



# Library of



# Princeton Aniversity.

Ulric Sloane, Jr. Fund Class of 1935







# handbuch

ber ber

# christlichen Sittenlehre.

Bon

D: Chr. Friedr, von Ammon.

Dritter Band.

Bweite, verbefferte Muflage.

Ceipzig, bei Georg Joachim Gofden. 1838,

# (RECAP)

6308

V.3

Dr. Osa Brisba and na

3000 Sept 5

## 3 ubalt.

## Dritter Mbidnitt.

# Ràch stenpflichten.

## Erfte Abtheilung.

# Allgemeine Nachftenpflichten.

| Bon ber Denfchenliebe überhaupt.                    | §. 150. |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Der Menfchenfreund und ber Menfchenfeint.           | 6. 151. |
| Pflichten gegen bas Leben Underer. Die Tobesfirafe  |         |
| und Rothwehr.                                       | 6. 152. |
| Der vorfägliche Mort.                               | §. 153. |
| Bon ber Berlegung ber Gefuntheit bes Racften,       | 7.      |
| ber Bermerflichfeit biefer That und ben Ber-        |         |
| mabrungemitteln gegen fie.                          | 4. 154. |
| Thatige Sorgfalt für bas leben Anderer.             | 4. 155. |
| Pflichten in Rudficht ber Perfoulichteit Mitberer," | *       |
| Sittliche Muficht ber Leibeigenfchaft und           |         |
| bes geftorten Geelenlebens ber Menfchen.            | §. 156. |
| Sittlide Burbigung ber Sclaverei.                   | 6. 157. |
| Bon bem Despotifm und ber Berrichfucht.             | §. 158. |
| Bon bem Born.                                       | §. 159. |
| Bermahrungemittel gegen ben Born.                   | 6. 160. |
| Refferherung ber Greihelt Unberer                   | 8 161.  |

| Lage.                                                 | 4. 162.         |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Berfchiebene Anfichten bon ber Sittlichfeit ber Luge. | 6. 163.         |
| Die Rothluge.                                         | 6. 164.         |
| Die eble Lüge.                                        | §. 165,         |
| Beftimmtere Begrangung ber Babrhaftigfeit.            | §. 166.         |
| Die eigentliche Lage.                                 | 4. 167.         |
| Bon ber Mittheilung ber Babrheit.                     | <b>§.</b> 168,  |
| Bon ber Duibnug ber Mnberebentenben,                  | 4. 169.         |
| Die Pflichten ber Begifidung bes Racften. Die         |                 |
| Chrlichfeit und ber Raub.                             | <b>9</b> . 170. |
| Bon bem Diebflable, bem Betruge und ber Eren-         |                 |
| lofigfeit.                                            | §. 171.         |
| Bon ber Unfittlichfeit biefer Banblungen und ber      |                 |
| Biebererflattung.                                     | <b>§.</b> 172.  |
| Bon der Billigfeit und Dienftfertigfeit. Bine und     |                 |
| Bucher.                                               | <b>6</b> . 173, |
| Bon ber Bobithatigfeit und bem Mimofen.               | §. 174.         |
| Bon bem Sochmuthe, ber Grobbeit, Somabung und         |                 |
| Bertaumbung.                                          | 4. 175,         |
| Bon ber Befdeibenheit, Boflichfelt und Sorgfalt für   |                 |
| die Erhaltung ber Chre Underer.                       | <b>9</b> . 176. |
| Bon bem Reibe, ber Feindschaft, Rachgierte und        |                 |
| Streitfuct.                                           | <b>§</b> . 177. |
| Bon ber Berträglichfelt , Feinbesliebe und Berfohn.   |                 |
| lichfeit.                                             | <b>6</b> . 178. |
| X                                                     |                 |
| Dritten Abschnittes zweite Abtheilung                 | 3.              |
| Bon ben befondern Rachftenpflie                       | hten.           |
| Erfte Unterabtbeilung.                                |                 |
|                                                       |                 |
| Bon den Pflichten der Dbrigfeit und Unt               | eripanen.       |
| Begrif bee Staates.                                   | 6. 179.         |
| Die Entflebung bes Stoates und Mannigfaltigfeit       |                 |
| falum Westerman                                       | 4 190           |

in Radfict ber Gufter Minberer.

| Der Glieberban bes Staates, ober bie verfchiebenen   |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Ctanbe.                                              | <b>6</b> . 181. |
| Die Pflichten ber Dbrigfeit, als Gefengeberin.       | <b>9</b> . 182. |
| Pflichten ber Dbrigfeit als Richterin und Machthai   |                 |
| berin. Gerechte Rriege.                              | <b>§.</b> 183.  |
| Die Pflichten ber firchlichen Dbrigfeit.             | <b>9.</b> 184.  |
| Moralifche Begrunbung ber obrigfeitlichen Pflichten. | §. 185.         |
| Bon ben Pflichten ber Unterthanen.                   | <b>§</b> . 186. |
| Bweite Unterabtheilung.                              |                 |
| Bon ben Pflichten ber Chegatten und Unber            | rehlichten.     |
| Meber bie Begriffe ber Che überhanpt,                | 6. 187.         |
| Cittlid drifflider Begriff ber Che.                  | 6. 188.         |
| Phoffice Bedingungen ber Che.                        | 4. 189.         |
| Pathologifd-moralifde Bebingungen ber Che, Grunb.    |                 |
| fage ber Beiben, Juben und Rubamebaner               |                 |
| über bas Chebindernif ber Blutebermanbt-             |                 |
| fcaft.                                               | £. 190.         |
| Ueberficht ber bierans abgeleiteten Theorien.        | 4. 191.         |
| Moralifde Debuction ber Cheverbote gwifden ben       | <b>3</b> . 202. |
| nachften Bermanbten.                                 | <b>4</b> . 192. |
| Politifd : firchliche Bedingungen ber Che.           | 6. 193.         |
| Bon ben gemifchten Chen.                             | 6. 194.         |
| Beftattigung ber Che burch bie Trauung.              | §. 195,         |
| Bon ber Monogamie, Polygamie und ber zweiten         | <b>3</b> . 200. |
| Che.                                                 | <b>6</b> . 196. |
| Die fittliche Unauflöslichfeit ber Che.              | §. 197.         |
| Bon bem driftlichen Erlanbnifigefese ber Chefcheis   | g. 101.         |
| bung.                                                | 6, 199,         |
| Pflichten ber Chegatten. Chebruch.                   | 6. 199.         |
| Bon ber Chelofigfeit und ben fruben Chen.            | 6. 200.         |
| Bon ber Renfcheit,                                   | <b>6</b> . 201. |
| Bon ber Unfenichheit und ben Bermabrungemitteln      | g. 201,         |
| gegen fie.                                           | <b>6</b> , 202, |
| Sollen lee-                                          | g. 202.         |

# Dritte Unterabtheifung.

17

505

# Familien pflichten. Luniang ber eiterlichen Fflichen. Einwirung ber Eitern anf die Erziehung ber Kinder. Pflicher der Kinder. Pflicher der Gefindes. Pflicher ber Gefindes. Pflicher ber Gefindes.

#### Bierte Unterabtheilung.

## Pflichten gegen Freunde und Bobithater,

| Begrif und Berth ber Freundschaft. | §. 208, |
|------------------------------------|---------|
| Das Freundesleben als Pflicht.     | §. 209. |
| Das, murbige Betragen ber Freunde. | §. 210. |
| Die Dantbarfeit und Undantbarfeit. | §. 211. |

#### anhang.

#### Moralifde Stellung ber Menichen gegen bie Thiere. 5. 212.

# Ethit,

ober

besondere Pflichtenlehre.

Dritter Abichnitt.

Räch ftenpflichten.



# Dritter Mbidnitt.

# Rächftenpflichten.

#### Erfte Abtheilung.

## Allgemeine Rächftenpflichten.

#### §. 150. Bon ber Menfchenliebe überhaupt.

Bie ber Menich nur burch bie Beihalfe Anderer feine fittliche Bestimmung erreichen fann; so erinnert ibn wieder feine Etellung und fein Bedürfus, freundich auf sie einzweiten und ihnen die erworbenen Bebenegster mitgutheilen. Diete Jandlungsweise heißt Menschen leben achtungsvolles Bohle wollen gegen Andere in reiner Gestinnung und fraftiger That, und wer ste fleigig ibt, erwirbt sich den ruhmvollen Namen eines Menschenfreundes. Es wird nothig febn, von der Bichtigeteit, den Quellen und Pinderniffen diefer Angellen und Pinderniffen diefer Angellen un brechen.

Der Menich ift bei feinem Eintritte in bie Belt bas bulfsbedurftigfte Befen ber Ratur; Sobeit und Riebrigfett paaren fich in ihm, wie bei teinem feiner irbifchen Mitge

fcopfe; er tann nur unter ber treuen Pflege ber Liebe ges beiben . Die ibm fein außeres Leben mitgetheilt und ibn in Die Belt eingeführt bat. 218 ein Bogling ber Liebe fommt er aum Bewußtfenn feiner felbit; in biefem Bewußtfenn finbet er Gott, feinen bochften Freund und Bobitbater, ber ibm alle Guter bes Lebens barbietet; ber Erieb ber Befelligfeit und Dantbarteit verbindet ibn' mit Befen feiner Gattung, Die ihm als Bermittler feiner Bilbung und feines Bobifenns augeordnet find; er fann fie nicht entbehren, weil fein forperlicher und geiftiger Birfungsfreis überall von bem ihrigen begrengt ift; er foll fie nicht entbebren, weil ibre gemeinschaftliche Bervolltommnung und Begludung von ibrer gegenfeitigen Ginwirtung und Befreundung abbangt; und wenn er fich felbft verftebt und begriffen bat, fo will er fie auch nicht entbebren, weil er ohne Mittheilung feiner Bebanten. Bollfommenbeiten und Rreuben felbit unglutlich unb elend fenn murbe. Gid in Gott fo gu lieben, baf man bas von ibm empfangene Bute in bas Menichenleben einführe. ift alfo ein Gebot bes Chriftenthumes (Matth. XXII, 35.), meldes mit ben Forberungen ber Ratur und Bernunft genau ausammenftimmt, und burch Menichenliebe bas les benbige Pringip aller Rachftenpflichten wirb. Gie beftebt aber aus einem Befuble bes Boblgefallens, bas mir pon uns feibit auf Unbere übertragen. Go lachelt bas Rind freundlich an ber Bruft ber Mutter, und noch mobigefallis ger, wenn es fein eigenes Bild im Spiegel, ober in ber nas ben Quelle erblidt. Bir gefallen uns Alle von Ratur mehr, als Undere uns gefallen; auch die größte Baglichfeit weiß fich in Bergleichung mit ihnen noch ju troften, und wenn fie ber Mugenichein auch bemuthigt und feine Biberrebe ges fattet, fo weiß fie bod burch eine wohlthuenbe Bergeffenbeit ber eigenen Geftalt (3at. I, 24.) bem Diffallen ein Biel git feben. Damit verbindet fich ein Gefubl ber Buneigung, meldes von und auf Andere übergebt. Bas bem Rinbe moblgefallt, bas ergreift es begierig und führt es bem Dunbe

aut es will fich bas aneignen und aufgebren , mas burch ir-

gend einen Reis feine Begierde erregt hat. Daher die Biebtosungen und Umarmungen des Geliedeten; es soll naher an
abs. Derz zeizgen und unser volles Eigentbum werden; das
Unstigt ell sein, das Seinige unser feyn; stehft die Person
ichfeit des Gelieben würde von der anziehenden Kraft bie
se Naturtriebes verschuungen werden; wenn ihm nicht die
rewachende Selbsttadügfeit seines Bewußtieyns einen machtigen. Schub gemährte. Die sinnliche, oder pathologische
liebe gagen Andere wird daher durch ein Geschlog der
Liebe gagen Andere wird daher durch ein Geschlog der
Kiebe agen Under den der der der der geschlogischen geschaft, welches aus der Benfeltung ibrer sittliche
Kreiseft und Unabhängigfeit von unserer Willuber ensstehe gestatter, als es der gemeinschaftlichen Lossischen Kaum
gestatter, als es der gemeinschaftlichen Lossischen kieden
Wohlfahrt des Liebenden und Geliebten gemäß ist. hierauß
erbellt, das die waber Anschafelniede

1) ein achtungevolles Boblwollen fenn muß. Dafe - felbe Bebot ber Gelbftliebe, welches mich verpflichtet, meine eigene Berebelung und Gludfeligfeit au fuchen, ift auch bem Underen gegeben. Er ift nicht nur berechtigt, bas ju thun, fonbern er foll auch burch freies Denten, Bollen und Sandeln in Gott und ber Dronung feines Reiches bas bochfte But feines Lebens gu verwirklichen ftreben. Das Boblwollen gegen ibn muß folglich bem Boblwollen gegen mich vollfommen gleich fenn (Ratth. VII, 12.); es muß fich auf ben gangen Umfang feiner Perfon erftreden; ich barf ibn nicht forperlich ergoben wollen jum Rachtheil feines Geiftes und feiner Tugend ; ich barf ihm nicht außere Bortbeile gumenben und mir bafur feine Rreibeit, fein Recht, feine Mugend perpfanben laffen; ich barf mich nicht feinen Bobltbater nennen, wenn ich ihm gwar meinen Borrath ofne, aber ibn auch ju gleicher Beit beluge, ober burch Umgang und fclechtes Beifpiel feine Sitten verberbe. Reine Denfchenliebe tann rein und murbig genannt werben, welche nicht bie ftrengfte Gerechtigfeit gegen und und Anbere gur Grunblage bat. Cben baber muß fie

- 2) unmittelbares Boblwollen gegen Unbere mit ganglicher Unterordnung ber Gelbftliebe fenn, Die befte und iconfte Frucht in ber Tugend wird gwar immer bon uns felbit gebrochen, und fo muß auch bie fich aufs opfernde Rachftenliebe gulebt fur und erfprieflich und beilfam werben. Benn inbeffen ein angefebener Staatss mann feine Rreaturen mit Burudfebung murbigerer Dit, bewerber verforgt, weil fie nun einmal feine Schublinge find; fo ift bas nicht allein eine Ungerechtigfeit gegen Unbere, fonbern auch in Begiehung auf bie Berforgten feine Sandlung ber Rachftenliebe, weil es bem mobile thatigen Macen nur um bie Bemabrung feiner mach: tigen Protection, alfo um bie Befriedigung feines Chra geibes ju thun mar. Diefer Fall tritt bei vielen, mo nicht bei ben meiften Sandlungen ein, welche ben Schein bes Bobiwollens und ber Denfchenfreundlichkeit tragen; wir find mobithatig aus Chrgeit, bienftfertig aus Gis gennut, und vergiegen beiße Thranen an bem gager eines fterbenben Freundes, weil wir von ber Erinnerung an unferen eigenen Zob ichmerglich ergriffen merben. Diefe Thaten find nicht Zugenben, fonbern glangenbe Gunben, weil wir gwar ben Schein bes Bobiwollens gegen Uns bere annehmen, aber boch eigentlich nur felbft ber unmittelbare Gegenftanb unferer Liebe finb. Gin mefentlis des Mertmal ber mabren Rachftenliebe ift baber immer biefes, baf unfere finnliche Gelbilliebe in ibr aufgebe, ober baf mir bei unferem Boblwollen gegen Unbere uns felbit und jebe Befriedigung felbitifder Reigung pergeffen.
- 3) Bulett muß fich in ihm Reinheit ber Gefinnung mit ber fraftigen Ebat vereinigen. Rein ift aber
  - a. bie Gefinnung bes Bobiwollens burch ihre Lauterkeit und Allgemeinheit. Inne forbert, wie wir faben, bie Unterordnung ber Gelöftliebe unter bas gesellige Bobiwollen, bag es von iber Beimifchung bes Egossmus frei bleibe (Batth, V,

46 ff.). Diefe begieht fich auf bie Perfonen, welden man mobl mill, und auf ben Gegenftanb, mo: mit man wohl will. In Rudficht ber Perfonen foll ber Ginn bes Boblmollens feine Musnahme bes Stanbes, bes Glaubens, ober ber Mationalitat aulaffen: nicht einmal ber Reind foll bon ihm ausgefchloffen fenn (Matth, V. 44. gut. X. 33.). Uns fer Berg bat Raum fur bas Bobimollen gegen uns fer ganges Befdlecht; auch ber Gunber und ber Las fterhafte hat vielfache Unfpruche auf unferen Beiftanb und unfere Bulfe; eine Musnahme bes Borurtheils murbe binreichen, ben Werth unferer Liebe ju befdranten, und eine Musnahme bes Saffes und ber Rachgierbe, ibn aanglich aufguheben. Der Gegenftanb bes Woblwollens aber ift nicht bloff in auferen Gutern au fuchen, mit welchen man ben forperlichen Beburfniffen ber Leibenben au Sulfe tommt; benn biefe bieten auch Eprannen, Bollner und mobitbatige Bublerinnen nicht felten in reichem Daafe bar. Das reine Boblwollen umfaßt vielmehr alle Guter bes Lebens, bie geiftigen, wie bie finnlichen. Paulus, ber bas Chriftenthum in zwei Belttheilen verbreitete, mar ein großerer Menfchenfreund, als Titus; Boltaire, als mutbiger Bertheibiger bes ungludlichen Calas gegen feine fcmarmerifchen Richter, banbelte ebler, als Somarb, ber Bobithater ber Gefangenen: und bie Menfchenfreundlichkeit ber Monche von St, Bernhard, ber grauen Schwestern, ber barmbergigen Bruber in Stalien und Franfreich baben einen gros feren Berth, als Die reiche Almofenfpenbe mitleibiger Wohlthater. Berebelung ber Menichen burch meifen Unterricht ftebt bober, ale große Dienftfertigfeit: biefe bober, ale Dilbe, ober Freigebigfeit; und mutbige Bertheidigung bes Rechtes und ber Unichulb aber= male bober, ale bie Mittheilung aller jener Guter.

8

Reine Menschenliebe in ber Gesinnung ift baber eine Augend unseres gangen Gescheckets, ber Erne, wie ber Reiche, ber Niebrige, wie ber Borreibem, es ist keiner so entbissit von Kraften, Zalenten und Gutern, bag er nicht Gelegensteil finden sollet, Andere zu erfreuen, wenn er ein woblwossende und menschene freund, wenn er ein woblwossende und menschenferundliches herz in seiner Bruft trägt. Diese Gessinnung muß aber so lebendig werben, daß sie sich aut rechten. Dete

b) in bie fraftige That verwandelt (1. Johann. III, 18.). Die gange Belt in Gebanten mit Liebe au umfaffen, ift noch fein Berbienft, weil bas ohne bie geringfte Beeintrachtigung unferer Reigungen und obne ein Dofer unferer Gelbftliebe gefcheben fann. Es fommt alfo bei bem inneren Bufammenbange unferes Berftanbes und Billens barauf an, biefes Boblwollen befonders ba berrichend zu erhalten, mo Bemand unferer Gulfe bebarf, und es bann gur lies bevollen That zu vermirtlichen. Dur ber ift ein mabrer Denfchenfreund, ber immer in ber gegenwärtigen Roth bilft. Aber melde Roth und welches Beburfnig bes Unberen foll fur gegen. martig, und jugleich fur bringend und jum Beis ftande verpflichtend erachtet merben? Die Trappiften. bie außerihrem Orden fich fehr theilnehmend und menichenfreundlich bemeifen, beobachten innerhalb beffelben bas Gefeb, feinen ibrer Bruber mehr, ale ben anbern, ju lieben, ober ibn burch Dienen, Borte, ober Thaten mehr zu begunftigen. Derjenige, melder von feinem Orbensbruber bem anderen vorge: jogen wirb, ober irgend eine besonbere Buneigung und Freundichaft erfahrt, ift im Gemiffen verbuns ben, ibn offentlich angutlagen, worauf fich biefer flillichweigend ber ihm aufgelegten Bufung untermerfen muß (Mémoires de Mad. de Gentis, Paris 1825, t. III, p. 225.). Diefes antifofratifche Rlo-

ftergefes tann mobl einen gebeimen bifciplinarifden Grund haben, um aus einem Orben von biefer Strenge alle Berirrungen brutgler Ginnlichfeit gu entfernen; aber es giebt nicht nur ben Unfculbigen ber Bosbeit feines Antiagers preif, fonbern macht auch die Erweifungen ber Menichenliebe felbft uns moglich, weil Undere weber gleich bedürftig, noch gleich murbig find, und ber Menfchenfreund bei el nem vollfommen gleichen Bobiwollen gegen Alle nie aus feinem philanthropifden Gleichgewichte, alfo auch nicht jum fittlichen Sandeln tommen tonnte. gegenwartige, ober bringenbe Roth bes Rachften ift alfo basjenige Beburfnig bes Underen, welches mich in meinem Birtungefreife junachft anfpricht, bem ich burch Behre, Eroft, Beiftand und Dilbe ju genugen bermag, und fur beffen Unterlaffung mich mein Gemiffen verantwortlich macht (Jatob. IV. 17.). Bie die Borfebung überhaupt jedem Dens ichen fein moralifches Zagemert aufgiebt; fo bietet fie ihm auch Beranlaffungen und Mufforderungen aur mabren Bruberliebe bar, beren Dflichtmagiateit fich nach ben obigen Abichnitten pom bochften Gute und ber Collifion ber Pflichten leicht enticheiben lågt.

Die Bichtigkeit biefer Lebre ift einleuchtend aus ber boche na Aufgabe bes gefelligen Lebens, jedem unferer Mimenschen bold gu fenn und fein Wohl für bed unfrige gu halten; aus bem bodften Eebote bes Spriften thum 8 (30bann. XIII, 14), welches nur eine Liebe knant (1. 30b. IV, 16), bie fich von Sott zu uns, und von uns zu Anderen, als Giebern einer Familie, wendet; aus ber Jobeit und. Seltenheit des Rumes der webern Nem honfenfeundlicheit, und aus dem reichen Segen; welchen reine Menschenliche; gangen Familien, Boltern und Reichen bringt. Die fortschreitende Bilbung und Giviliation unferer Seitgenoffen kann nur dann bas Gidd ber Menschielt so

bern, wenn fie burch Liebe geabelt und vollenbet wirb. Der Sittenlehrer bat baber ihre Quellen querft in ber Bernunft ju fuchen, bie burch bas Gefeb ber Freiheit bie Leibenichaften entwafnet und bie Gerechtigfeit jur Grunblage biefer Zugend erhebt; in bem Bergen, welches ber eigentliche Bobnfib bes eblen Berlangens (Df. LXXIII, 24.) und ber Dits theilung bes Guten ift (Ipg. XX, 35.); in ber driftlichen Religion, Die burch Chriffi Lebre und Beifviel Demuth (Matth. XI, 29.) und Bobiwollen empfiehlt (1. Ror. XIII, 2 f. 13.). und in ben Borbilbern ber Geelengrofe, Milbe und Aufopferung, Die uns bas Leben eines Titus, ber Antonine, eines Renelon, Paul von St. Bincent und anberer ebler Menfchen aus allen Bolfern und Belttheilen gur Rachabmung aufftellt. Das wird um fo viel nothiger merben, weil fich überall große Sinberniffe biefer Zugenb finben, nicht nur in ber Unwiffenbeit, bie im Schoofe finnlicher guft und Berffreuung noch nicht einmal gur Renntnif boberer Lebensguter gefommen ift; fonbern auch in ber Erage beit, bie fich felbft nichts Gutes ermirbt und aneignet, und es ebenbaber auch nicht mittheilen tann; in ber Gelbffucht, bie amar bas Gute und Beffere ergreift und an fich giebt, aber bei bem Beige bes Mleinbefiges Unbere barben und un: tergeben laft; in ber Empfinbelei, Die in rubrenben Gefublen bes Mitleids ichwelat, aber fich nie gur fraftigen und beilfamen Bobltbatigfeit ermannt : enblich in ber falfchen und vergarteinben Liebe, Die Andere gwar mit Bobithas ten überhauft, aber burch ungeitige und übermäßige Baben fie verwohnt und ihre eigene Thatigteit und Bervolltomms nung binbert.

Herbers duiftliche Schriften, Ab. III, S. 250 ff. Worus Vorleitungen über die theologische Woral, Wb. III, Leipzig 1795, S. I ff. 3 offife fer über ben Werth ber Empfindsamfeit, in f. Hrebb. über die Währte bei Menschen, Leipzig 1784, Bb. I, S. 255 ff. A einhards Pred. vom 3. 1500, Bb. I, S. 201 ff. Wie viel bei ben Werde.

fungen ber driftlichen Menichenliebe barauf antomme, jur rechten Beit nichts gu thun.

#### §. 151,

Der Menfchenfreund und Menfchenfeinb.

Der fittliche Maasftab ber mabren Menichenfreundlichfeit wird baber immer bariunen ju fuchen fenn, bag fie berglich, meife, religios und bebarrlich ift; benn bam forbert une bie Datur ber mahren Gute, bas erhabene Borbild ber gottlichen Beltregierung, bas Beifpiel Jefn und bas treue Betenntuif feiner Religion auf, welche bas Mertmal ber achten Rechtglaubigfeit in Die genaue Berbinbung ber Bahrheit und Liebe fest. Der Gegenfat Diefer allgemeinen Engend ift die Denfchenfeindichaft, bie, wenn fie von Menfchenfden und Burud. gejogenheit von Underen unterfchieben wirb, fich balb in ben Sag unferes gangen Gefchlechtes vermanbelt, und, um bas Princip bes Bojen gang in berwirflichen, mit bem Ueberbruffe und ber Berftorung bes eigenen Dafenns, fo weit fie ber Rregtur geftattet ift, endigen muß.

Mit leichter Rube laffen fich nun bie wefentlichen Eisgenschaften ber wahren Renschenliebe ausmitteln. Ber fich ihrer ruhmen will, muß vor Allem fagen tonnen, bag fie

1) herzlich sei (Röm. XII, 11.), ober auß ber reinen Luelle eines wohlwollenben Gemuthets (orzogej) fließe. Wie sich bie Seichsthäusseit bes Berstanbes in bem Sirteben nach Wahrbeit nicht weiter erklären läßt, so ist auch bie Abäigkeit bes Gemuthes in bem Berlangen bes Guten und feiner Mitthellung keiner weiteren gere Gemuthet und beime Weitengen bes Guten und beime Mitthellung keiner weiteren gere

glieberung fäbig; fie it bie natürliche Gatte bes Sergens, bie ben Abel des Menschen begründet. Aus biefem feeien und selbstfedigen Wohlwollen, das sich siebst die febig bie febig fie Kegel ist, und nicht aus zuställigen Speculationen und Verrchaungen ber zu erweisenber Wohlste muß die wohre Menschenliede bervorgebeit; benn nun ist sie auch unen blich, wie das Joeal des Dichters (pohest. VIII, 6 ff.), allgemein, wie die Liebe des Samaritres (dut, X, 33 ff.) und aufrichtig (Wom. XII, 10), wie bie Pruderliebe bes frommen Spriften. Dabel muß sie

2) meife, ober auf bas mahre 2Bohl bes Unberen gerichi tet fenn (T. Ror. XIII, 6.). Der ift fein Menfchenfreund, ber bem Armen eine Bibel, ober bem Sungrigen ein Gebetbuch fchenft (Sacob. II, 16.); ober umgefebrt, ber ibm ba feine Sand und feinen Borrath ofnet, mo er eines auten Rathes, eines freundlichen Dienftes, ber Sorge fur fein Glud bebarf. Go murbe Chriffus fur uns arm aus Liebe (2. Ror. VIII, 9.); fo achtete Paus lus auf bie geiftigen Beburfniffe ber Juben und Beis ben, um fie Mle zu geminnen (Rom. I. 14.); fo mablte ber menidenfreundliche Samariter bie gwedmäßigften Mittel mit eigener Mufopferung, bas traurige Boos eines Ungludlichen ju milbern (But. X, 34 ff.). Gingelne Ga: ben, Empfehlungen und Dienftleiftungen ftillen meiftens nur bas Beburfnig bes Mugenblides und find oft gante lich verloren. Der mabre Menfchenfreund aber fucht bem Leibenben gang ju belfen und, mo moglich, bie Quelle feines Glenbes ju verichließen; ober wenn er auch bas nicht vermag, ihm boch ba guerft beigufteben, bie Bulfe grundlich und erfprieglich ift. Bugleich muß bie mabre Menichenliebe

3) religibs, ober auf die bantbare Liebe gegen Gott gegundet fenn (1. 30. 14, 21.). Denn wie er feift ber rechte Bater ift (Sphef. III, 13.), fo find wir Menfchen Briber und Blieber einer großen Gottessamilie (Apostg. XVII, 26.), die que einer gemeinschieftigden Beredeung

und Beglüdung burch Jelum berufen worben (1. Dim. II, 4). In ber Ebrfurcht, Liebe und Dankbarfeit ges gen Gott hat baber bie Röchtentiebe ihren festen Grund und ibre dauerhafte Stübe. Es ift unmöglich, seinen herrn und Later zu verehren, und boch dem Bruber nicht zu helsen, den er gerettet und beglüdt wiffen will. Endlich foll bie ebte Mentchenliebe auch

4) behartlich (epn (1. Kor. XIII, 8.) und weber bei bem Undanke der Menichen, noch bei dem Beichwerden ber Diensffretigfeit und bes Wohltfund ermüden (2. Kor. XII, 25 ff.). Denn so wenig die Thoebeit und Undeplädigsteit er Menschen mich im meines Westennenheit, Weisheit und Teue irre machen barf, eben so wenig bie elwollfomenscheit und Inwaiosfalt bem Bestreben Einhalt thun, sie für Wahrteit, Augend und bie eigenes Seelenheil zu gewinnen. Seich bem Feinben schollt wir immer wohlzufund werter fen, nicht um sie zu beschänen, sondern sie zu rühren, ihrer Berbiendung zu kuren, iben harten Einn zu erweichen und fie zu biese Weisen ihren harten Ein zu erweichen und fie zu sieber Bestiennung zu steuen, iben harten Einn zu erweichen und fie zu sieber Bestiennung zu fleuern, iben harten Einn zu erweichen und fie zu sieber Bestiennung auf kluren. XII, 20).

14

als bas Befen feiner Religion bezeichnet (gut. X, 37. 306. XIII, 35.).

Im geraben Biberfpruche mit biefer Tugenb fleht ber Menichenhaß, ben man von ber Menichenichen vorfichtia untericeiben muß. Denfchen fdeu, ober Antbropophobie, ift ein franthafter Gemutheguftand, in bem man bem Umgange mit Denichen furchtfam auszuweichen fucht. Er bat feinen Grund entweder in einer bopoconbrifden Rervenftimmung, in ber man von ber Gegenmart Inberer unangenehm berührt wird und ihren Unblid nicht ertragen fann; ober in ber Ergiebung, bie ben Umgang ber Rinder nur auf bie Gefpielen, ober bas Gefinde beschranft; ober in einem falfden Chrgeite, ber fich gern geltenb machen mogte, aber megen mangelnber Uebung, fich im Gefprache und außeren Benehmen frei und anftanbig gu bemes gen, bas nicht vermag und baber lieber ber Berbinbung mit Underen entfagt, ale Die Rurcht, fich eine Bloke au geben. übermindet. Alle biefe Rebler find nur entfernter Beife ein Gegenftand ber Moral, meil fie an fich (mie bei Lubmig XVI. von Rranfreich) mit einem wohlwollenben Bergen befleben tonnen und bei gunehmendem Gelbftvertrauen oft ganglich peridminden. Zabelnemerther ift bafur icon bie Burud. gezogenheit aus Grunbfaben, wenn man fich bon ben Menichen entfernt, weil fie entweber unferem Ibeale von fitte licher Bolltommenbeit nicht entfprechen, ober weil man oft von ihnen bintergangen, betrogen, gefrantt und beleibigt worben ift. Es geht nemlich bie Darime, fo gu banbeln, entweder aus überfpannten Forberungen, ober aus ju großer Empfindlichfeit, ober aus Stoly und Mangel an Gelbittennts nif bervor, fubrt querft Gleichgultigfeit gegen Unbere, bann Berachtung und julebt wirflichen Denfchenhaß berbei. Die eigentliche Difantbropie aber ift berrichenbes Uebelwollen gegen unfer ganges Befchlecht aus porbringenber Gelbftfuct. Go giebt es einen Menfchenbaß ber bofen Laune, wenn man fich in Mugenbliden bes Unmuthes bittere Bermuns foungen ber gangen Denfcheit erlaubt; einen Denfcbenbaß

bes- gemeinen Egoifmus, wenn man Inbere nur als Mittel fur feine willführlichen 3mede betrachtet, fie fur biefe aufopfert, ober au Grunde geben laft (Rapoleon); einen Menfchenhaß ber Graufamfeit und Eprannei, wenn man bas Glud und geben ganger Familien, Bolter und Stamme einer muthenben Leibenfchaft preisgiebt (Gulla, Tiberius, Rero, Zamerlan); einen Menichenbag bes Ranatifmus, menn man, wie ber Pharifaer, feine Rirche fur bie alleinfes liamachenbe balt, und alle Bolfer außer ibr jur Solle verbammt: und einen Denichenbaß ber verruchteffen Bos. beit, wenn man, wie bas R. Teft. von bem Teufel fagt (3ob. VIII, 44. 1. Detr. V, 8.), burch Trug, Tude und Bemalt bie Schopfung Gottes ju vermuften und Alles mit fich in ben Abgrund bes Berberbens binabaugieben fucht. Das ift bie Berricaft bes bofen Princips, bas mit ber eigenen Berftorung enbigen mußte (But. XXIII, 39.), wenn ibm auf Erben nicht Grengen gefett maren, bie es niemals überichreiten fann (Beisb. Gal. I. 14.). Luciani Timen. vel Misanthropes, opp. ed. Bipont. t. I, p. 71 s. Rants Rritif ber Urtheilsfraft, ameite Muffage, Berlin 1793 . G. 126 ff.

#### ģ. 152.

a) Pflichten gegen bas Leben Unberer. Die Robesftrafe und bie Rothwehr.

Benn wir diefen Grundsat in der oben (§. 116). feftgestellten Ordnung der Pflichten auf unfer sittliches Berhaltnis in Anderen übertragen; fo fließt in nachfit aus ihm bas Gebot: ibr organifches Leben nicht zu verleten, fondern vielmehr anf feine Erhaltnug und Pflege zwedmaßig einzuwirten. Da fich jede Pflicht nur auf bem Gebiete ber Freiheit bewegt; fo versteht fich von

felbst, daß das Leben des zu Erhaltenden weber dem Rechtisgleite verhastet sein, noch die Selbsterhaltung des Jandelnden und bestimmte Berbindigfeiten seines Bernfes, soweit er moralisch zuläsig ift, gefährben darf. hiernach muffen Todesstrafen der Wedrder, so wie Todungen in der Nothwehr und im Kriege als Handlungen, die außer den Grenzen biese Sitteustauous liegen, betrachtet werden,

Das achtungsvolle Bohlwollen, ju bem fich ber Menfchenfreund gegen Andere verpflichtet fublt, außert fich querft gegen ibr Beben, welches wir fcon unferer eigenen Gis derheit wegen fur unverleblich balten muffen. Raft unter allen Bolfern ber Erbe ift ber Zobichlag verboten, 'und awar mit einer Beftimmtheit und Strenge, welche felbft bie Zobungen ber Diffethater, ber Rauber und Feinbe im Rriege ale unfittlich und unerlaubt zu verurtheilen fcheint. Dan bat nemlich gegen bie Bulaffigfeit ber Tobesftrafen in alteren und neueren Beiten (Bom Juftigmorbe, ein Boe tum ber Rirde uber bie Bulaffigfeit ber Sobes ftrafen, Leipzig 1826) oft genug eingewendet, bag fie mit ber unbebingten Beiligfeit und Allgemeinheit bes Gittenges febes gegen ben Tobichlag unvereinbar feien; bag tein Denich bas Recht babe, bem Unberen bas Beben au nehmen; baff man ben eigentlichen Bwed ber Strafe, er moge nun Mb. fdredung, ober Pravention abnlicher Berbrechen fenn, auch obne Sinrichtung ber Diffethater erreichen tonne; und bag endlich die fortidreitende Gultur und Sumanitat burdaus auf bie Abichaffung bes barbarifchen Gefetes von ber offents lichen Berftorung eines Menfchenlebens bringe. Es lagt fic aber bierauf mohl erwiebern, baß gerabe bie Tobesffrafen ben Endamed haben, bie Beiligfeit bes Berbotes ber 26. bung aufrecht ju erhalten, weil fle vernunftigerweise nur biejenigen treffen tonnen, welche biefes Berbot nicht anertens nen. Bie bie Buchthausftrafe bes Diebes und bas Recht

bes Gigenthumes fichert, fo fcutt bie Tobesftrafe bes Dor: bere bas Recht bes Lebens. Gin Befugnig, biefes Leben ju gerftoren, fteht gwar überall feinem Menfchen gu; mobi aber tann Beber, vermoge feiner freien Billfubt, fich bes Rechtes, in ber Gefellfchaft fortguleben, unmurbig machen burch bie bofe That; ein foldes, bem Rechtsgefese anbeimgefallenes Leben liegt außer bem Bereiche ber Menichenliebe, und tann nur noch bon ber Onabe gerettet werben, wenn fie fich mit ber Gerechtigfeit vernommen bat. Roch viel meniger barf ber 3 med ber Strafe in ber Territion, ober Pravention abnlicher Bergebungen gefucht werben; benn jene ift nicht in ber Bewalt bes Richters, bangt lediglich von ber Gubjectis vitat bes Gefühls ab, verwandelt fic oft in Unwillen und Rachgierbe gegen ben Richter, und beforbert baburch bas Berbrechen, von welchem fie abhatten follte; biefe aber ift lebiglich ein Gegenftand ber Policei, und, ba fie Gott felbft nicht jum 3wede feiner Strafen macht, auch von menfchlichen Richtern nicht erreichbar. Dit ber fortichreitenben Sumanitat und Civilifation vertragt fich ferner bie Sinrichtung eines Menfchen gwar eben fo wenig, als mit ben Galeeren und fcmeren Buchthausftrafen; aber por bem Rechte ift ber Bohn ber That immer gleich und es fleht baber gar nicht in ber Gewalt bes Richters, Diefes Berbaltnig aufzuheben und wefentlich abzuandern. Schon bas alte Megupten batte einen Ronig, ber, wie Jofeph II., Die Sumanitat bober fellte, als bas Recht; Gabato, ein Methiopier. permanbelte die Zobesftrafen feines Reiches in Schangarbeit und Schiffgieben auf bem Ril; aber in wenig Sabren nabm : Die Babl ber. Miffethater fo febr im Banbe überhand," bag man die entflobene Gicherheit bes Lebens und Gigenthumes nur burch bie Bieberberftellung ber aufgehobenen Tobesftrafen gurudbringen fonnte (Diodore Sic. bibl. hist. L. I. c. 65. s.). Cafar, als beffanirter Drator, leugnete gmar in einer offentlichen Berathung unter bem Confulate Cicero's ben gottlichen Urfprung ber Tobesftrafen, um feinen Bentus lus, einen Mitverfdworenen Catilina's, ju retten (Frein 6. pen Ammens Mor. III. B.

heims aupplem ad Lieviem, l. Cli., c. 101., ed. Bipont, t. X, p. 59.); aber die Richter verwarten seine Ausfluche, bie er auch fonft nicht weiter gelten machte. Rur bann, wenn es keine Morber mehr giebt, können bie hochgerichte von der Erde verschwinden. Byl. J. Gerhardi locs theolog edit Cottae. Tubingen 1776, tom. XIV, p. 157.

Doch biefer Gegenftand ift bei bem genauen Bufammenbange bes Rechtes und ber Pflicht auch fur bie Moral gu wichtig, als bag er nicht auch von ber positiven Geite betrachtet ju merben verbiente. Die Rirche weiß gwar, ba fie fic uberall nur mit bem Glauben und ber Pflicht beichaftigt, von Tobesfrafen nichts; felbft in boben Berichtsbofen. beren Ditalieber Beiftliche fint, treten biefe aus einem moble bearundeten Schidlichteitsgefühle ab, wenn über Capitalverbrechen ein Urtheil gefällt wird. Diefes Urtheil aber gu miß. billigen, ober gegen bie Tobesftrafen überhaupt auf ben Rangeln ju eifern, mas bie Brediger allerbings, wenn jene mabre baft ungerecht fenn follten, obne Denidenideu gu thun im Bewiffen verbunden maren, tann ihnen auf feine Beife geftattet werben, weil Recht und Gerechtigfeit fruber im Staate freien gauf haben muß, als von Sittlichteit und Religioffs tat Die Rede fenn tann. Die Todesftrafen ber Dorber find aber ohne 3meifel gerecht, meil

1). Gerechtigktit, im biftrisutiven Sinne bes Wortes, nichts Anderes ift, als Jutheliung beffen, was man verdient, oder verschutdet, nach den Geschen des Gleichgewidets und der Kergeitung (Rom. II, 6). Sprüchen. XXII, 6). Eine gerechte Errofe ist daper diejenge, weiche dem Befeidiger des Geschest ein liedet zustägt, das seiner Beregebung entspriedr, biese und jenes missen und der Wage der Abemis genau-abgewogen werben, um in der Geschliches werden genau-abgewogen werben, um in der Geschliches in der Geschliche Werden genau-abgewogen werben, um in der Geschliche ber erfte Westingung der öffentlicher ind Webolischer inter werden ber die bei erste Westingung der öffentlichen Alberd ber die Geschlichen Abend ber der nur durch Abbung des Alleberg wieder bergeschlet werden, weil man für ein

nuthnillig gerftertes Menschenleben nicht zur Suhne einstehen, ober sie ben bie Bebeiterten aufbeben, ober sie burch ein willtührliches Gurregat erfregn, beift baher im Streich nut Bediebenen ben Rechtsbegrif klich gerschen und unter bem Schein ber Menschen freundlichkeit eine gernnenles Willtühr an seiner Stelle aufrichten. Delfe spiede tauch

2) Das Raturgefes bes Rechtes (2. Dof. XXIII. 24.). welches in ben 12 Zafeln ber Romer (si quis membrum rupsit, taliod esdot: tab. VII.) und in allen Gefetbus dern ber alten Belt anerfannt ift. Die driftliche Doral geffattet nun gwar auf bem Gebiete ber Pflicht biefe Bergeltung nicht (Datth. V. 38. ff.); aber fie vertheis bigt fie boch ale ein gottliches Recht (Rom. XII, 19.) und will fie, ale foldes, auch von ber Dbrigfeit geubt und vollbracht wiffen (XIII, 4.). Ber einen Menichen tobet, ber bat fein eigenes Leben verwirft (1. Dof. IX. 6. 3. Dof. XVII, 4.); ber Simmel; fagten bie Druis ben ber alten Gallier, verbult fein Ungeficht, wenn ein Dorber nicht wieber getobet wirb (Caesar do b. gall. VI. 16.): er felbft muß fprechen, "ich erhalte nur, mas meine Thaten mit fich bringen" (v. Feuerbache acten. maffige Darftellung mertwurbiger Berbrechen. Giefen 1828, B. I, G. 53.); und wenn er bennoch uber Uns recht flagt, "fo wird feiner bas Rind auf ber Strafe fpotten (Rante Rechtsiehre G. 163.)." Richt einmal 3) Die fceinbare Unanwentbarteit biefes Befebes auf eine geine Ralle tann bem Dorber ju Statten fommen. Doi fes gebietet amar: Muge um Muge, Babn um Babn: aber wenn ber herr biefen Frevel an feinem Rnechte, ober feiner Dagb ubte, fo mar er nur verbunden, fie frei ju laffen (2. Dof. XXI, 26 ff.). Sier mirb icheins bar Die Strafe willfuhrlich gemilbert; aber genauer bes trachtet ift boch, bei ber Ungleichheit bes Stanbes und bem jebem herrn auftebenben Buchtigungerechte feines Rnechtes, ber Berluft bes Eigenthums ein ber juges

fügten Beleidigung vollfommen proportioniertes Uebel. Etwas Arbnifides mag fich in jeber Strafgefegebung unbedenflich finden, de as bie ber Annbung eines Berebrechens nicht sowohl auf die Identität der zugefügten Beleidigung, als auf die Parität des erlittenen Uebels ansommt. Aber dem Geben ift in der gangen Autur nur das Leben gleich: nicht einmal bei der Entmannung ib bieft Juffinian (novell. 142.) inte andere Strafe für genachen, aus die bie delidigung Berackung.

. Es ift merfmurbig, baß große Philosophen, bie bas mofaifche Princip ber Bergeltung ein "barbarifches" nennen, boch einraumen, "es tonne ein Inbivibuum bem Staate fo gefahrlich merben, baf er es ju feiner Gicherheit aus ber Belt ichaffen muffe" und gwar "burch gebeime Sinrichtung bon ber Policei (Richte's Grundjuge bes gegenmartigen Beit: altere, Berlin 1806, G. 482. beffen angewanbtes Raturrecht, Jena 1797, G. 121 ff.)." Aber wie bie Birfung, fo Die Begenwirfung: Diefes unlaugbare Raturgefet wird fein Bernunftiger barbarifc nennen. Biel eber mogte man es Barbarei nennen, wenn ber Staat einen gefahrlichen Denfchen nur feiner Sicherbeit megen ,aus ber Belt ichafte," ba es volltommen binreichend fenn murbe, ihn einzufperren, ober auf feine Roften bemachen au laffen. Und uber bie gebeimen Zobungen ber Diffetbater, Die icon Geneca mifbilligt (de ira 1. 6.), laffen wir eine eble Rrau fprechen, mels der fein Menidenfreund feinen Beifall verfagen wirb. .. Bir tamen auf ber Engelsburg in Rom burch einen Gaal din beffen Aufboden eine Ralltbur angebracht mar, mo bie, welche man auf eine verborgene Beife aus bem Beben weggufchafs fen Urfache fant, binabgefturgt murben. Entfeben ergrif mich bei bem Unblide biefer furchtbaren Stelle. 3d fann mir teinen Rall benten, ber eine beimliche Binrich. tung rechtfertigte. Das Bort bes Rechtes, wenn es ein mahres Bort ift, muß laut ausgefprochen merben (Zagebuch einer Reife burch Deutschland und Stalien von Elifa von ber Rede, Berlin 1915, 2b. II, C. 115)." Bas baber

bie Moral uber bie Tobesftrafen ju erinnern bat, lagt fic auf folgende Gabe jurudfubren. "Es ift ju ftreng, ja es ift unrecht, bag man einem Renfchen um geitlich Gut bas Beben nehme, und die Seele :um effende Baare (Euthers Berte Ih. III, G. 2945. Bald)." Es ift ferner Unrecht und barbarifd, bie Tobesftrafen burd Berftummelung. Berfleifdung und Brandmale ju icharfen, und burd Mars tern, wie bei ber hinrichtung bes Ronigemorbers Damiens (Vie privée de Louis XV, Londres 1781), ober Unterftrom (Histoire des cours du Nord), die Bufchauer ju emporen! Go richten Suronen und Brotefen, aber weife Sirten ber Bolfer nicht. Die Tobesftrafe poriablicher Morber bingegen ift feinesmeges ungerecht, und man fann viel eber bebaupten, baf eine ju weiche und bie Berbrecher baufig beangbigenbe Regierung Blutiduiben uber bas ganb baufe, ale bie ju ftrenge; vorausgefest, baß fie nicht Diebe bangen und untreue Caffenbeamte an ben Galgen fnupfen lagt, menn fie ein rubenbes Rapital bes Staates ju ibrem Bortbeile austeiben (. Thiebault souvenirs concernant Frédéric le grand. Paris 1827, t. II, p. 19.). Erft bann, wenn man boffen barfte, mbag bas burch ein Berbrechen begangene Mergernif burd Unterricht und fittliche Bilbung unfchablich gemacht werben tonnte, burfte ber Staat bem Schuldigen verzeiben. ober fich boch barauf beidranten, ibn burd Ginterferung gu entwafnen; Das ift Die golbne Beit, mo Die Dbrigteiten bas ihnen von Richte gugetheilte, große Bert wollbracht baben werben ; fich felbft entbebriich au machen; Die golbne Beit, mo bie Richter nicht mehr Recht fprechen, fonbern fatt bes Strafenber moralifde Ratedifmen au Rathe gieben merben! Dane eine neue Gunbfluth und Umbilbung bes Dens fcbengefdlechtes fceint diefe hofnung nur ein philantpropifcher Redum ju fennet .....

In bem Laufe ausführlicher Berathungen über bie Einfahrung neuer! Grimfanglefehührer in ben beutschen Bunbesstaaten haben fic diefe Ansichten ben ben beite der beite beite

an Menfchenfreunden gefehlt, welche bie gangliche Abichaff. ung be felben in Antrag brachten, weil fie biefelben gerabegu für unrechtmäßig erflarten (Grobmann, bat ber Staat ein Recht, am Beben ju ftrafen? Raribrube 1832.). Diefen Beweis baben fie nicht nur feinesweges geführt, fonbern man bat ibnen auch eingehalten, baf es fich bier nicht um Die morglifde, fondern rechtliche Unverlestichfeit bes Denichenlebens banbele; baf bie Strafe bes Morbes nichts Unberes fei, als bie angemeffene Reaction bes beleidigten Rechtes, Die bem Frevler feine That gur Erhaltung allgemeiner Freibeit und Gicherbeit jurudgiebt; bag in ber Ordnung bes gefellie gen Menfchentebens bie Raturnothmenbigfeit ber rechtlichen. und biefe wieber ber moralifchen porangeben muffe, und baff man auf bem Rechtsgebiete bie angemeffene Wiebervergeltung nicht aufheben tonne, ohne bas Recht in feiner Burgel gu vernichten (Gofchels gerffreute Blatter aus ben Sanb: und Bulfsacten eines Suriften, Raumburg 1831, Begrif ber Strafe.). Mus bem weiten Bereiche Diefer Grorterungen fale len bemnach ber Moral nur folgenbe brei Fragen jur Er wagung anbeim:

a) nach welchem Daas fabe hat fie bie Rechtmaßigs feit ber Zobesftra fen gu meffen? Sierauf ants wortet bie Stimme ber Bernunft burch alle Jahrbuns berte: magistratus capitalia vindicanto. Cicero de legg. 1, III, c. 3. Naziae poena par esto, ut in sua vitio quisque plectatur. Ibid. c. 20. "Das Gefes ber Biebervergeltung, baß ber Freie fterbe fur ben Freien, ber Rnecht fur ben Anecht, bas Beib fur bas Beib, ift fur euch gegeben, Bernunftige, jur Erhaltung eus res Bebens unb baf ibr euch marnen laffet (Corani Sura II. 179 s. Maraccii ed.)." Die Alten nann: ten bas derenenordos, derenelupyla, louvoula, talto, simills affectio, viois iniuriae: vergl. Datth. V, 39. VII, 2. 12. Rom, II, 6, XII, 19. XIII, 4. Danzer origo talienis ad mentem gentilium, Iudaeorum et Christianorum in Mouschonii N. T. e Talmude illa-

stratom, Linsine 1836, p. 488 ss. Co ift nad John Zanner unter ben norbameritanifden Inbianern gar . fein Gefet gegen ben Morb vorhanden, weil jebe Sa: milie bie Berpflichtung bat, jeben erlittenen Zobidiag ber Ihrigen felbft ju rachen. Daber bas Ergebniß phis lofophifder Forfdung "wir halten Die Tobesftrafe fur gerecht, aber blog in bem Ralle, wenn ein Menich fich an bem Beben Anderer abfichtlich vergriffen bat. 218bann ift bie Strafe bem Berbrechen volltom: men angemeffen und tann von ber Bernunft um fo mehr gebilligt werben, ba eine folche Strafe bas einzige Mittel ift, Die Gefellichaft gegen einen folden Berbrecher vollig ficher au ftellen." Rrugs encottopabifch-phitofoph. Beriton, Bb. IV, Leipzig 1829, unter bem Borte: Todesftrafe G. 186.

b) Belde Zobesftrafen find fur ungerecht. alfo que für pflichtwibrig ju balten? Das brittifche Gefesbuch beftraft befanntlich jeben qualificirten Diebftabl. Brandfliftung, Berftorung von Kirden und Ravellen, faliche Signale pur Gee; Geerauberei, Belberpreffung burch Drohungen und abntiche Berbrechen mit bem Zobe, baber in bem Bereiche feiner herrichaft Die meiften Sine richtungen unferes Belttheiles erfolgen. Diefe, wie ber Erfolg lebrt, gang unnute Graufamteit muß von ber Sittenfebre, wie bereite Buther mit großer Freimutbig. feit that, als ein Berbrechen ber Befengeber und Richter betrachtet werben, meldes oft noch ftraflicher ift, ale bie Miffethaten, melde es beftrafen will. Das Schwert ber Themis tann und barf Riemanben treffen, als ben Dor: ber aus Borfas, und, im außerften Rotbfalle, ben Berbrecher bes nachften Grabes. Ginb nun aber nur biefe Tobesftrafen für angemeffen ju achten, fo bleibt noch

c) bie teste Frage ubrig, ob es nicht in bem Intereffe ber Moral liege, aus allen Rraften babin ju wirten, ba fibie Bahl ber hinrichtungen meglichft sermin-

bert und aflmablig bie Tobesftrafe ganglich aufgeboben merbe?. Die humaniften ber Griminals juffig baben befanntlich au biefem 3mede nicht nur eis gene Bereine gebilbet, fonbern auch ber ihnen eigenthums lichen Beforgniß Raum gegeben, bag burch gewaltthas tige Berftorungen bes Denichenlebens bie Unfterblichfeit ber Seele bes Diffethaters gefahrbet werbe. Run ift amar biefe lebte Befurchtung ganglich ohne Grund, ba feine Lobesart, bie naturliche fomobl als bie gemaltthatige, Die im Sturm und Erbbeben fo viele Zaufenbe obne ibre Could trift, an bas Befen bes Geelenlebens beranreicht (Datth. X, 28.). Aber fo viel ift boch gemif, baf bie freiwillige Tobung eines Menichen immer au ben fcmablichen und unfer Gefclecht berabmurbis genben Ericheinungen gebort, und bag in allen gallen, mo bie Sicherheit bes Staates nicht gefahrbet wirb, bie Gnabe bober geftellt merben muß, ats bie buchftabliche Bollgiebung bes Gefetes. Rur in befpotifchen Staaten ift bas Gefeb ber Biebervergeltung berrichend; gebilbete Bolter bebienen fich beffelben immer mit großer Dagis gung (Montesquien de l'esprit des loix J. VI, chap. . 19.). Da nun bie meiften Berbrechen in einem gemiffen Bahnfinne pollsogen merben, fo ift es billig, nicht nur bie rechtliche, fonbern auch bie fittliche Sould bes Dorbers genau ju bemeffen, und ibn nur bei entichiebener Bosartigfeit bes Borfates bem Tobe ju meiben-Much in fortgefesten Befferungeverfuchen ber Diffetbater. wie unlicher ihr Erfolg auch fenn mag, barf bie Sumanitat nicht ermuben, weil die Moglichfeit einer fittlichen Erneuerung bes Frevlers fich nicht beameifeln laft unb / : in einer Sache von fo bober Bichtigfeit fcon bas ernftliche Bollen einen Berth bat. Berburgen aber laft fic bie Birtung biefer Berfuche feinesweges und noch viel weniger tann man bie freundliche hofnung nabren, bag fcon eines ber nachften Menidenalter alle Tobesftrafen aufheben und fie ale Refte einer uralten Barbarei ver-

urtheilen werbe. Ber ben bemeffenen Stufengang unferer fittlichen Bilbung tennt, Die fich immer gleiche Erfabrung von Sabrtaufenden vor Augen bat, Die nothe wendige Stellung Des Rechtes gwifden ber mitben Freis beit ber Ratur und ber fittlichen Freiheit bebergigt, und noch überbies weiß, mas er bon bem icheinbaren Daras boron gu halten bat, baß im Laufe ber Gultur mit bem Umfange ber Zugenben fich auch bie Sphare ber gafter und Berbrechen ermeitert, ber mirb auch feine Ermartungen von ber Bufunft magigen und fich in jebem Falle buten, Die gemiffe Rechtspflicht ber Gegenwart einer noch' ungewiffen Gemiffenspflicht entfernter Generationen gum Dofer ju bringen.

Muffer bem Gebiete ber Rachftenpflicht, von ber wir banbeln, liegt aber auch bie Zobung bes Unberen aus Roth. mebr, ober aus gerechter Gelbftvertheibigung in bringenber Lebenogefahr, Benn Jemand in Feuerenoth, im Schifbruche, bei einem Heberfalle, ober Angriffe von Raubern, ober in; irgend einer anderen großen Gefahr fein Beben nur retten tann burd bie Entleibung bes Unberent; fo ift, biefe nicht nur erlaubt, fonbern burch bie Pflicht ber Gelbfterhaltung fogar geboten, weit burch bas eigene Leben und Dafenn bas: Boblwollen gegen Anbere erft moglich wirb. Die Rrage. ob ber Aufzuopfernbe alter, ober junger, glaubiger, ober unglaubiger, ale ber fich Rettenbe fei, tommt bier nicht in Ermagung; es banbelt fich nur barum, mer fein Recht, au len: ben, in bem unverschuldeten Drange ber Rothmenbigfeit nache brudlich vertheibigen tann. Ber fich feines Rechtes bebient, ber beleidigt Riemanten, und wenn biefes vollends mit einer unmittelbaren Geloftpflicht aufammenfallt, fo ift bie unfreis willige Zobung bes Anderen volltommen tabellos. Die Ralle einer gerechten und eben baber mabrhaft eblen Gelbftaufonferung find felten, und muffen, wie unten gefcheben wirb, befondere erwogen merben. Dan veral. Dichaelis mof. Recht 4. 274 (2. Mof. XXI, 13-19.). Thomashis de

26

iurisprudentia divina, l. II, c. 2, §. 97. Grotius de iure belli et pacis l. II, c. l.

Unter gemiffen Befchrantungen muffen bieber auch biejenigen Tobungen gerechnet werben, von welchen ber Thater nicht als Urheber, ober Theilnehmer, fonbern nur als Bert. seug in feinem Berufe, betrachtet werden tann. Der Golbat im Rriege muß oft feinen nachften Bermanbten mit ber Sharfe bes Schwertes ichlagen, und barf fie nicht ichonen, ohne ungehorfam, ober meineibig ju werben. Dem blutgierigen Catiquia folgte ein Trabant (miles decollandi artifex. bei bem Sueton in f. Leben c. 32.), ber auf ein Beichen bes Tyrannen jebem Borubergebenben ben Ropf abhaute, Diefe Sandlungen find, wie bie Bollgiebung offentlicher Tobesurtheile, gemiffermagen Burgerpflichten und baber ganglich tabeltos (Matth, XIV, 9.). Doch verftebt es fich biebei pon felbit, bag man, fo meit bas moglich ift, nicht nur ber Rothwendigfeit ausweiche, ein bloges Bertzeug in ben Sanben Unberer ju werben, weil jebes Berabfinten gum Dienfte einer blogen Rafdine fur ben freien Menfchen etwas Entebrenbes bat; fonbern bag man auch bie Guborbination nicht! fo meit treibe, blind gegen beffer Biffen und Bes miffen gu fenn. Much bem gemeinften Golbaten tann ber: Generat nicht befehlen, feinen gurften gu erbroffeln, und wenn er ihm bennoch fclavifch geborcht (Thiebault souvenirs." t. III, p. 370.), fo ift ber blinde Geborfam ein Berbrechen. meldes bie Bernunft verurtheilen muß, und bas nicht einmal bie fouverane Billfubr bes Tyrannen felbft mehr ents fdulbigen fann.

#### §. 153.

### Der vorfablide Morb.

Dagegen fleht mit der bem Menichen ichnibigen Achtung im geraden, Biberforuche der Mord, oder bie unbefugte und bonfapliche Berftorung

eines Menfcheulebens. Man unterscheibet in Rickficht ber physischen Causalität ben gröberen ind feine reen, nub in Beziehung auf feine moralische Ursache ben unmittelbar und mittelbar verschiebeten Morb. Bon der Abtreibung ber Frucht bis jum Jufizmorbe, von der Todung ans Leichtsun, bis zu der das Leben Anderer geschreben Barbarei und Brutalistät schließt fich hier eine Reihe von Untstatet auf, die alle mit dem Stempel des Berbertechens bezeichnet find.

Die Pflicht bes: achtungevollen Bohlwollens gegen Ins bere wird fchwer vertebt burch ben Rorb (homicidium), melder a) eine Berftorung bes Lebens ift, jum Unterfchiebe von ber allmabligen Aufgehrung beffelben im Baufe ber Jahre und amar eine Deftruction burch eine gewaltthatigmirtenbe Urfache, es moge nun biefe Gewalt mechanifder und inftrumentaler, ober bonamifcher Ratur fenn. Die Tobung mit Blaufaure, ober burch ben unmerflichen Rif bes Rabnes. einer Rlapperichlange, ift eben fomol ein Morb, als bie Bers frudelung mit bem Beile und ber Guillotine. Bir find pon allen Seiten fo febr von gerftorenben Rraften umgeben, baff ibre Berborgenheit als ein Glud fur bie Denfcheit betrache tet werben muß. Berftort wird aber burch ben Dorb b) bas! Beben bes Menfchen, ober bie aufammenwirkenbe Bemes aung feiner organifchen Rrafte, von welcher Die freie Ebatias feit feines Geiftes abbanat. Denn wie verborgen auch bie Ratur bes finntichen Lebens ben Mergten felbft ift (Beus polbts alte Bebre von ben Bebensgeiftern, Berlin 1824); fo find boch bie Bebingungen feiner Birtfamteit ben Laien wohl befannt, und wie fich Beber gegen bie Befahren berfefben au fouben weiß, fo tennt er auch bie Dittel, fie au fteren und der munberbaren Bechfelmirtung bes Dragnifmus ein Enbe ju maden. Es fann bas burd Berichmetterung bes Rnochenipftems; durch Berlebung ebler Dragne und Ard 23

terien (in sanguine vitalitas, Plin.); burd Semmung ber Refpiration, ober burd unmittelbare Proftration ber Lebensfraft gefcheben, in welcher Runft es bie Biftmifcherin Locufta, unter bem Raifer Rero gur bochften Birtuofitat gebracht hatte. Richt minder wefentlich ift biebei c) bas Mertmal einer por fablichen und mit Ueberlegung vollbrachten Deftruction beb organifchen Bebens. Denn wenn ber Jager auf ein Bitt anschlägt und einen Menfchen ju Boben fredt, ber fich unvorsichtiger Beife in ben Schuß gefturgt, batte, fo ift bas amar eine Zobung, aber fein Dorb, fonbern muß als ein ungludlicher Bufall betrachtet werben, bem auch bie großte Borficht nicht immer auszuweichen vermag. Enblich ift es d) noch wefentlich, baf biefe Berftorung unbefugt und mis berrechtlich fei. Denn wenn ber Geburtehelfer bas Beben: ber in Beben feufgenben Mutter nicht anbere retten fann: ale burch bie Perforation und Berftudelung bes gefunden Rotus, ober wenn bie boch einmal nicht au rettenbe Dutter fich au einer fur fie toblichen Operation entichließt, um bem Rinde bas Dafenn zu erhalten : fo ift ber Chirurg au biefer gedoppelten, bas Leben jerftorenben Sandlung nicht nur bei fugt und berechtigt, fondern and verbunden, und er ift, wie fcmerglich auch beibe Falle fint, bod micht als ein Morber, fonbern als ein Menfchenfreund und Retter ber Familien gu betrachten. Die verfcbiebenen Arten bes Dorbes ju befchreis ben, murbe meder zwedmaßig, noch moglich fenn, ba fie eben fo gabireich und mannichfach find, als bie Krantbeiten und Musgange aus dem Leben. Rur einer in Offinbien neuers lich beruchtigt geworbenen Rafte, ber Burger, muffen wir gebenten, welche alle Reifenbe, juweilen gange Caravanen überfällt, fie mit übergeworfenen Schlingen erbroffelt, beraubt und bie Brichname auf ber Stelle beerbigt. Sie vollbringf; biefen Frevel auf ben vorher eingeholten Befehl ihret Morde: gottin Ralie, bie burd folde Unthaten verebrt feon mill (Maltens Bibliothef ber neueffen Beltfunde f. b. 3. 1833. 26. VIII. G. 178 f.t Marau 1833.). Es genugt und bas ber, bie Caufalitat biefes Berbrechens von einer beboppele

ten Seite ju betrachten, ber phpfifden und moralifchen. Rach jener theilt man ben Morb in ben groben, ober ploglichen, wo die active und paffive Berftorung bes Lebend in wenige Momente gufammenfallt, 3. 28. bei einem Doldfliche in bas Berg; und in ben feinen, ober allmab. ligen, mo beibe burch einen fangeren Smifdenraum von eine ander getrennt find, wie bei bem Bebrauche von tofanifdem BBaffer und feineren, aber gewiß und unfehlbar wirtenben Biften. Beibe wirtlich vollzogene Morbtbaten find fich in ber' Marime und Imputation, menn nicht besonbere Berbaltmille und Motive Des Berbrechens jeintreten, wollfommen gleich; benn wenn jene graufam erfcheint; als blutige Diffethat bes Mugenblids, fo verdient biefe Abicheu megen bes langen Leibens bes ertobrenen Schlachtopfers. Die Gefchichte ber Giftmifcherinnen' aus ber alteren und neueren Beit (v. Feuerbachs actenmäßige Darftellung mertwurdiger Berbrechen, Giegen 1828, 280. 1, G. 1 ft. Bogels Des fchichte ber Giftmifderin G. D. Gottfried, geb. Zimm, Bremen 1831.) ift weit emporenber, als bie ber blutgieriaften Banbiten und Raubmorber. Benn man baber bie Dords thaten nach ihrer phyfifchen Caufalitat abftufen will, fo tann man unterfcbeiben que sale mit seit and of.

al) die Giftmifderei (Offend. Ioh. XXII, 15. popusanda, venosieum, inalesieum, magia), die aus dem Driente
nach Griechenand, von de nach Bom und Italien fant,
mit dem Bachonalien in Bereindung griegt, unter den
Kallern die auff einen bohen Gead ausgebildet und fo
den Familien, wie dem Staate, höcht fleidbilde murde.
Richt nur Batrhent (angae, excetrae), sondern auch herumgiehren Zhentheurte (circumforanei, Chaldaei, mathematici) trieden diese schade fleidbilden Künste (visus insontium labelacture' hand dubitant, Cod. lib. IX, sit. 18.)
und wurden aber am Beden aestraffe.

2) Das Abreiben ber Frucht burch braftifche Mittel, welches auf den Infeln der Gubfee und namentlich auf Zahiti, por ber Chriftianiffrung biefes Gitanbes, allge-

- al mein und in gewissen Bereinen, Tereop's genannt, gefessich men. Das peintige Recht aerie V. field bie, welche vorsählich an diesem Berbrechen theinehmen, noch unter bie Rategorie ber Sobishikger (§. 138. ber peint. halsoben.).
  - Inderworden.
    31 Den Aindermord und das Aussesch der Kinder.
    31 Pefin, welches drei Millionen Einwohner jahlen soll, berechnet man die Eumme der jährlich aussescheten Kinder auf neun Aussend: Riemand denkt daran, sie zu retten, höchsend tauten sie die Missonar voyage en Chine, Paris 1606, chap. V.). Dagsgen verdägst schon der Kaiser Justinian über diesek Berbrechen Avokssiftense, wei die Blutschuld gegen Hilbsbelirtige doppett ahn den kinder der Kontier Justinian über diesek Berbrechen Avokssiftense, wei die Blutschuld gegen Hilbsbelirtige doppett ahn den kinder der Kaiser gegen Hilbsbelirtige der Apostiftense appositiet.
  - 4) Die Zobung mifgeborner und beformirter Den: fchen. Bei ben Romern war ber Bater verpflichtet. eine eigentliche Diggeburt (filium contra formam generis humani recens natum. Fragm. XII, tabb. t. IV, 3.) fofort au toben (cito nocato), und wenn bas nicht ger fcab, fo murbe er in ber Rolge auf Befehl ber Dbrige feit in einen Raften verfchloffen und in bas Deer gefurst. Ramentlich gefchab bas bei ben Germaphrobiten Liv. XXVII, 37. XXXI, 12.). Roch Geneca vertheibigt biefe barbarifche Gitte (liberos debiles et monstrosos mergimus. De era I, 15.). Much guther batte bie Schmachheit, an Bublteufel, Bechfelbalge und Rielfropfe ju glauben (Berte Et. I, 675.) und bie Erfaufung biefer ungludlichen Befcopfe angurathen. Es ift aber nicht nur unmenichlich, bas, mas eine Dutter unferes Gefchlechtes lebendig jur Belt geboren bat, frus ber au gerftoren, ale es von ber Ratur gefchiebt, fonbern auch gefährlich, meil felbft bie fchwachlichften Rinber allmablig erftarten, und namentlich bie Rretins und Ras terlaten einer mannigfachen Bilbung fabig finb. Die

Erlaubniß, abnorm geffaltete Ainber ju toben, murbe balb eine weite Berbreitung bes Rinbermorbes jut Folge baben.

- 5) Die Zbdung Berwundeter, Berftümmelter und Kranker sin remedium calamitatum. Issatim XV, 31, wie Lysimachus den Kalisschend- undvochte, oder Rapoleon zu Jassa sciencem Feldarzte befahl, den Keansten im Sagarethe Dysium zu geben, daß sie den Kunken nicht in die Jönde fielen. Aber der edle Mam antwortet, daß er zu heilen, und nicht zu morden berufen sei, Memor. de St. Heldus par Las Cases. Paris 1523, t. 1, 252 ber st. Ausb.
- 7) Den Mord aus Uebermuth, Aaubsucht und Nach, gierde. So schoft, auf die Jagd reitend, der franzeische Mossen gestellt der Gescheite vom Dache berab, um die teidende Menschennatur im Zoberkampfe zu beobachten (Soudaeie mémoires die die de Richelien, Paris 1783, t. V., p. 29.). Belijstiet bet lehten Art. finder man in den Biographien eines Cartouch, hierte, Schinderhautel, in den Kecksfällen von Pitaval, Aleiten Stille, Edichnerbautel, im den Kecksfällen von Pitaval, Aleiten Stille, Generboch u. A.
- 8) Den Juftigmord, ober bie rechtswibrige Berftorung bes Menichenlebens nach barbarifden Gefegen und falifchen Urtheilen. Go morbeten bie Gerichtsbebeben un-

ter ben beibnifden Raifern bie Chriften nach ber Rorm bes einfattigen Gefetes, bag frembe Religionen im Reiche nicht zu bulben feien, im Gircus burch bie &bmen, auf glubendem Rofte (Laurentius), am Rreube, in ungeloidtem Ralt, ober ber weißen Raffe (Kortholt de persecutionibus ecclesiae primaevae sub imperatoribus ethnicis, Riel 1689, G. 435 f.). Go murbe buf i. 3. 1415 von ben Bifchoffen ju Coftnit bem Teufel übers geben und verbrannt, ohne bag man ibn in Wort und Ebat eines Unrechtes überweifen fonnte. Die Ginmob: her zeigen noch jest bie Statte feiner Sinrichtung mit lauten Bermunichungen feiner Morber (Deue Rronif ber Stadt Conftang am Bobenfee, zweite Auflage, Conftang 1798, G. 218 f.). Co ließ Bonaparte als erfter Conful ben wiberrechtlich auf beutschem Boben ergriffenen Bergog von Engbien tumultuarifc gu Bincennes i. 3. 1804 binrichten, weil er ibn nach revolutios naren Befeben einer Berichworung gegen feine Regierung befchulbigt, aber nicht übermiefen batte (Pieces bistoriques et inédites relatives au proces du duc d'Enghien. Paris 1823, felbft bie apologetifchen memoires da duc de Rovigo, Paris 1828, t. II, p. 413 s., nament-: Lich bas offene Geftanbnig Rapoleons in feinem Teftamente: Vie de Napoléon Buonaparte par Walter Scott. Paris 1827, t. XVIII, append. p. 219.). Diefe gange Rubrit ift eine ber fcheuglichften in ber Sittengefoichte ber Denfcheit.

Morbid eit aber Anarchie und Billführ, ju Bom unter Marius und Spla, Casa, Dompries, Im tonius und Letavius: in der neuten Zeit unter Marat, Danton, Nobespierre, Collot d'herbois und den Arvoitutionstridunalen von Paris. Wo det irgend ein Ihr arm der Borgits ou vie Strime von But vergosen, als diese wilden Kribeitshorben ohne Geieh und Glauben! Man vergl. Vie de Napoléon Buonaparte par W. Seott, Paris 1827, L III, ch. IV.

10) Die Menichen opfer ber Ghendeiner, bie man bei ben alten Opdentiern, Seiechen, Kömern und Deutichen findet. Schon dem durch das Beitipfel der Annaniter in eine donliche Bestiedung gefaltenen Abredom hatte fie Gott perbeten 41. Wolf XMI, 12.), und noch de flimmter worzen sie von Wosse unterfogt worden (3. Bos. XVII, 21.), ber Tepbbe apferte feine Aochte (Richt XI, 39), wie Agamemaen, und in der Folge brachte gang afrech dem Saturn im That him der Folge der der der Beiderebung der gottebbenflichen Bertsellung den alten Geberte Beiderebung der gottebbenflichen Bertsellung den alten Gebetet, Etzigig 1905, Bo. 1, 6. 285 fin.

Da nach bem obigen Begriffe bes Morbes gufallige Zobungen Unberer außer feinen Grengen liegen; fo muß, in Rudficht feiner moralifden Caufalitat, jeber Morb verfoulbet fenn, entweber unmittelbar, ober mittelbar. Es wird hiebei vorausgefest, bag bie Sould ber moralifche Unmerth ber Derfon fei, ben fich ber Sanbeinbe burch freie Alebertretung bes Gefetes jugiebt, und ber ibm von bem Richter, ale binreichenber Grund, Die angemeffene Strafe au erbulben, jugerechnet wirb. Chen fo wird angenommen, bas Befet, feinen Denfchen ju toben, ber in bem freien und mit ber Gelbfterhaltung nicht collibirenben Befine bes Rebens ift, fei ein Raturgefet, weil auf ibm bie Gicherheit iebes Gingelnen berubt. Wenn nun bennoch Jemant ben Unberen porfablich morbet, fo verliert er burch bie freie und bee bachtliche Berlebung bes Gefebes fein eigenes Recht, au leben und wird feines burgerlichen Dafenns unmurbig ; feine Sanblung ift folglich ein unmittelbar verfoulbeter Dorb (homicidium dolosum), weil die freie Uebertretung bes er tannten Befebes bie Unmurbigleit, unter feinem Soute gu feben, jur nachften und nothwendigen Rolge bat. Bare freilich ber Tobichlager fo rob und ungebildet, baß er nicht ein: mal mußte, mas ein Gefes ift, und fich alfo auch bas Berbot bes Merbes niemais beutlich gebacht batte; fo murbe man ibn allerbings, gleich einem unvernunftigen Thiere, teiner von Ammons Dor, III. B.

Schutt und Burednung fabig balren tonnen. Aber ber bloge Bormand, bug "er" bei bem Lobfchlage bie gute Abficht gehabt habe, ben Ermorbeten von ben Leiben ber Grbe ju befreien , ober ton vor fcmeren Gunben gu bemabren, fann, wenn er nicht gut firen 3bee geworben, alfo in Babnfinn ausgeartet ift, bie unmittelbare Schulb bes Berbrechens um michis verminbern; benn jene Abficht ift felbft wieber unerlaubt, alfo bofe, und ber Thater murbe fie auch feinem Un. beren gu aute balten, wenn er ibn unter gleichem Bormanbe aus ber Belt ichaffen wollte. Sebe Gunbe und Deffethat bat, ba es feine abfolut unvernunftige Sanblung giebt, noch einen gewiffen Schein ber Bahrheit, bes Rethtes, oft felbft ber Pflicht und Frommigfeit fur fich; aber gerabe barinnen befteht bas Berbrechen, bag ber Frebler ben Schein nicht gerffreuet und burch bie volle Rraft bes flaren Bewuftfenns aus ber Geele perbranat bat. Dagegen ift berjenige Morb nur mittelbar verfdulbet (eulposum); ber wegen bes ermangeinden Borfabes als naturliche Folge einer unerlaubi ten Sandlung gu verfreten ift. Das ift ber Rall, wenn man Bemanben burch unvorfichtiges Unichlagen bes Feuergewehres tobtet, ben man nur erichreifen wollte: wenn Giner ben Une beren im Duell erflicht, ben er nur bermunben wollte; wenn ein ungludlicher Schlag bes Beleibigers bem Leben bes Diffe hanbelten ein Ende macht; wenn ber Deiniger ben Torquiri ten fo araufam martert, baf er, wie ber balb barauf binges richtete Savonarola, bem Tobe nabe ift; wenn man bie Grengen ber Rothmehr überichreitet und ben Dieb, ober Rauber tobet, ben man entwafnen fonnte; wenn ber Mrat, obne Roth, Gift, ober anbere beroifche Beilmittel verorbnet, Beren gerftorenbe Birtung fich mit Babricheinlichfeit vorber feben ließ; wenn ber Bunbargt leichtfinnig ju tubnen Die rationen fdreitet, Die ben Tob bes Beibenben gur Rolge baben. Da bie unnafürliche und gemaltthatige Berfforung bes Menfchenlebens bier Die nachfte Rolge einer Banblung ift, bie" an fich fcon als pflichtpferig erfcheiner fo muß fie auch in eben bem Grabe für Derfcutbet erflart werben. nen h n rone 220e, 111. B.

als, fie in ihrem natürlichen Ausanmenhange mit der unerlaubten Handlung nach dem Causaliabsgesehe vorberzuschen war. Man sieht aus der Entwicklung bieser Begriffe, daß der Umfang den Pflichten in Beziehtung auf das Menschenelbern größer ift, als man gemeiniglich glaubt, und daß folglich der Moral noch ein weites Jedd hier zum Wedauen offensiehe.

### . 154. S. 154.

2. Bon ber Bertegung ber Gefunbheit bes Rach.
n: ften, ber Bermerfildfeit biefer That unb

me, Dem Morde junachft fleht, Die leichtfinnige und porfastiche Berftarung ber Gefnubbeit Underer, fie erfolge nun burch Berftummelung, Berletjung im Born und ber Radgierde, ungemeffene Beftrafung, verberbfiche Dabrnugemittel, ben Migbrand bet Seilmittel, ober boshafte Rranfung, Alle Diefe Sandlungen verratben eine finnlofe Gleich gultigfeit; gegen bas Leben. bas bodfte Rleinod ber bilbenben Ratur; ben Musbrith bes muthenbfren Saffes und ber robeften Gelbiffucht; Die frevelhaftefte Emporung gegen Die Beiligfeit Des ich uben beu Gefebes, und eine fibne Beradtung Gottes felbft, der uns Allen bas Leben jur gemeinschaftlichen Bilbung und Boblfabrt werlieben bat. Genane Beachtung des phofifchen und moralifden Berthes bes menfchlichen Lebens, Erhaltung ber Befomenheit und Borficht im Umgange mit Underen, und ein fleifiges Undenfen an die unvermeidlich traurigen Rolgen der vernachlaffigten Pflicht gegen bas Leben unferer Mitmenfchen muffen ale bie

ficherften Bermah run gemittel gegen bie bemertten Unthaten empfohlen werden.

Dem Morbe junachft fieht bie Berfierung, ober Ber Letiung ber Gefund beit Anderer, bie oft von 'angeren und ichmergicheren Leiben, als eine gewaltsame Entleibung, begleitet ift. hierber gebort

1) die Berftummelung des Körpers, namentlich die Antonanung der Drientalen aus Siferlucht (6. Del. XXIII, 4.) und. der Abendahrer aus Seroniunfucht und Berweichtlichung der Zonftunft. Der Kaifer Zustinian ahndere diese Bewerden mit fitengen Bergeftung; der Thater, oder die Kotheren der bei Echberen nur wurde nicht midber wefente fild in den Gefcheckstheiten verleich, zur lebenstänglichen Goppsarbeit verureheitt und hie Petenkham, fiel dem Fischen anteine (Newell. 1282).

2) Die Berletung bes Rorpers aus Born und Rade gierbe. Go geichnen geubte Rechter ibre Gegner porfatlich im Duell; fo bringen Raufbolbe ihren Biberfadern gefährliche Bunden bei; fo richten bie norbamerts eanischen Schlager ibre Angriffe porgugemeife gerftorenb auf Die Mugen und Gefchlechtetheile (2Belbs Reifen burch Rorbamerica; Berlin 1800, Bb. L. G. 160 ff.). . 3) Der Gebrouch ungemoffener Rorverftrafen in ben Ramilien, ben Schulen, bei ben Beeren, und in ben Gefangniffen. Die flavifden Berren und Gebieter find feit langer Beit wegen ihrer barbarifden Behandlung bes Gefindes berüchtigt; beftige Fauftichlage, von ungeftumen Debilen ausgetheilt ! entebren noch immer bie City Schulgucht (1.1 Timoth. III, 3.); bie fcon ben Romem verhaften Stodichlage ber Golbaten ffracta vitis in termo militis, Taciti annal. I, 23.), bie ber chrgeitige Gal lier nie vertrug, entwurdigen unter geiftlofen Bolfern noch immer bie Difciplin ber Beere; und in ben Buchte baufern ohne Bucht berricht noch immer willdet Beifelfolag, ober bie gerfleifchenbe Rnutbe

4) Berfalfdung und Berfolintmerung ber Rahmerung ber Rahmerung ber Baben ber Beffen, als Getante. Das gefojet von gelojen Sausschtern, bie den Ibrigen in schlichte und ungefunde Roll darbeiten; noch dalifger und von Bietualienbindlern und Antiteuten, weiche bie Bertrithte veriffert und fehdbiche Spielen in Umfauf fehen irtitate veriffert und fehdbiche Gebieren in Umfauf fehren in Umfauf fehre in in Umfauf fehren in Umfauf fehr ihm Beit der Benitde Ber beg a Tobergebeine unter bas Getreiten und Machan, und Alle farben, die duvon genosien (Britzerd du massacre de la nainte Bartheisen, t. II., p. 111.), Wittische Bieferanten von Lebensmitten nach Spanien fich vor Ausgem abnücher Gereuel schuldig gemacht.

: 5) Die Billfubr und ber Diffbraud ber Seilmits tel, es fet mun, bag man fich felbft Araneien verorbnet. beren Rrafte und Birtungen man nicht fennt: ober bag man fich an Anderen fubne Berfuche erlaubt (fiat periculum in anima vili; Muretue); ober bag man farte und beaftifthe Mittel mablt, welche bie Bebensfraft fonell aufreiben; ober bag man überbaupt gu viele und wielerlei Arangien giebt und bem Rranten mehr aumus thet, aff ein Gefunder pertragen murbe. Bei ben als ten Teanntern mar eine einfache, bemabrte Debicinals orbning : Reichsgefeb; wer von ihr abmid und verfuchemeife ein anderes Recept verorbnete, murbe am Beben geftraft (Diodari Sieuli biblioth. hist. l. I. c. 82). Auch Rapoleon mar, pon Corvifort, feinem Beib: arate, berathen, einmal im Begriffe, alle fubnen und Bunbemabrten Araneimittel au perbieten , pour derober Ila masse du peuple à ses bourreaux, Mémorial de St. Helene par Las Cases, Paris 1823, t. II, p. 500 ber fleinen Musq.

- 6) Auch bosh afte Krantungen und andere Sandbei lungen bet Bieblofigfeit werden iber Befundheit unferer Bebenmenfchen: oft gefährlich. Ausgeartete Kinder, bie ihren Ettern Schande machen, ganffüchtige und outichweisende Gatten, die fich sten Gram und Aummer
bereiten, wundeltig Aumstgenoffen, die fich ibren gemeinichaftlichen Beruf durch Groll und Bwietracht verbittern,
werden oft biefed Freuelt ichnibig. Und wie baufig ie gen harte Saussacher und fubliese Debrei ihren Diener, und Untergebenen ichwere Arbeiten und Beichafte auf, werden auch die dauerhafteste Gesundpiet- unterfete den munt

Die Unfittlich feit aller biefer Sandtungen beruht auf folgenden Grunden. Gie verrathen

- 1) eine funibe Gleichgultigfeit gegen bas organis firte Menifchenleben, bas bochfte Deiftermert ber bil. benben Ratur. Schon bem Barbaren floft jebes Runftwert Achtung ein; er bemunbert bas Triebmert einer Zafdenubr; mit großer Mufmertfamteit betrachtet er ben Bau und bas Farbenfpiel einer Blume; er fieht ber Berglieberung eines Thieres mit Scheu und Ghra furcht qu. Bas find aber alle biefe Gricheinungen ges aen bie murbevolle Geffalt eines Menfchen, ber bie ebels ften Stoffe ber irbifthen Belt in ber berrlichften Form, 1. Die Spfteme ber Knochen, Musteln, Abern unb : Rerven aur gufammenwirfenben Ginbeit, und bie Regungen aller biefer Rrafte wieber jum geiftigen Bewußtfeyn feiner felbft verbinbet! Rur bie bis gur Raferei geffeigerte Uns pernunft tann fich an biefem berrlichen Runflaebilbe pergreifen. Bugleich bemeifen fie
  - 2) eine Ales um fich ber vernichten be Selb flucht. Das Unangeneime zurüchzuweisen und Beind ben Feind gut entwofnen ift und gefattet; ober Weien gleicher Gott tung zu vertigen, sie aus der Weil zu der et gebendigen zu vertigen ind, so meit wir es dermögen, zu vernichten, sie der höchste Grad bes hoffes, der Wuth und. Rach gieber; siehh der Gob bes hoffes, der Wuth und. Nach gieber; siehh der Gob bei Geift kann nur morden (306, VIII, 44.), um mit den Seinigen allein, in der Schöpfung zu-wolken. Wie die Erbe Leben und die ... untwidig zu-wolken.

Liebe unenbliches Leben ift, fo ift ber bochfte Saft Robe fcblag und Bernichtung (1. 306. III, 15.); er raubt bem Menichen feine fittliche Burbe und macht ibn bes Reiches Gottes verluftig (Bal. V, 21.). Gie find ferner 3) eine frevelhafte Emparung gegen bas jebes Denfdenleben icubenbe Gefet. (1. Dof. IX, 6.). Goon me bie Thiere vertheidigen ihre Jungen mit großer Treue und einem bis jur Aufopferung bes eigenen Lebens gefrigerten Duthe; Die Bater: und Mutterliebe mehrt von bem Rinde jebe Gefahr ab, bis es fich felbft ichuten .. tann; Rain betrachtet fich nach bem Morbe feines Brubers als fcusios und verloren (1. Dof. IV, 14.); Do: fes felbft lagt bie gerechte Blutrache ju (5. Mof. XXXV. 12): fie findet fich bei allen Bolfern, Die bas Raturges fet noch nicht in ihre gefellige Berfaffung gufgenommen baben, und ift nur ihres Digbrauches megen, als unge-... fime Selbftrache und enblofer Familienzwift, gefahrlich, Ber baber, im Naturguftanbe, ober im Schoofe ber Befellicaft, an bem Beben feines Mitmenfchen frevelt, ber bat ben Schus feines eigenen Lebens verwirft und bie Gicherheit feines Dafenns verloren; er ift bem vergeltenben Gefebe anbeimgefallen und furchtet überall bie Strafe, Die ibn mit langfamen, aber ficheren Schritten verfolgt. Bulest find biefe Thaten auch

4) eine tichne Bertegung, ber Wettordnung Goltes, ber, und nach feinem Bitte gefodeffen, und mit groger Macht und Weisbeit gebilder (hieb X, 10 ff. Pf.
CXXIX.) und und das eine deben als die erste Bedingung
unsfert Littung. und Wedhlicht wertiben hat. Bit er
et gab, so hat er auch allein das Recht, es wieder zurichzuseren (Phiam Civ. 20.). Toe Vertegung
Rechtbung bes Menschenkehns ist baber ein ferventicher
Eingriff in die Recht bei Schoffers und in ben wieden
Bulf, guter, Weltregirenng, eine gewaltschilge Storung
bes, Tiebens und ber öffentlichen Wohlfahr und für
bes Fiebens und ber öffentlichen Wohlfahr und für

#### 10 Ih. Ill. Dritter Abidn. Erfte Abth.

Schrift wird fie baber auch ben großen Berbrechen gugegabtt (1. Mof. IV, 10. 2. Mof. XX, 30. Pfalm XXXVII, 32. Jat. II, 11.).

Menn man bedentt, wie große Regenten, ein Merander ber Große und Rapoleon, noch bagu unter bem Bormanbe melebealudenber Dlane, mit bem Leben von Diffionen fpiels ten; wie viele Sunderte Die Beilfunde unbefimmert bem Tobe weiht, bis fie einer fleinen Babt bon Gludlichen bas gabe Leben friftet; wie viele barmlofe und gutmurbige Denfchen endlich Morder und Tobichlager geworben find, obne je bie Moglichteit eines folden Difgaefdich gegbnet in baben; fo tann man feicht auf bie angftliche Beforgnif geleitet werben, es moge auch bie befte Ergiebung und bie religios fefte Gemutbeverfaffung nicht machtig genng feon, uns gegen Die Bollendung einer abnilden Diffetbat zu fouben. Benn ein Rreis vertrauter Freunde, fagt ber Beransgeber ber Berte Leibnigens in einer febr lefenswertben Schrift (Dutens Mémoires d'un voyageur, qui se repose. Paris 1906.). fich in einer fillen Abendftunde einmal bas Berg ofnen wollte, fo murben Die meiften unter ihnen gefleben muffen, bag fie entweber nabe baran maren, ein Berbrechen au begeben, ober baß fie es wirflich icon vollbracht und bie jest mur glude licherweife verborgen haben. 3a einer unferer erften Erimis naliften bemertt fogar in ber treflichen Darftellung 'eines Brudermordes, beffen Urbeber als ein vorber gang unbefchols tener und geachteter junger Dann gefdilbert mirb: "nichts irriger, als die Meinung, nur ein Bofewicht fei eines großen Berbrechens fabig, und nur burch bas Gebiet bes gaffers gebe ber Beg jum Berbrechen. Ergend eine hervorbrechenbe Reigung bebt bas Bleichgewicht ber Freiheit auf, und Mles fturgt, wobin bie Uebermacht es brudt (v. Renerbachs. Darftellung mertwurdiger Berbrechen, Giegen 1828, Bb. I. S. 227.)." Das gilt gewiß nur von bem blog gefehlichen, aber naber betrachtet irreligiofen, Menfchen, wie benit ber gefcilberte Brubermorber nach allen Angeichen nur eine Raufmannsfeele mar, Die unter eitlen und nichtigen Beltiorgen

fcon por ber That Die bobere Leitung ihres moralifden Benius verloren hatte. Aber fo viel ift both gewiß, baf jeber pon bem febenbigen Glauben an Gott und bem aus ibm allein nur fliefenben religiblen Ginne verlaffene Denich ale lerdings in fleter Befahr fieht, ein großes Berbrechen ju bei geben, und baf ibm baber, auffer ber Gorafalt für bie Gri baltung feiner Gemeinschaft mit Gott, in Begiebung auf bie abgebanbelten Bergehungen befondere folgenbe Bermabi rungemittel gegen febe Berfudung jur Ganbe empfoblen werben muffen. Dben an flebt bier eine genauere Rennte nif bes Bebens bon ber phofiologifden Geite und bes Dr. ganismus unferes Rorpers überhaupt. Ber mit bem muni berbaren Baue bes Ganten und mit ber Berlebbarfeit fo biei fer jarten Theile beffelben vertraut ift, ber mirb fich gewiff buten, feinen Beibenfchaften einen Musbruch ju geftaften, ber einem fo mertwurdigen Bebilde nachtheilig und gefahrlich werben tonnte. Roch wirtfamer ift Die Betrachtung bes m or ralifden Berthes unferes torperlicen Dafenns for un. fere bobere Beftimmung. Denn Da Bott bie Babl unferer Tage beftimmt bat (Siob XIV, 5. Df. CXXXIX, 16.), fo ift auch feber berfeiben auf unfere fittliche Berebelung berech. net (2. Ror. IV. 16 ). Es barf allo auch bie Drafung bes Beibenben nur gemilbert, aber nicht gewaltthatig abgefürst merben , und felbit bie jubifche Gitte. Sterbenbe au beraue iden (Gurudw. XXXI, 6. Mort. XV, 23.), ift nur aus pathologifchen Grunden ju enticulbigen, aber nie ju rechts fertigen. Bon nicht minberer Bichtigfeit ift ber Borigs, in bem außeren Berfebr mit Anderen uns ber rubioften Befonnenbeit und Borficht au befleifigen. Gin beftiges und bitteres Bort in ber Truntenbeit und Leibenichaft ges fprocen, erregt oft Rampfe, beren Ausgang fic nicht mehr berechnen lagt. Gin Schlag im Born; ein leichtfinniger Steinwurf, bas unvorfichtige Eragen eines Teuerrohrs, Die unübers legte Richtung eines icharfen Inftruments bat oft fcmere Bermundungen, und felbft Entleibungen gur Rolge. Lieber anaftlich, ale ficher und nachlaffig. Endlich bente man fleis

fig an bie traurigen Birtungen und bie ju fpate Reue nach einem auch nur leicht verfculbeten Difigefcbice biefer Art. Die fcmere Bermunbung eines Rinbes. Baters, Brubers, in einem ungluctiden Angenblide, ober bie Tobung eines Freundes auf ber Jago, im Ringen und Rechten, bleibt fur bas gange Leben eine fdmergliche Grinnerung und führt oft Stunden ber Schwermuth berbei, Die alle Freuden unferes Dafenns verbittern, adnoise mat

Mecker cours de morale réligieuse, Paris: 1800, t. I. p. 129. Du meurtre, de la violence et de l'indifference à la vie des hommes. Eine Cabinetspredigt für friegerifche Beifter und Frevler. Dichaelis von ber Blutrache im mofaifchen Rechte, S. 131 ff. Zappe's Ges fchichte Ruflands, nach Raramfin, Bb. I, Dresben 1828, S. 332 ff. Mertwurdiges Beifviel ber Blutrache unter ben Sigben und Mongolen.an

# 4. 155. Thatige Sorgfalt fur bas Beben Unberer.

Bichtiger, ale bas Alles, ware freilich bie wirfliche Erhaltung und Pflege bes Lebens unferer Ditmenichen, wenn wir nur bier in ber That fo viel ju leiften bermogten, ale wir burch bie Unthat Bofes fliften tonnen, felbft oft ba, wo wir ungen wollen. Dennoch bleibt Die Pflicht, auf Die Entwidelung und Starfung bes Lebens Muberer einzuwirfen, immer ache tungewerth, es fei nun, daß wir Mngefochtene und Bedrobete ichniben, Rrante pflegen, Unvorfichtige und Bethorie marnen, ben bon Gefahren Heberwaltigten beifteben, und ju einer Beit, wo man fiberall bas fleine Daas des Lebens fonell erfcopft, ber allgemeinen und befonderen Gefundheitepflege unfere gange Unfmertfamfeit widmen. Diefe Saudingeweise ift

nicht nur bes Beifen und bes Menichenfreundes würbig; fie wird auch burch Grundfuse bes R. E. und don Beifeiel In umfelen; und vie feiner welf, ob er nicht einst felbft in terperlicher Schwachheit freunden Beistaubes behürfen werde, jo muß and Jeber muschen, in feiner, weilteicht letten Nort, mit Ginsicht und Bohtwollen behandete zu werden.

Es ift traurig, bag wir in einer fo michtigen Angeles genbeit, als bie Erhaltung bes menfchlichen gebens ift, viel ausführlicher über bas ju fprechen baben, mas mir nicht thun follen, ale uber bas Gegentheil. Dennod muffen mir uns bier furt faffen, weil wir bei ber Beidranttheit unferer Ginficht und Rraft mehr auf die Erbaltung unferes Dragnifmue. ais auf die Berlangerung feiner Dauer angewiesen find. Der Denfch ift, wie Rapoleon fagte, eine Lebensmafchine, bie amar in ber freien Bewegung und Entwickelung ibrer Rrafte nicht gehindert fenn will, Die aber auch frembe. Gingriffe nicht vertragt und in ben meiften gallen eine tunftliche Rachbulfe verschmabt. Bir find zwar, wenn wir Unbere leiben feben, geborne Quaffalber; es bietet faft Beber am Rrantenbette aus bem Schabe feiner Erfahrung, ober Ginbilbung, ein Specificum bar, bon beffen Gebrauche er Bunber verfpricht; und jumeilen verorbnet auch ber Schafer, ber ganb. mann und bas erfahrne Dutterden ein befferes und mirtfameres Mittel, ale ber gelehrte Mrat, ber erft ben Gaamen feiner Theorie auf bem weiten Tobtenfelbe ausftreuen muß, bis er es beimlich geftebt, bag er fich vergriffen bat. Aber ein großer Theil ber methobifd und unmethobifc bifpenfirten Armeien bleibt boch, auf bas Gelindefte gefprochen, obne bie gewünschte Birtung; viele Uebel ber Rinbbeit, dronifde und Entwidelungefrantbeiten, Ratarrb und Schnupfen, an meldem nach bem Beugniffe berühmter Merate eine größere Uns gabl von Menfchen ftirbt, als an ber Deft, forbern nur Gebulb und ein angemeffenes Berhalten, wenn fie fcnell verschwinden sollen; und die hamdspathische Curart, diese die tere Satyre auf die Arzusimittelleber vom Jahrausienden, bet, wenn sie auch einer vernänftigen Paussosian eine jussogt, boch das gedoppette Berdienst, daß ihre Zodenregister nicht flärter find, als die mancher anderen Systemi, und daß sie logar durch ihre firenge Diat der bedrängter Bedenstraft freien Raum gestattet, fich zu einmein und wieder aufgart freben. Billig beschäuft fich deher die Raract.

1) auf Die Befchthung berer, Die ihr Leben von Anderen bedracht feben. So nahm fich ber barmher jage Samdittet (Ent. X., 30ff.) eines Bermundeten an, ber unter bie Mobber gefallen war, ohne die eine bei Beide gefallen war, vone die eigene, vielleicht nabe Gestar zu frügten. So eine Baitfer Burger feinen Tobfeind in der Bartbelomaubnacht, wie fanatische Ansbellten foor im Begriffer waren, den fücktigen Jugemotten zu erbolden. So wurden unter Robespierre biete Profesibirte mit Lebensgesabr ihrer Bei foliger bem Mordbeile ber Topannie entgogen. Gorichmt Part in feinen Reifen die Menschelerundichteit ber Maurin, die ihm unter ihrem Dache Gastfreundichteit Deutschaft und Giderbeit gewährte.

2) Anf bie Rettung berer, die mif ber Gewalt ber Elemente, ober beinge nder Roth und Beria mie ihm famplen. So ftage fich der ebte Mani in das wirbeinde Freuer, einen Jammennden der Flamme gu entreignt; fo wirdt fich der talben Schiffer in ben brausenben Strom, einem Bermaglichen die fachtende hand zu reichen; seinem Bermaglichen die fachtende hand zu reichen; so mitweb der mutdige Menschaften der Mitchende hand zu reichen; so mitweb der mutdige Menschaften der fich feloft morben will; so ift ieder Bernbergebende vert pflicher, die Anne in ich eine Gemann in fen, wenn nicht jede Pofinung ber Midtehr in bas Eeben schon eine fich were formeten zu fest, werden in der Wickelbergebende verten in der Verten fich Der Abschnitt der Appfligeschichte von der Verten falle fog berugt werden. Die Uniterfassung, oder Bernefigerung ber Hille fog berugt werden. Die Unitetalfung, oder Bernefigerung ber hüfe wird in den tetten Alle fogar von beim Staate bestehet, die fie fooi

an' Cfeine rechtswidrige; fondern nur eine Reblofe handlung ang, heifem tanng, ein, mertrogroiger, Beweise baf auch bas am Recht mit ber Menfchenliebe verschwiftert ift.

3) Auf biefteue Wartung und Pflege ber Aroneren und Gebenden. Diefe Pflicht liegt zumöcht ben
Berwandten und hamdgenossen der Den ben Rengen und Seelforgern; dann jedem Menschen; dann den Argien und Seelforgern; dann jedem Menschen, ibn au laden und zu erquiden vermag. Die Paradolanen der Alten (Philipp.
11, 136.) wa nugustakwaigerer, zu lesen ihn, die Pellie lenzigierie de Mittellerte, bie dammerzigen Meider, die
grauen Schwestern der katholischen Kirche stellen bier ribmiiche Belfpielte woderer Menschentlebe zur Beherglwung und Rachabmung auf.

4) Auch die Warnung undorfichtiger und bethörter ernefchen, die ipresseinabheit mutvollig zu Grunder richten, ift verdienstlich. Erdigten Sobaten, die fich oft, wie Waftpende, auf eine nade Lutlle fürgen, treten entschlossene Beerführer zweilen mit blankem Ichverte ertsgegen. Wilde Schweiger und Zeber, tobende Zinger und ausschweisende Wastlieben ertragen zwor in ihrem Uebermuthe kaum eine freundliche Aurechtweisung, aber der Westennene und Mittige bester oft ichon durch sie der Beriefes. Benn freitich der dem Ablide der Greifes, der noch mit der Vorgente bewonnte Tind gerne sieht, der von Auf mit der Logische der von Auf mit der Logische der in die Zerne sieht, der werden der Vorgente dewosnere Tind gerne sieht, der ungenglas nicht bestähmt dei Selte legtz so ist iede Echre Erte kannten erte Ausgestale abeid bestähmt.

 nach ber Schilderung berer, die aus einer tiefen Ohnmacht in das Eeben gurchkebeten, was sid im Morgenlande oft ereignet hat nab bei der frihem Bezerdigung der Leichnause noch immer ereignet; ist doch ihr Auftand in biefen Augenbliken furchbarer Gesab von betäugenswerth, daß man noch ober eine nerigen Grad von Rachvortunfrig nennen, als einer geringen Grad von Rachlissigkeit entschuldigen kann. Das illebergewicht der gerfterenen Anturkrifte, durch der die organischen alindigelich durch die Bervefung zu bestimmt und zu entscheiden an, als die sie bet der nöbigen Ausnerkantkeit überfeben werden könnte.

für Kranfe und Leibende überfaupt durch das Weispiele feines erhabenen Sifters (Matth-AXV, 26. Mart. (XVI. 1885: Lut. X, 34. Ang. X, 38.), sophem hat auch durch eine pfindische mit weise Behandlung der Beschena und Efficient und Efficient und Efficient und Efficient (Matth. XVII, 14-1f. Off. XVI, 160): und gur Startung der Schwachen die Araft der Schwieden der Medrauche der Schwachen die Araft der Schwieden Efficient errord.

2) Das Chriftenthum empfiehlt nicht nur bie Sorge

net (Jafob. V. 14 ff.), weide die Berbindung getiliger und finntider Mittet, wenn schon nicht immer in dem schon. Magte, als wünschendungtig erscheine. List, Leine. Lirde hat so viel sin die Krantenpsige (arragver. 1. Kor. XII, 25), gethan, als die driftliche. In Schweden mach sie noch jeht eine besondere Amstylliche bes Griftlissen aus, und volre von den heilfamsten Hole ern bezieltet.

3) Niemand fann wiffen, ob er in ben letten Agger und Stunden schnes beduten werde, Euther ichne abnition Beifandes beduten werde. Buther ichneite auf seiner henrichte bei den Beigeinnreise von Schnaftaben in großer Todesgriebe und wurde nur durch bie hiffe feine Blietes im Toderinger Walde greettet. Meland tod n'ertrantte' zu Welmat ind richnie bie ihm beit gewordene; wirftfaine Pliege immer nit großer Donbartettu Der machtige Votenn eine Bendfraße, wo ihm die Boribergehenden hife leifte fen. Bas aber der Fuff und der Bettler vom Anbern erwartet, das muß ihm vorber selbs schon Anbern erwartet, das muß ihm vorber selbs schon beitige Pflicht sen.

Abysins Addung gegm Menfdentében, 2. Eşéit, Balle 1800. Bartholimus, de caratione morborum per oleum apud veteres Christianos in f.: morbis didicis, Frascof. 1892, p. 113 s. v. Schuberts Kirdenuctaffung, um Interriotiscofien Schwebens, Giriffonald 1820, Bb. I. S. 318 f. 295. II. S. 216 ff

2. Pflichten in Rudficht ber Perfontichteit Am. 3. berer. Sittliche Auficht ber, Eribeigenfchaft und , bes geftorten Geelenlebens ber Menichen.

Gine gweite, tief in bas Leben eingreifende Claffe von Rachtenpflichten hat die auffere Freibeit Anderer inm Gegenstande, die mit ber immeren, auf welche wir gludlicherweife nicht einzuwirfen vermogen, in genaner Berbindung fieht. Bir follen nemlich ber freien Billfabr Unberer feine Grengen fegen, welche Die Entwidelung ibrer fittliden Derfonlichfeit verfummern. fondern vielmehr ihren Umfang nach bem Daage ihrer Kabigfeit und Burdigfeit erweitern. Damit ftreitet junachft Die Leibeigenichaft, welche getib bie Behandinna eines Menichen, ale eines erworbenen Bigenthums, baffiv ber Anftand eines Denichen ift, in bem er fic, mit jufalligen Befdraufungen, ale Gigenthum behandeln baffen muß. Denn wenn fich and Rate benten laffen, too ein Denich wegen ber moraliden Unmin-Digfeit feines Stammes, ober feiner Derfon, wegen eines Berbrechens, burd die Beraugerung feines Menidenrechtes, ober burd Rriegegef ingenicaft feiner Unabbangigfeit verluftig werben fann; jo find bas boch nur, fdwere Diffethaten ausgenommen, poriodifche Buftande; ble bei eintretender Bifonna von fefbft ihr Ende erreichen. Ihm fo biel weniger fann Geburt, Beirath, Berfauf, ober irgend ein auberer Bertrag, felbft ber ebeliche nicht, ein unbedingtes Recht auf den Rorper des Underen begrunden, weil Die unverlettiche Gelbftpflicht bes eigenen Denfens und Bollens nach bem Sittengefese burch baffelbe aufgehoben und vernichtet werben wirbe. 216 gleich verbrecherifd ift bie Storung and Berfrapbefung bes Seelenlebene Unberer in bitrachten. ber man ud durch Musfesung, Ginfperrung und Bernachtaffigung ber Kinder, Diffhandlung ber Gefangenen nud ber Dienerschaft nub Ferabwarbigung bes Meufden jur Thierheit schulbig macht und welche Bernunft und Christenthum als hochst verwerflich bezeichnen.

Durch bie Achtung und bas Leben unferer Mitmenfchen ift auch fcon bie Achtung ibrer Rreiheit bedingt, weil in ihr bas leben nur gebeiben und fich wirtfam bewegen tann. Wie unfer organifches Leben ber Erager bes geiftigen ift, fo ift bie außere Rreibeit bie Burgel ber inneren; Diefe gebeibt nicht ohne jene, und jene artet wieber in Gefeplofigfeit und Mues um fich ber gerftorende Unordnung aus, wenn fie von biefer nicht beschranft und geregelt wirb. Wenn baber ein Denich fittlich aut und tugenbhaft merben foll; fo bebarf er auch einer, nach feiner inneren Birtuglitat bemeffenen, Sphare feiner aufferen Areibeit, in welche feine frembe Bemalt einbrechen barf. Diefe Gobare nicht allein ju achten und fich aller Gingriffe und Beidrantung berfelben zu enthalten, fonbern fie auch, fo weit mir es vermogen, in eben bem Berbaltniffe gu ermeitern, ale ber Unbere im Laufe feiner Bilbung eine freiere Bewegung feines Billens forbert und fich ibrer murbig macht, ift ber Inbegrif von Pflichten, Die wir in biefem Abichnitte zu entwideln baben. Er bat bei ber fleigenben Gultur bes Boltes eine befonbere Bichtigfeit fur unfere Beits man regiert nicht mehr, wenn man nur. wie in China, Brot ichaft und bie Dagagine fullt; man ftebt feinem Saufe nicht mehr wohl por, wenn man feine Genoffen nur futtert und fleibet; bas vielfach angeregte geis flige Leben ftrebt vielmehr überall nach einer normalen Bemegung, bie in ber fittlichen Ratur bes Menichen gegrundet Die Gerechtigfeit biefer Rorberung anguerfennen, ift Beisheit und Pflicht qualeich; in ihrer Ausubung und Gre fullung weber ju viel, noch ju wenig ju thun, fittliche Rlugbeit bes Bolfbergiebers und bes Denfchenfreundes. Es liegt von Ammons Mor. 111, 28.

uns nun ob, ju zeigen, wie biefe Gefinnung in einzelnen

Sanblungen und Zugenben bervortritt.

Bie fich unter allen Bolfern bie Stanbe abffufen, fo ftuft fich unter ihnen auch bie außere Unabhangigfeit und Freiheit ab. Sausvater und Rinder, herren und Diener, Dbere und Untergebene beruhren fich beziehungsweise in Berbaltniffen, bie von ber Ratur bes Familienlebens und ber Befellichaft geboten find und ber fittlichen Freiheit feinen Eintrag thun. Wenn aber ber Dann bie Frau, ber Bater bas Rind, ber Gebieter ben Rnecht und bie Dbrigfeit ihre Unterthanen als Cachen und Gegenftanbe bes Ermerbes betrachtet; fo vermanbelt fich bas gefehliche Berhaltnif in ein willführliches, Die Tyrannei ift ausgesprochen und Die Pers fonlichkeit bes Denfchen ift gefahrbet. Das gefchab lang por Dofe und Abraham bei ben Morgenlandern, als fie Beiber, Beifchlaferinnen und Rnechte tauften. Der Beduinismus, Die Dolpgamie und die ungezügelte Gerrichaft ber Emire und Bleinen Ronige erzeugte Die Leibeigenschaft bei ben Meanntern. Rananitern und Bebraern, unter welchen lettern fie fcon pon Dofe beidrantt und gemilbert murbe (Dichaelis mofaifches Recht &. 122.). Griechen und Romer maren noch mehr barauf bebacht, biefes Berhaltnif ju regein, und nas mentlich unterschieben biefe freie Denfchen (ingenuos) und Rnechte (seruos). Sene gerfielen abermals in freie unb freigelaffene (libertinos), unter melden man abermals ben ciuis Romanus, Latinus und dedititius unterfcbieb (Gaii institut., lib. IV, Berolini 1820, t. I. &. 3.). Das alte beutiche Recht fannte icon gang freie Derfonen, mittelfreie und unfreie, eigene, ober Sorige, bie burch eine auf ihnen rubenbe Berbinblichfeit an bie Erbicholle gebannt und ju bemeffenen Rorperbienften verpflichtet feon follten (Runde's beutiches Privatrecht 6. 536. Schlogers Staatsrecht G. 59.). Es ift bas befanntlich ber Uebergang bon ber Dienftbarteit jur Sclaverei burch bie geibeigens fcaft, Die von Seiten berer, welche fie ausuben, eine Bmangeberricaft uber ben Rorper Unberer und

feine Dienfte ale ein gefehliches Gigenthum, von Beiten ber Ungludlichen, welche fie bulben muffen, bie berre fdenbe Rothwendigteit bezeichnet, fic ale ein tom perlides Gigenthum von feinen Gebietern bebanbein laffen zu muffen. Gin folder Leibeigener wirb. wenn er entweicht, von feinem Berrn als eine abbanben getommene Sache reclamirt (Dreebener Ungeiger p. 29. Juni 1814.); er barf fich nicht anbermarts vermietben. ober in frembe Dienfte geben; fein Bebieter fpricht, wenn er ibm bie Erlaubnig ertheilt, fich ju verbeiratben, von einem Rechte ber erften Racht; wenn er flirbt, wird ibm, wie fonft im unteren Italien geicab, Die rechte Sand abgebaut und, jum Beichen feiner Soriafeit, auf ben Gara genagelt. 3m fublichen und norblichen Guropa finben fich noch baufige Spuren einer folden lebenslanglichen Dienftbarteit; fie mirb bie und ba burch ben Ginfluß bes Beitgeiftes und burch bie perfonlichen Grund: fate ber boberen Stanbe gemilbert; aber gefehlich unterfcheis bet fie fich boch von ber turfifden Sclaverei nur burch bas bem Gigenen noch ubrig gelaffene Recht, zu leben; es find foggr bie Berfuche eines großen Rurften, welcher feierlich gelobt batte, feine Bauern nicht mehr jum Gigenthume bingus geben, mo fie, wie Thiere, vertaufcht, ober vertauft merben tonnten, in ber ganglichen Ausführung gescheitert, weil es immer nicht an Bormanben fehlte, Die alte Rorperberrichaft geltenb au machen. Die Rrage, ob biefe Sanblungsmeife mit bem Gittengefebe befteben tonne, bat alfo noch immer volles Intereffe und eine wichtige Bebeutung; fie fubrt folglich unmittelbar au ber Grorterung ber Grunbe, aus melden man fie ju vertheibigen gefucht bat. Dan bat nemlich bebauptet, es gebe

1) nicht nur Ausartungen ber Menicheit, bie, wie bie, Kretins, ober Geren, fich über einen thierdinlichen Buffand nicht zu erbeben vermögten (Effe von ber Rede, Lagebuch einer Reife burch Deutschland und Jtalien, Berlin 1915, Bb. 1, S. 73 ff.), sendern auch anne Bollfer und Stalien, eber in beidmen bie, wegen ibere geiflige an

und moralifden Unmunbigfeit, einer beftanbigen Bormunbichaft bedurften und baber, ju ihrer eige nen Erhaltung und Boblfahrt, unter ben Schut frem. ber Berricaft geftellt werben mußten. Diefe Unficht unebler Menschenracen, Die von ber Ratur felbft gur bleibenben Dienftbarfeit bestimmt feien, bat befonbers Deiners gefaßt und fie gegen alle Ginmenbungen, bie man gegen fie erbob, fortbauernb zu vertheibigen gefucht (fein u. Spittlers Gotting, bifter, Dagggin, Sans nover 1787, Bb. II, St. 3, G. 398 f., über bie Rechte magigfeit bes Regerhanbels. Reues Dagagin, ebenbaf. 1791, 28b. II, St. 1, S. 1 ff. 147 ff.)

2) Mande Menfchen batten fic burch einen Bertrag au lebenslånglichen Arbeiten und Dienften verpflichtet und baburch ihre Freiheit felbft veraußert. Go murben bie Ifraeliten Leibeigene Pharao's in Mean: pten (1. Mof. XLVII, 23.); fo erlaubt Mofes bem ver grmten Frembling, ben Reichen borig zu merben (3. Dof. XXV, 47.); fo murben bei ben Griechen und Romern bie Rinder ber Rnechte burch ibre Geburt eigen foluerau. olxoroumeic, vernae); fo murfelten bie alten Deutschen. wenn fie alles verfpielt hatten, gulest (novissimo iactu) um ihre Freiheit (Tacitus de moribus Germanorum, c. 24.); fo vertaufen fich arme Reger an reiche Rornbands ler (Darte Reifen ine Innere von Afrita, Berlin 1799. S. 267.). Bo aber ber Unbere vertragsmäßig ein Recht auf bie Beiftung lebenslanglicher Dienfte erwirbt, ba bat er auch ein Recht auf ben Rorper und barf fich feines Eigenthums burch bleibenbe Saft verfichern.

3) Die Gefangenfcaft im Rriege fei ju allen Betten (1. Dof. XIV. 12 ff.) ein rechtlicher Ermerbetitel frember Freiheit gemefen (oi noleuor tor Soulelar iferpor. Novell. 74, c. 1.). Inbem ber Gieger ben Reinb entwafne und ihm bas Leben fchente, gebe ber Ueberwundene burch freiwillige Ergebung in fein Gigenthum über und nehme bas Joch ber Leibeigenschaft auf fic. Rur burch Austöfung, Boskaufung, ober großmatbige Breiassung bonne er seine verlome Unabhangigteit wie ber gewinnen. Roch im 3. 1549 ergaden sich die Bate ger von Constanz als Uebermundene bem Kasifer Ferbi. nand "mit Leib, haad und Gutern zu eignen erblichen Unterthanen." Reut Chronit ber Stadt Constanz. Ebbf. 1798, S. 205 ff.

- 4) Richt einm al bas R. A. verurtheile die Leibe eigenschaft (Sphel. VI, 5-7. Soloss. III, 22.) Das sidten auch Welandthon und Luther den aufthere nichen Bauern in Schwaben zu Gemütze. "Es ware vonnöten, daß ein solch wild ungezogen Vollt, als Deutsche sind, noch weniger Freiheit batte, als Jesehol Kegypten. Ein Leibeigener kann wohl Ebrist son und historie ein Gekangener, ober Kranter ein Sprift ist, wenn er ihon nicht frei fl. Weltlich Reich Tann nicht stehen, we nicht Ungleichheit ist im Personen, das Etilde frei fein, etilde gefangen, etilde Leich, etil, et interebanen (über die Reballion der Jauern, etilche Unterthanen (über die Reballion der Jauern i. I. 1525 in Luthers Werten, Eh, XVI, 1. 49, 85. der Wald. Ausz.)".
- 5) Selbst durch Urtheil und Recht tonne der Missetze feiner Freiheit verfussig und ein Leibeigener werden. So verordnei sohen Wose, in Diet, melder nicht wie betrestatten tonne, solle verfaust werden (2. Mol. XXII, 3.), was auch Christus nicht misselligt (Math. XXIII, 25.). So ließ Augustus einen einsissen Mitter zum öffentlichen Bertauf ausstellten, weil er seinen beiden Schnen, sie dem Kriegsbeinste zu entzieben, die Daumen abgeschnitten hatte (Suectonius in vita Octavii c. 24.). Ausersier des der Westermann und römischer Kriegsbischift und hat Sectaern verstauft (Frontius strategemation 1 IV, c. 1. §. 20.). Sebenstängliche Buchthause und Festungsstrafie fin noch bei und nichts Anderes, als eine Leibeigenschaft des tans nichts Anderes als eine Leibeigenschaft des

Staates, bie burch einen gefehlichen Rechtsfpruch über ben Schulbigen verbangt mirb.

Es lagt fich aber hierauf mohl ermibern, bag:

- 1) alle Menfchen, wie fie von Ratur frei finb, auch von bem Schopfer Berftanb und Billen erhalten haben, fich biefer Freiheit ju bebienen. Es giebt mobl frante und pholifch entartete Menichen, wie bie Rretins, Reren und Raterlaten; aber Rrantbeit, Beidlichfeit und forperliche Somache berechtigt ben Starten nicht, ben Leibenben in Reffeln ju folagen, beffen er fich erbarmen foll. Go giebt es wohl ftumpfe und faft blobfinnige Botter und Caften; fie find es aber erft burch eine thierifche Bebens weife, ober unter ber Knuthe ihrer 3mingherren gewor-3m Schoofe ber Gultur und Difciplin entwideln fich ihre geiftigen Unlagen balb febr gludlich und burch Rreibeit werben fie fur bie Rreibeit empfanglich. Dan pergleiche nur bie mertwurdige Schrift von Gremaire de la littérature des Negres, ou recherches sur leurs facultés intellectuelles, leurs qualités morales et leurs littérature. Paris 1908.
- 2) Der Menich bat amar ein Recht, fich Jemanben gu les benstanglichen Dienften zu verpflichten, aber er bat fein Recht, ben lebenben Rorper als eine Cache gu veraußern und ihn ber Billfuhr Unberer preifjugeben, weil er ibm gu fittlichen 3mede von Gott verlieben ift (Rom. VI, 13.). Roch viel meniger fonnen Eltern ibre Rinber verfaufen, wie fich bas bie Chinefen aus Dif: brauch ber vaterlichen Gewalt erlauben (Barrow vovage en Chine, trad. par Breton, Paris 1906, chap. V.). Gefcabe bas aber auch aus nichtsmurdiger Ge: winnfucht, fo tann boch aus biefem Begwerfen ber Denfchenwurde bem Underen fein Recht ermachfen, weil ein fcanblicher und bie erften Grunbfabe ber Gittlichfeit pernichtender Bertrag icon in fich felbft null und unverbinblich ift. Der Glaubiger bat mohl ein Recht auf bie Buter bes Schuldners, aber nicht auf feinen Leib (pe-

cuniae creditoris bona debitoris, non corpus obnoxium esse, entschieb er Gonsu Papirius bei Leie. VIII, 28.). Kann aber ein steier und schuldlosser Mensch erches ständig tein Eigene, oder Unstreit werden; so giedt es noch viel weniger eine unsteie Gedurt, und die Regeln, das Kind solgt dem Bulen, oder, wem die Magd get hött, dem gehört auch das Kind spartus sequium ventrem), sind nur Gewalssprücke, die school die önsichen Papiliosphen als unverminstig verworsen haben spartus ancillae sitne in fructu habendus? bei Cicero de finibus 1, I. c. 4.)

- 3) Roch weniger tann bas aus bem Rriegbrechte abgeleis tete Argument bem Denter Genuge leiften. Der turfis fche Rabi mag wohl beweifen, bag es Recht por und nach bem Propheten fei, bie Gefangenen niebergubauen ; auch mag fich ber Grotefe auf Die alte Gitte feines taps fern Bolfes berufen, bie Rriegsgefangenen am fleinen Reuer ju braten. Wenn es aber nach ben Grunbfaben ber Bernunft und bes Chriftenthums teinem Bmeifel unterliegt, bag nur ber Bertheidigungsfrieg gerecht fei; fo barf ber Sieger auch uber bie Uebermunbenen feine anbere Gewalt uben, als bie ber Entwafnung und Ge: fangennehmung bis ju Enbe bes Rrieges. Bie er fie in ber 3mifchenzeit beichaftigen mag, ift feine Gache; nur baf er fie nicht in Rertern verzweifeln, ober auf alten Schiffen verschmachten laffe. Geschieht bas in neueren Beiten bennoch, fo beweift bas nur fo viel, bag bie Graufamteit ber alten Romer und Rarthager auch unter civilifirten Bolfern noch nicht verschwunden ift.
- 4) Der Grundlah, daß man einen Leibeigenen für Gelb ertaufen tonne, ift zwar im molaischen Rechte beutlich gemug ausgefrevoden (2. Mof. XXI, 20 ff.). Aber biefes Zeitalter ist boch ber Barbarei noch zu nahe, als baß es und in secialer Ridtficht zum Borbilde bienen butrite. Auch milbert Mocks felbft schon bie Mvingsberrschaft der Gebieter über ihre Diener. Im siebenten

Sabre murbe ber bebraifche Rnecht wieber frei (2. Dof. XXI, 2.); verarmte Ifraeliten, Die fich als Beibeigene vertaufen wollten, burften gar nicht als Borige behan: beit werben (3. Dof. XXV. 39.): bie Propheten erflaren es laut, bag bie Leibeigenschaft ber Rnechte unb Dagbe ein Gott miffalliger Buftanb fei (Berem, XXXIV. 8-16.); und Daulus macht es fogar ben Rnechten gur Pflicht, nach ber Freilaffung ju ftreben (1. Ror. VII, 21.). Mis baber bas Chriftenthum berrichenbe Religion im romifden Reiche murbe, borte bie Sclaverei von felbft auf; ber Raifer Conftantin begunftigte fogar bie Rreilaffung ber Rnechte und gab, im eblen Befühle ber Unrechtmäßigfeit biefes Buftanbes, jebem Beiftlichen bie Erlaubniß, Diefe fonft mit mancherlei, Die Denschheit ents murbigenben, Formlichkeiten por Gericht verbunbene Emancipation au vollsieben (Cod. Iust. 1. I. t. 13. I. I. s. de his, qui in eccles, manumitt, Cod. Theod. L. IV. t. 7. 1. 1.).

5) Ueberbies hat man gwar noch erinnert: "ber Buftanb ber Leibeigenen unter ben Zurten fei teinesmeges betla: genswerth; bas Gefet foune fie gegen barte Behanb. lung ihrer Gebieter; fie fonnten fich burch ein gutes Betragen oft au boben Chrenftellen erbeben (Voyage du Maréchal, duc de Raguse en Hongrie et Egypte, Bruxelles 1837, t. II. p. 26.). In Rufland murben fie mobl felbft bie Befreiung verbitten, meil es ben Gutbes fibern obliegt, fur ihre Rahrung und Bohnung ju forgen, und biefe Denichenclaffe überhaupt noch nicht reif für bie burgerliche Freiheit fei (Bussière voyage en Russie en 1829, Paris 1831. p. 215 s.)," Sieraus erhellt aber nur bie Rothmenbigfeit einer ftufenweifen und vorbereiteten Emangipation, an welcher Riemanb greifelt, jeboch teinesmeges ibre bequeme Bertagung unb Beibebaltung, Much bie Bublerin und ber Ratamite fann fich vertragsweise auf langere, ober furgere Beit permiethen, und bennoch wird fein pernunftiger und ges

fitteter Menich bieraus ein Recht ableiten wollen, einen fo unwurdigen Bertrag ju ichliegen, ober angunehmen. Der Berluft ber gefelligen und burgerlichen Berfonliche feit (capitis deminutio) fann baber nur in bem einzigen Salle rechtmaßig fenn, wo ein Denfc wegen Geiftesverir: rung, ober in Folge eines begangenen Berbrechens, feiner Freiheit burch Urtheil und Recht fur unfabig, ober unmurbig erflart wird. Ginem freigebornen, verftanbigen und uns bescholtenen Ditmenfchen aber feine Derfonlichkeit au verfums mern, ibn wie eine Sache au taufen und zu pertaufen, ober ibn, wie ein gaftthier, im lebenslänglichen Dienftzwange gu erhalten, ift eine Sandlung fultanifder Barbarei, Die fein Bernunftiger enticulbigen tann. Goon Somer fagt, ber Menich, ber in Rnechtichaft verfinte, babe mit bem Berlufte feiner Rreibeit auch Die Baltte feiner Tugenb (furov r' dotτης. Odyss. XVII, 322.) verloren; wie fann ich maßig und nuchtern merben, fpricht noch jest ber Sorige, ba ich ein Beibeigener bin (v. Cologers Lebensbefdreibung, Ib. I. S. 125,)! In bem tiefen Gefühle Diefer Babrbeit bat icon

sprit des loix, L. XVI, ch. 16 ss.
Das schwere Berbrechen einer vorlählichen Störung
und Berfrüppelung bes gestitigen Menschenlebens
ift vor einiger Zeit von einem beridmeten Friminalisten in eine Schrift (Caspar haufer, Beispiel eines Berbrechens
am Seelenleben bes Menschen, vom Mitter v. Fauerba am Seelenleben bes Menschen, vom Mitter v. Fauerba am Selben bei Menschen, vom Mitter v. Fauerba giengt, das jener unglüdliche Knade in einem Loche jum
Jüngsinge habe heranteisen mussen, wer nicht sehen geben, nur einige Worte sprechen fonnte und ganglich obbrutesseit war. Der Thabelland hat sich nun zwar inssern
mbers herauskardiellt, als biefer Lunalian in ber Kolas seine

Syrus die Liebeigenschaft ieiner Anechte burch eine vaterliche Behandlung gemildert (Xenophonetie Cyropaed. 1. VIII. c. 1. §. 13.). Wögten boch christiche Satrapen einmal Menschen werben, wie er, daß jede Spur ägsprischer Leibeigen schaft unter uns bertchwindel: Beral. Monteseunieu der leschaft unter uns bertchwindel: Beral. Monteseunieu der

Zalente fcnell entwidelt, ein Gewebe vielfacher Unmabrbeit erfonnen und einen bochft unmabriceinlichen Roman feiner Rinbheitsjahre binterlaffen bat. Beiber fehlt es inbeffen an abnlichen Beifpielen ber Graufamteit entarteter Eltern und Pfleger gegen bie ihnen anvertrauten Rinber nicht. hat fie ausgefeht, in Soblen, Ställen, bei bem Biebe aufmachien laffen, ben brutalften Begierben preisgegeben und vorfablich jur Dummbeit ber Gretine berabgebrudt. Bebn und zwanzig Jahre lang bat man fie in Rertern verichmad. ten und unter Ratten und Ungegiefer balb vermefen laffen (Mémoires de Mons, de Latude, Paris 1835, t. II. p. 165 s.). Ramentlich bat man bei Leibeigenen bie Bernunft burch Eruntenheit, Bolluft und unbesonnene Prügelftrafe faft ganglich unterbrudt und fie gur Stupibitat ber Beftien berabgemurbigt. Erft in neuern Beiten bat man angefangen, verruchte Thaten biefer Art in ben Bereich ber Griminglaes febgebung bereinzuzieben. Offenbar find fie ein Bemeis ber robeften Gelbitfucht, eine gangliche Bertennung bes gottlichen Bilbes an bem Meniden und feiner Verfonlichfeit, eine Beleibigung ber Denichbeit und eine freche Berachtung gottlis der Strafgefebe (1. Ror. III, 16 f.). Die positive Unficht Diefer Pflicht ift an einem anbern Orte gu befprechen.

#### §. 151.

# Sittliche Burdigung ber Sclaverei.

In biefen Grundichen liegt icon das Urtheil aber De Claven; wang, welcher unbeschänft iber Menichen, als ein fachliches Eigenthum, gebietet und bie Sclaverei, ober ben Buffand ber Unglätlichen, bie ber nubedingten Willfihr ihrer Gebieter anheim gefallen find. Bei ben heberern, Griechen und Romern wurde die Sclaverei für rechtmäßig gehalten; mit ber Berbreitung bes Chriftenthums verschwand sie theilweife, und erft in den neuesten Beiten ift fie

von den ersten Machten Curopa's für ein Berbrechen gegen die Menichheit ertfart worden. Da es ihr inselffen uoch immer nicht au Freunden und Bertheibigern fehlt; so wird auch die Erinnerung nicht unuötbig, daß sie num en sch ich, un gerecht, un sitte lich, irretigiös und mit bem Geiste des Christenthums unverträglich, ja ein Beginnen ist, welches alle Civilisation und Augend vernichtet und 31 deu größten Frevelu und Berbrechen führt.

Der bodfte Grab ber Leibeigenicaft beift Sclaverei (ardounodiquoc), ober bie Anmagung eines Dachtbabers, baff er einen Menichen ermerben, übermaltigen und ibn unbebingt feiner herrichaft unterwerfen tonne. Go burften bie Graes liten Frembe und Muslander als eigene Rnechte an fich brins gen (3. Dof. XXV, 46 ff.); es mar ibnen geftattet, fie au mighanbeln und felbft gu toben (3. Dof. XXI, 20 ff.), wenn nur ber Ungludliche nicht auf ber Stelle blieb, fonbern erft nach einigen Zagen ftarb (Dichaelis mofaifches Recht 6. 123.). Grit nach ber Rudfebr aus bem babnioniichen Eril tamen bie Sebraer von Diefem barbarifchen Gefebe aurud (man veral, bie Mischnah D'WITP c. 1. 8. 3.). Un. ter ben Griechen erffart es Plato fur unmurbiger, einem Rnechte Unrecht ju thun, ale einem Freien (legg. 1. VI, C. 301, ed. Bip.); Ariftoteles aber betrachtet ben Saus. vater als einen Monarchen, ber viel unumschrantter uber feine Rnechte gebieten tonne, als bie Dbrigfeit über ihre Burs ger (de republ. I. I. c. 7.). Gben fo mar es bei ben Ro. mern ichon nach bem 3molftafelgefete erlaubt, ben infolventen Schuldner ju vertaufen (tit. 3. peregre venum dated); bie Berren batten bas Recht uber Leben und Lob ber Gclas ven (illibata potestas in seruos, Instit, I, 8. Digest, I. 5. 5.), wenn icon nicht bie unbebingte Erlaubnif, fie ju mors ben (Abams romifche Alterthumer, überf. von Deper, Erlangen 1905, 2te Musa., 28b. I., G. 69 ff.), und wenn ein Gebieter in feiner Bohnung tobt gefunden murbe, fo fuhrte man auf ben blogen Berbacht bes Meuchelmorbes alle Scla: pen bes Saufes jum Tobe (tota familia ducebatur). Der Raifer Rero vertheibigte fogar in einem feierlichen Gbicte biefe Miffethat aus ben bemabrten Grundfasen bes romifchen Rechtes (Taciti annales, I. XIV. c. 42. peral. Bottigers Sabina, G. 250 ff. 435 ff.). Die offentliche Deinung fprach fich uber folche Frevel zweideutig aus; Die Befferen verurs theilten fie (Ael, Spartiani Hadrianus, c. XVIII. Maerobii Saturnal. I. I, c. 15.), mabrent Unbere bie Sclaven nur fur balbe Denfchen erflarten, die jum Dienfte ber Freien bestimmt feien (quasi secundum hominum genus sunt et in bona libertatis nostrae adoptantur. Flori epitome, I. III, c. 20.). Die beleibigte Menschheit rachte fich inbeffen fcwer in blutigen Aufftanben und Rriegen ber Sclaven, Die es tief und fcmerglich empfanben, bag ,fo viele trefliche Junglinge entnervten und übermuthigen Gebietern und fich von ihnen ichmablich bebandeln laffen follten; fei fcanblid, mit Menfchen wie mit Sunden und gafttbies ren ju verfahren; bie Emporung gegen folden Fres vel fei eine beilige Pflicht; man muffe bier Gemalt mit Gemalt vertreiben; es fei ja taufendmal beffer und ruhmlicher, mit ben Baffen in ber Sand zu fters ben, als biefem perbrecherifchen Uebermuthe unterguliegen (Freinshemii supplementa in Livium, l. XXI, c. 28. edit. Liv, Bip, t. VIII, p. 49.)." Aber erft unter Conftantin bem Grofen murbe bie Cclaverei gefehlich abgefchaft; er ichentte ben Leibeigenen in ben Gynaceen, und Muen, bie man als Sclaven vertauft batte, fofort bie Freibeit (Eusebine de vita Constantini, l. II, c. 34.); ber Papft Alexander III. verbot i. 3. 1167, vermoge eines offentlichen Concilienichluffes ben Chriften bie Sclaverei; ber Papft Paul III. mollte auch die Menschenrechte ber Indier von ben Chriften geehrt wiffen; ber Ronig Beinrich III. pon Rranfreich lief jeben fremben Sclaven, ber fein Bebiet betrat, augenblidlich auf

freien Ruf feben (Collection universelle des mémoires relatifs à l'histoire de France t. LV, p. 291 s.). Im Rorben von Gus rova, fo mie in ben Colonien und ben beiben Indien (Raunal, etablissemens des Européens dans les deux Indes, l. l.) bauerte indeffen die Bmingberrichaft fort; Die Galeerensclaven in Rranfreich murben noch barter bebanbelt, als bie Reger von bespotifchen Coloniften, und noch unter Lubwig XIV, murben Sugonotten, welche nicht fatholifc werben wollten, ober auszuwandern versuchten, fofort mit gefangenen Zurten lebenstänglich an bie Ruberbant geschmiebet. Der Genius ber Sumanitat, ber fich namentlich in ben eblen Berbandlungen ber Parifer Gefellichaft fur driftliche Moral eben fo geiftvoll, als fraftig aussprach, bat nun biefen Frevel verfobnt; auch in bem brittifden Parlamente bat bie Berebfamfeit bes menfchenfreundlichen Bilberforce gefiegt, und bie Eclavenbanbler werben jest von driftlichen Dachten als bie icanblichften aller Diraten und Rauber bebanbeit. Go miffen wir nichts mehr von ber Seelenverfauferei im Rorben und Beften Guropa's. Rur bas freie Amerita macht bierin eine unrubmliche Ausnahme; benn in Rio Janeiro tommen noch immer von ber Regerfufte Sclaven gu Zaufenben an; in Bafbington merben fie, wie Pferbe, auf bem Darfte vertauft; bie Tochter eines Pflangers, mit einer Degerin erzeugt, ift feine Perfon, fonbern nur eine Sache, gebort jum Inventarium und wird nach bem Tobe bes Batere gefetlich verfteigert (Ainsivenge la nature les blessures, que lui font les mauvaises lois faat biezu Torqueville in f. Démocratie en Amérique. Bruxelles 1935, t. II. p. 291.).

Bei bem entichloffenen und hartnadigen Widerslande, ben die Emancipation der Sclaven von mehreren Seiten getunden hat, lagt fich indeffen mit leichter Mube vorhersehen, daß die Bertheldiger der Sclaverei die erfte günftige Beranlassung benuen werden, auf die Schein grunde juridzutommen, die sie bisber für die sogenannte Rechtmäßigkeit der Unterziochung ihrer Brüber ausgestellt haben. Sie werben

fich auf ben gegenwartigen Buftanb (status quo) ber Beibeigenen und Sclaven berufen, ber auf einer langen und verjahrten Dienftbarteit berube, und fich ohne Rechtsverlegung bes Befibers, und vielleicht bes Gigenen felbft, ber fich ja unter bem Soube feines Berrn oft febr gludlich fuble, nicht benten laffe. Gie merben bie Bebauptung, baf ber Menich feine Freiheit nicht veraußern burfe, eine Chim are nennen, meil es überhaupt fein unveraugerliches Menfchenrecht gebe. Sie werden erinnern, bag man, wie Aefop und Arrian. auch in Reffeln frei und tugenbhaft fenn tonne, und bie Sittenlebrer, weil fie bas Gefühl ber Menichenmurbe anregen und bilben, bes Sanges gur Emporung, ober boch ber Bermechfelung ber burgerlichen und moralifchen Freiheit befoutbigen. Gie werben, wenn fie politifche Abfolutiften finb, bem Monarchen ein Obereigenthumbrecht über ben Staat aufdreiben, vermoge beffen jebes Drivateigentbum nur ein Leben fei, bas ben Dachter gum Gigenen bes Regenten mache. Sie werben fich endlich als fromme Danner au Die von Gott eingegebene, beilige Schrift begieben, Die fich in vielen Stellen (Siob XXIV, 9. 2. Ron. IV, 1. Roloff. IV. 1. Philem. 16.) fur bie Rechtmäßigteit ber Sclaverei ertiare. Es leuchtet indeffen von felbft ein, bag bas Princip ber Continuitat und Stabilitat nur ein phpfifches, aber tein rechtliches und moralifches Gefet fenn tann (Pfalm XCIV, 6.), weil fonft Chriftus feine neue Religion batte einführen burfen und mir jest noch Reber und heren berbrennen mußten, um gur alten auten Beit gurudgutebren, Bir fragen bier nicht, wie man ein von ben Reffeln ber Iprannei mundgebrudtes (gut. IV, 18.) und obbrutefcirtes Bolf auf ben weifen Gebrauch ber Freiheit vorbereiten, fonbern ob man es überhaupt freimachen foll? Diefer Entichlug barf aber, weil Recht und Gemiffen ibn gebieterifch forbern, feis nen Mugenblid verfpatet werben, follte auch bie gaft einer taufenbjahrigen Gewohnheit jebes eblere Denfcheitegefühl bei ibm unterbrudt baben. Benn ferner ber eingnichtswurs biger ift, melder bie Beiligfeit ber Pflicht laugnet, fic aus

bem Staube au Gott au erheben, fo ift auch ber ein Rrep. ler, melder bie Unverauferlichfeit bes Denichheits rechtes, frei au leben, baf man aut und tugenbhaft werbe. in Unfpruch nimmt, weil bie erfte Pflicht und bas erfte Recht, wie Leib und Seele, jufammenbangen. Rur ber Ras butift, bem jebe thorigte Gewohnheit als ein Gefet ailt. ober ber nicht weiß, bag man bas, mas man nach bem Gittengefebe nothwendig thun foll, auch nothwendig thun barf, tann fich in biefer immoralifchen und irreligiblen Rechtsbiglettit gefallen, welche lang genug eine Beifel ber Menschheit mar. Ueberbies ift bie Sclaverei gwar tein a be folutes Sindernig ber Tugend, mobl aber ein bopothetifches und relatives, ba bie Erfahrung aller Beiten lebrt, baf eine fnechtische Ergiebung und eine tprannifche Regies rung ben morglifchen Charafter verfruppelt, bort bie Rinber. bier gange Stanbe und Bolter in einem Buftanbe ber Unmundigfeit und bes Blobfinnes erhalt. Gin Gittenlebrer. welcher ber Sclaverei bas Bort fprache, murbe ein moralis fcher Giftmifcher fenn, welcher Gott und Menfchen ein Grauel mare. Bas enblich ben Gebrauch ber Bibel gur Bertheibigung ber Sclaverei betrift. fo wird nach ber Schrift (Rom. XII, 2.) und ben fombolifchen Buchern ber Protefanten in moralifchen Angelegenheiten nur bas fur Gottes Bort und Gefet gehalten, mas ju allen Beiten als Gottes meifer und beiliger Bille anerfannt werden muß. Die angeführten Stellen aber begieben fich fammtlich nur auf bie unvolltommene burgerliche und bausliche Berfaffung ber Sebraer und ermangeln folglich fur Chriften und gebilbete Dens ichen überhaupt jeber Bemeistraft und Berbinblichfeit.

Die religible Sittenlehre muß baher sowohl ben Sclavenzwang, als die Sclaverei, jene als handlung, biefe als Buffand, für unwurdig und verwerflich ertlaren, weil fie

1) das menichliche Gefühl beleibigen. Bas hiob (VII, 2.), die griechischen Tragiter, was Plautus und Die romischen Schriftfteller von der grausamen Beband-

lung ber Eclaven berichten, bas ftellt fich in ber neues ren Geschichte als gleich bemabrt und gleich emporenb bar. "Man raubt bie Reger, treibt fie, wie bas Bieb, por fich ber, peiticht fie, wenn fie ermubet auf bem Bege liegen bleiben, ichneibet ihnen bie Reble ab und uberlagt fie ben gomen gur Beute; Die übrigen merben in enge Schifffraume ausammengebrangt und barter, als bie Thiere, behandelt, Gind fie in ben Colonien anges tommen, fo fallen fie gierigen Dachtern in bie Sanbe, Die ihnen bei elender Roft Die barteften Arbeiten auffegen, bei bem fleinften Berfeben ibre Ruden gerfleifchen. fie verhungern und verichmachten laffen, fie verftummeln, nieberichlagen und toben (Sells Berfuch einer Ge fchichte bes Regersclavenhandels, Salle 1791. Masson mémoires sécrets sur la Russie, Paris 1900, t. II, p. 125 f.)." Ber mag einen Buftand fur erlaubt und ges feslich balten, in bem ber leibenbe und mifibanbelte Dit menich gegen folde Berbrechen feinen Schut finbet! Man bergl. Rousseau im contrat social, I. 4. Voltaire dictionnaire philosophique unter b. 2B. esclaves. 2) Much find fie offenbar bas ichreienbeffe Unrecht, weil

2) Auch find fie offender des ichreienbeste Unrecht, weil sie das erfte und hadsse Rechtsgeseh beleidigen, Anderen nicht zu thun, was man seinst weber eidem will, noch dar (Matth, VII, 12). Sleich tief würde fic aber der Sieft und ber Better gefrantt füblen, wenn er einem niederländischen Seetenwertäufer, einem Rauber auf ben Apenninen, einem griedischen, oder turtischen Corfaren in. die Sande fiele und von ihm auf dem nächtle Martte verfaust, oder doch unter schweren Prohungen, gegen ein boste Selegald ausgeauchte werden sollte. Menschehneichsalt und Selavenhande fleben aber in genauer Beziebung; man kann diesen nicht vertepicigen, ohne jenem Berbrechen das Wort zu ersten, über wechse schwen Berbrechen das Wort zu erken, über wechse schwen Wolfe fcon Wolf (2, 28 XXI, 6, vergl. 1, Tim. I, 10.) die Sobestikate verhänat bat.

3) Sie find ferner unfittlich, weil bie Sclaverei bie

Berollsemmung und Begliddung berer bindert, die mit uns zu einem gemeinschaftlichen Bobilepn bestimmt sind, "Sie sind Anadhet, sagl du, aber Wentchen; Knechte sind sie, aber Pausgenoffen; Anachte sind sie, aber pausgenoffen; Anachte sind sie, aber ineirige Freunde; Anachte sind sie, aber ileite bedeute." Somecae epist. 47. "Im Fallen und Wieberausstellen ist der Rencht ein obwache Ande, aber doch ein Friegdomer; wenn auch nicht vernünftig, doch einer besteren Bernunft fäbig; wenn noch nicht zur humanität gebilbet, doch zu ihr bildbat. Der Menschen siestlich den der Beschlich bet der besteren fresser in Keuferland und Fenelon, ber verworfen Beschunft gebilder in Mewton sind Geschöpfe einer und ber sieben Gestung." Der der Sven Beb. IV, S. 6.

4) Gemiß ift ber Sclavenzwang auch irreligies als Entwurdigung bes bem Menichen anericaffenen abttlis den Bilbes (1. Dof. IX, 6. Beith. Galom. II. 23. Sat. III. 9.). Schon ber alte Sachfenfpiegel fagt (Bb. III. Mrt. 42.): "Gott bat ben Menichen geichaffen und nach ihm felber gebildet und bat ibn mit feiner Marter erloft, Ginen fomobl, als ben Underen. In meinem Ginn tann ich bas nicht abgenehmen, baf Giner bes Unberen eigen fenn foll; auch baben mir bef feine Urfundt. Es ift uns fundig von Gottes Bort. bag ber Menich Gottes Bild ift und foll Gottes Gbens bild und fren fenn, und wer fich anbere Jemand aneignet, ber thut miber Gott. Rach rechter Babrs beit su fagen, fo bat Gigenichaft von unrechter Bemalt ihren Urfprung, Die man por Alter in eine unrechte Gewohnheit gezogen bat, und nun vor Recht balten will." Damit ftimmt auch ber Somabenfpiegel (S. XVII.) überein; beibe ju einer Beit, wo bas Recht noch ben Charafter ber Dietat trug, welcher immer mit ber Mahrheit permanbt ift.

5) Das Chriftenthum fällt zwar in eine Zeit, wo Leibeigenschaft und Sclaverei mit ber bürgerlichen Berfassung genau verbunden waren (Matth. XVIII, 25. Ephes. von kunnens Wer. III. B. IV. 9. Gal. III, 29. Kol. IV, 1. 1. Kor. VII, 22. Phitem. 16.); es tabelt auch biese Einrichtung nicht geradezu, weil es weniger die Resondern Berferm der Staaten und Regierungen (306, XVIII, 36.), als die Beisserung der Francisch und Beneft hatte. Teber es eine pischt auch gegen ben Mitfracht Wohlfendlen und Erbarmen (Matth. XVIII, 33.); es forbert unbedingtes Abtreten von jeder Ungerechtigkeit (2. Zim. II, 18.); es unterfagt ben Haubederen sogar nachricktlich harte Worte zegen die Anchet (Epbel, VI, 9.) und reinnert sie an ihre Verantwortsichtiet vor Gott. So hob es durch die The Lander Gebel. So hob es durch die The Reinnerstellichtet vor Gott. So hob es durch die Shat das Bessen der Sclaverei auf und über ließ es der Alles bessenhen Beit, einen Fieden unt über ließ es der Alles bessenhen Beit, einen Fieden unt über die geben der Gelaufen unter der Bessenhen der der Bessenhen gestellt gestellt unter Bieden unter der Bessenhen gestellt geste

6) Die 3manatherricaft über Gigene und Gelaven binbert felbft da, wo fie burch die nicht langer abzumeh. rende Civilifation fcon gemilbert ift, nicht allein bie fortidreitende Bilbung ber boberen und nie beren Stanbe, fonbern verleitet auch ju vielen Baftern und Berbrechen. Die Unterjochten bebarren in ibrer alten Eraabeit, Barbarei und Robbeit, fublen fich auch burch bas ihnen augefügte Unrecht gefrantt und find in ihrer Erbitterung ju immer neuen Berichworungen geneigt. Die Gebieter aber werben burch Die Fortbauer ibrer unerlaubten Berrichaft in ihrem undriftlichen Caftenftolze beftartt; rechnen fich bie iculbige Unterlaffung einer barbarifchen Behandlung ber Ihrigen als Gnabe jum Berbienfte an; merben in ben Musbruchen ibrer wilden Leibenfchaften burch feine, auch außerlich gebos tene, Achtung ber Denichenwurde in Schranten gehals ten, und troften fich auch balb (vile damnum), menn fie bie Befundbeit, bie Ehre, bas Glud und Leben ibret Unterworfenen getrubt, gerftort und vernichtet baben.

Aus biefen Grunden muß ber Tugenblehrer und Menichenfreund bie Befreiung bes gangen Menichengeichiechtes von ben Banden der Leibeigenschaft und Sclaverei wünschen; mit Freude sieht er namentlich, wie Abradam (30d. VIII, 56.), auf den Zag binauk, wo in dem drisstlichen Europa den personich Unsteien ein neuer David den Dienstgaum der Philister (2. Sam. VIII, I.) abnehmen und sie in der Ordnung ibres Standes unter die nach Gottes Bilte geschaffen nun Kenschen wieder einreihen wird. Eine Gesellschaft von Renschenfreunden in Rordamerisch dat es versucht, eine eigene Kolonie von befreiten Regerschaven auf der Insiel Liberia anzulegen (Waltens Bibliothet der neuessen Welte kunde. Rue Folge, Bd. UV, Ab. XII, Aarau 1852, 39 fl.). Wögen ihre Bemuhungen von dem glücklichsen Ersolge sonl Wenn nur dem Europäer und Imericaner zulest das Geld nicht lieber wäre, als die Freiheit Indexer.

Montesquieu de l'esprit des loix l. XV, ch. 1-19. ift hier vorzugsweise zu vergleichen.

### §. 159,

Bon bem Defpotifm und ber Berrichfuct.

Unverträglich ift mit der Achtung gegen die Freibeit Anderer auch der Defpolism, oder die Unterjochung ihres Willend unter die Gewalt der eigenen Billtabr. Er ift, seinem Um fau ge nach, entweder Despolish der Oberen und Nächtigen, oder der
gleichen Mitburger; seiner Beschaffenheit nach, Despolism für gute, oder zweidentige und bose Zwecke; der Perfönlichteit nach, Despolism der Kürften,
Minister, Veramten, herefibrer, Geiltichen, Gelehen und Handschler. Geine Quellen sind in dem Temperamente, dem natürlichen Gigensune, der Trziechung, der beschräuten Geiltesbildung, in der Eigenliebe und dem Hang des Menschen zum Gelege und zur Er-

hebung aber Unbere gu fuchen. Er ift un fittlich. weil der freie Bille bes Menichen feine anfiere Ileberwältigung vertragt, ber Berfuch berfelben überall feinen Zwed verfehlt, fremde Tugend und Wohlfahrt burch ibn gefahrdet, bem Berrichfichtigen felbft nur Saß und Unglad bereitet und bas gottliche Gefet vielfach burch ibn übertreten wird. Darum wird es auch notbig, ein beftiges Temperament icon pon Ingend auf ju bewachen, bem Duntel und Gigenfinne Abbruch ju thun, jebe Rechtbaberei und Gewalthandlung in vermeiden, bei wichtigen Entichliefungen und Geichaften vielfeitigen Rath ju fuchen, und es aus ber Gefchichte und Erfahrung ju lernen, bag man nur burch freie Hebergengung und meife Leitung des Willens Underer ein Freund Gottes und ber Meniden werben fann.

Benn man ben menschlichen Billen, ber nach ber Ginrichtung unferer fittlichen Ratur nur burch Gefebe und Bernunftgrunde geleitet merben foll, eigenmachtig und willfuhrlich burch Dachtfpruche ju unterjochen verfucht; fo belabet' man fich mit bem Bormurfe bes Defpotifmus, eines gas ffers, meldes Die fortidreitenbe Gultur amar flug verichleiert, und bas ermachte Freiheitsgefühl civilifirter Bolfer lebhaft . befampft, welches aber bennoch unter immer neuen Geffalten fein Saupt erhebt und berrichen wird bis an bas Ende ber Zage, weil ber Reim beffelben ju tief in ber menfchlichen Ratur liegt und feine Entwidelung ju genau mit großen-Sugenben gufammenbangt, als bag er je gang ausgerottet und vernichtet werden tonnte. Dan ift gwar gewohnt, in ben Umfang biefes Begriffes vorzugsmeife nur bie Gigen: macht und Billtuhr ber Regenten gu gieben und biefe mit bem Ramen ber Eprannei ju bezeichnen; aber auch unter benen, welche fonft ale Ditburger gehorchen, finben fich

überall fleine Defpoten, welche bie blinbe Energie ibres Mile fens jur Unteriodung Anderer in Bort und That mifibrauchen und fich ba, wo fie nur übergeugen, leiten und regieren follten, bes Reblers ber Berrichfucht ichulbig machen. Gben fo pflegt man ben Defpotifm baufig nur auf bie Gemaltthas tigfeit fur bofe 3mede ju beidranten, wie bas bei ber Erpreffung fcmerer Abgaben, bei brudenben Berboten lebrreis der Schriften, ober Dachtipruchen ber Cabinetsiuffig ber Rall ift. Aber auch bas Entfiegeln ber Briefe unter gubmig XV. (Correspondance inédite de Mad. la duchesse de Chateauroux, Paris 1806, t. II, p. 10.), welches nach Rouche's Memoiren noch unter Rapoleon einem Staatsbeamten (decacheteur des lettres) übertragen mar, muß Despotifm genannt merben, ob die Politit gleich bier nur eine gebeime Regierungsthatigfeit fur erlaubte, ober bod problematifche Staatszwede finden will. Gelbft bei ber gewalttbatigen Bes forberung guter, ja ber beften 3mede, wenn fie fein Ges genftand bes Rechtes, fonbern bes Gemiffens ift, fann Defpotifmus eintreten, wie bei 3mangsgeboten ber Unbacht, bes Gottesbienftes, ber Dagigfeit und anberer Tugenben, bie nur eine Frucht ber Ueberzeugung und ber inneren Freiheit find. Es giebt auch einen Defpotifm fur Babrbeit. Gitts lichfeit und Denidenwohl, melder, obidon bem Materiellen ber Sanblung nach tabellos, boch wegen bes 3manges feiner Korm beleidigend fur freie Gemuther, und eben baber ber auten Sache, Die er forbern will, mehr icablic, ale beilfam ift. Tragen wir überdies ben Begrif bes Defpotifmus in bem Bilbe ber Derfonlich feit auf einzelne Stante über: fo feben wir erft au unferem Schreden, wie weit er fich in ber menfchlichen Gefellichaft verbreitet bat. Der Furftenbefpotifm (ecovolar nades nooglagorreg nach Plutard in Cicero's Leben, C. 46.) ift eine ftebenbe Rubrit in ber Befdichte, nicht etma nur bei ben Megoptern, Berfern und Rumibiern, fonbern auch bei ben Ariftofraten Griechenlanbs, Roms und Karthago's. Der macedonifche Mleranber bat große Thaten vollbracht; aber er bat ben Ritus und Ral-

liftbenes gemorbet. Die romifden Antonine baben ben Beinamen bes Beifen und Rrommen verdient; aber fie baben ibre Sand in bas Blut ber Chriften getaucht. Budmig XIV. von Franfreich wird von Bielen als ein Borbild monarchis fcher Burbe betrachtet; aber er bat bie Sugenotten tyran: nifirt und feine ehebrecherifden Baftarbe im Gewaltftolze feines Billens ju Pringen erhoben. Und wie viele, fonft gerechte und eble Rurften find nicht Despoten aus Gigenfinn. meil fie es fur fdimpflich batten, eine unmeife und unges rechte Dageregel gurud ju nehmen: Defpoten aus Gelbff. taufdung, weil fie, wie Rapoleon, ihrem Bolte Glud und Ruhm bereiten wollen, mabrent boch ibr erfter Beruf ift, . Recht und Freiheit ju fchuben; Defpoten aus Schwachbeit und Gutmutbigfeit, weil fie ihren Dienern blindlings trauen, ibren vertebrten Billen in fluchtiger Betborung autbeifen. und bann allen biefen regellofen Beichluffen leichtfinnig bas Siegel ihrer Dacht (tel est notre bon plaisir) leiben, Die verberbliche Billtuhr jum Gefebe ju ftempeln! Much ber Dis nifterbefpotifm ift nur wenigen gandern unbefannt, Dit ber Leitung ber Geschafte ift oft die Gewalt ber Regierung in ibren Sanden; fie find fo gewohnt, ibre Entwurfe burch. aufeben, baf fie fich nicht felten munbern, wenn einer berfelben miftlingte mas fie in einzelnen Rallen burch blinbe Untermurfiafeit nach oben an moralifcher Burbe verlieren, bas legen fie ihrem gebieterifden Stolle nach unten in reichem Uebermaage jug je großer und umfaffenber ibr Birtunastreis ift, befto gefahrlicher wird fur fie bie Berfuchung ber Riuch. tigfeit und Uebereilung; und je unweifer und ungerechter bann ber gefaßte Entichluß ift, befto weniger tonnen fie es uber ihren Gigenwillen gewinnen, eine falfche Unficht ju verbeffern, Ludwig XIII. von Franfreich liebte feine Mutter Marie; aber fein erfter Minifter Dagarin nothigte ibn, ble ungludliche Ronigin, ber er fein ganges Glud verbantte, in bas Giend ju fdiden. Lubwig XIV. batte viel Bertrauen ju feinem Rriegsminifter Bouvois; aber ber Bermufter ber Pfalg nahm es febr ubel, wenn unter gwangig Borfchlagen

einer von bem Monarchen verworfen murbe. Der Carbinal Dubois hatte fich burd bie unmurbiafte Rriederei gur Dis niftermurbe erhoben; aber er torannifirte feine erften Rathe und gerieth in Buth, wenn ibm einer berfelben au miderfpreden maate. Danton rubmte fic noch als Miniffer ber Juffig, ein Unmalb ber öffentlichen Freibeit gu fenn; aber er bielt bas Berbrechen felbit fur gefehlich, wenn es fich um Die Musführung fuhner Entwurfe handelte. Fouche, unter allen Policeiminiftern ber ichlauefte und beugfamfte, wollte nur ein Schreden ber Bofewichter feyn; aber er trat Jebem nur in Die Schube, um mit talter Billfubr große Berbreden ju begeben, Die er julest leichtfinnig fleine Rebler nannte (Biographie de tous les ministres depuis 1791. Paris 1823, p. 237.). Der geiftliche Defpotifm, minber gemaltthatig, aber noch meit unbebingter und brudenber, als ber weltliche, ift mit bem Onftem ber Dierarchie fo genau perbunben, bag er feinem Renner ber Rirchengeschichte unbetannt fenn tann. Die Gefdichte bes Jefuitenorbens, bas Beben bes Papftes Girtus V., bes Bifcofe Boffuet, unb unter ben Proteftanten bas leben Luthers, Calvins, Rnorens u. M. bietet viele und mannigfache Buge biefer fittlichen Berirrung bar. Ramentlich findet fich, wie bas Beifpiel ber Biebertaufer lehrt, in bem Rathe ber fleineren Gecten baufig ein theofratifder Defpotifm, welcher noch furchtbarer fenn murbe, ale ber politifche, wenn ibm nicht ihre Donmacht beilfame Schranten fette. Man barf inbeffen nicht überfes ben, bag auch bie übrigen Ausbruche bes Defpotifmus, je mehr er in ber Dronung ber Gefellichaft gur gemeinen Berrichfucht berabfinft, wenn fcon in ihren Folgen minder fcab: lich, bennoch fittlich unmurbiger und verachtlicher werben. Go ift ber Beamtenbefpotifm ber grobfte, ber Dificiers. und Corporalebefpotifm ber brutalfte, ber Defpotifm ber Gelehrten und Schulmonarden ber anmagenbife, ber Defpotifm ber Sausvater ber engbergiafte und ber Defpos tifm ber Bebienten, Rnechte und Emportommlinge (ber Freigelaffenen bei Zacitus, ber an bem Beifpiele bes jubifchen

Landpflegere Relir feinen Charafter mit menigen Borten fcilbert: e libertis Antonius Felix per omnem saevitiam ac libidinem ius regium servili ingenio exercuit. Histor. 1, V, c. 9,) ber unertraglichfte. Man tonn fich bie weite Berbreitung biefer Sanblungsmeife nur erflaren, wenn man auf ibre Quellen in bem menichlichen Gemuthe gurudgebt. Soon ein fraftiges, dolerifdes Temperament verleitet mit bem Ehrgeite, fur ben es fehr empfanglich ift, auch gur Berrichfucht. "Thatige, viel umfaffende, geniale Ropfe, fefte, energifche, eiferne Charaftere, ihrer Ueberlegenheit fich bewußt, wollen fich frei, ungehindert, mit ungetheilter Gemalt in eis nem großen Birtungstreife bewegen, Gine jebe Beichranfung ift ihnen ein unerträgliches Jod, bie moblerworbenen Rechte, Die fich ibrer gerftorenben, ober ichaffenben Billfubr entgegenfeben. fint ibnen verhaft. Da fie allein gebieten wollen, raumen fie Reinem bie Befugniß ein, mitgufprechen, ober mitgumirten. Alles foll ihnen als bloges Mittel, ober Bertzeug ju ihren 3meden bienen. Gin jebes Sinbernif. welches ihnen in ihrem rafchen gaufe aufftogt, ericheint ihnen ale ein frevelhafter Biberftanb, ber, mo nicht beftraft, boch gebrochen werden muß (Uncillon gur Bermittelung ber Ertreme in ben Deinungen, Erfter Theil, Berlin 1828, G. 254.)." Damit verbindet fich ber bem Menichen naturliche Eigenfinn, ber bem gereitten Billen freie Babn bricht, unbefummert, melde Unordnungen und Berbeerungen er um fich ber anrichte. Go will ich es nun einmal, fpricht ber ergurnte Gebieter und Sausvater, ohne auf irgend einen vernünftigen Grund au boren; ich fordere Abbitte und Ehrenerflarung, ruft ein Unberer, ob er icon felbit ber Beleis biger mar; ich tann feinen Biderfpruch bulven, erinnert ein Dritter, wie unbaltbar und unvernünftig auch feine Bebauptungen fenn mogen, Gigenfinnig find wir aber alle, bis wir gur reinen Teftigfeit eines erleuchteten Billens gelangen, fo febr wir auch biefen Starrfinn ju verbergen und ibn unter gefd meitigen Formen ju verhullen fuchen. Saufig wirb nun biefer Sang noch burch eine feblerbafte Ergiebung

genabrt, wenn man bie verfebrten Reigungen ber Rinber pfleat, ihren thoriaten Bunichen auporfommt, ihnen ichmeis chelt und fie ba ichon anordnen und befehlen laft, mo fie noch gehorchen und bienen follten. Die Gobne ber Reichen, ber Bornehmen und ber Furften werden nicht felten von Jugend auf fo febr verwoont, bag fie fich fur Gunftlinge bes Bludes, ober fur eine bevorrechtete Denichenclaffe balten, welcher man überall beipflichten, beren Dachtfpruchen man fich unbedingt untermerfen muffe. Much eine beichrantte Geiftesbildung und bie aus ihr hervorgebenbe faliche Bewiffenbaftigfeit beforbert bie Berrichfucht. Der Unmiffenbe ift immer hartnadiger, als ber Gebilbete, und ber Fanatiter immer intoleranter und verbammungsfuchtiger, als ber erleuchtete Gottesverebrer. Ludwig XIV, murbe bas meife Ebict von Rantes nicht wiberrufen und feine Regierung nicht burch blutige Dragonaben entebrt baben , wenn er, mit bem Beiffe ber Religion und Des Chriftenthums pertrauter. fein frantes und ichmaches Gemiffen nicht von jefuitifchen Gifes rern batte bethoren laffen. Je bober Gott einen Denfchen gestellt bat, besto weifer und einfichtvoller, besto freier follte er menigitens pon Gretbumern und Borurtheilen fenn, bamit er ba niemale ju berrichen verfuche, mo er nur regieren tann. Aber icon bas balbe Biffen nabrte oft ben Defpotifm, weil Die Gigentiebe fein Gefühl ber Befcheibenheit auffommen lagt; gerade bie Salbtenner, bie Dilettanten und Salbgelehr. ten find faft immer abipredend und entideidend; fie bulben feinen Zweifel, feine Abmeidung, feine verschiebene Deinung; ber Duntel, Alles beffer gu miffen, fieht bei jedem ihrer Urtheile im hintergrunde, und por ihrem Ungeftume muß auch ber Deifter verftummen, wenn er ibn nicht mit gleicher Befs tigfeit befampfen will. Bo aber fie noch nicht ausreicht, ba fommt noch ber Stola bingu, eine Parthei gu fliften, fich einen Ramen au ermerben, eine neue Schule au grunben, fich mit einer Schaar von Rachahmern und Greaturen au umgeben und fich ber Unbanglichkeit und blinden Ergebung Anderer burch alle ju Gebote ftebenbe Mittel ju verfichern. Ber bas Drangen und Treiben ber Denichen in ber politifden, firchlichen und literarifden Belt mit filler Aufmertfamteit beobachtet, wird überall geiftige Defpoten in großer Angabl finden, Die ibre Billfubr jum Danier fur ibre Schublinge ju erheben fuchen.

Mus ber Unlauterfeit biefer Quellen lagt fich nun auf bie Unfittlichfeit und Bermerflichfeit ber Berrichfucht

foliegen , ba fie

1) icon an fic unvernunftig ift und mit ber Ratur bes menichlichen Billens im offenen Biberipruche ftebt. Man tann mobl ein milbes Thier banbigen und feiner Begierben machtig werben, wenn fich nicht, wie bei ber Unge, ber Gewalt und Rlugbeit ein unüberwindlicher Raturtrieb entgegenftellt. Aber ben Gigenfinn bes Rinbes burch ein blofies Dachtgebot zu brechen, ift fcon vergeblich, weil es baburd gwar jum Schweigen gebracht, aber auch verftodt, tudifd und widerfpenftig wirb. Der freie Bille eines befonnenen Menfchen bingegen bangt nur von bem Lichte ber befferen Ginficht und ber inneren Gemalt ber Bahrbeit ab (Matth. VII, 29. 1. Ror, XIV, 32.). Der machtigfte Rurft tann feinem Juben gebieten, ein Chrift zu werben, wenn er ibn nicht überzeugt bat, baf ber Glaube an ben Cobn Gattes Bebingung ber Geligfeit, und bag Chriftus ber bochfte Cobn Gottes und Beiland ber Menfchen ift. Den Billen Underer burch blofe Racht ber Billtubr unterioden ju mollen, ift folalich ein eben fo unmeifes Beginnen, als mit bem Schwerte in ein brennenbes Saus ju fchlagen, um feine Rlammen auszulofchen. Eben baber berfehlt ber Berrichfuch. tige auch

2) überall feinen Enbamed. Der Rorper beugt fich mobl gumeilen gum Scheine ber Untermurfigfeit, aber ber Beift beugt fich nicht. Gerabe bie blutigen Berfolaungen ber Chriften maren bas fraftigfte Mittel, ihre Religion im gangen romifchen Reiche zu verbreiten. Gas lile i mußte auf Befehl bes Papftes fein aftronomifches Spftem von der Benegalichteit der Erde abidwoten; er schwur, aber er flampfte auch mit ben Jagen und phrach leife: und sie demogt fich doch. Die Wolfsiche Philosophie würde kaum so viele Freunde gefunden haben, wenn ipr Goffter nicht gerueltschäst gehandet und vertrieben worden ware. Und wie beschwen ift es erst für den Despoten, menn ihm auch der Schein eines angerechten Geborsams aus weiten Gründen verlagt wird (Apostelg, IX, 19.)! Rein Wunder, wenn nun die Derrichfuch

8) auch bas Glud ber Stagten und ber Ramilien gerftort. Es folgt Jeber gern einer weifen Leitung und tragt ein fanftes Jod; tyrannifche Billfubr aber emport julest auch gegen bas Gefet; ber furchtbare Bach. ter barf nur auf furge Beit verfcminben, fo mallt bie geprefte Leibenichaft befto ichneller empor, und bie Unardie und Unordnung ericeint mit allen ibren Greueln. Und wer maa erft Die Scenen bes Jammers befdreiben, bie ber bierarchifche Defpotifm in ben Rioftern, ber lans besberrliche burch bie Bebrudung ber Ralbenfer unb ber Reformirten in ben Gevennen, Die bifcofliche burch bie fangtifche Bebandlung ber Galaburger Erulanten berbeigeführt bat! Das Gefet ift von Gott, Die Billtubr bon bem Teufel. Schon bie Beidichte aller großen und fleinen Defpoten eines einzigen ganbes murbe binreichen, biefe Babrbeit in bas bellfte Licht ju ftellen.

4) Sich felbst bereitet ber Defpot nur Das und Unglud.
"Könnte man, sagt Zacitus bon ben Raifer Aiber, bie Bruft ber Toycannen aufschließen, und iber Bundon schaunt; so würde man sehen, daß ihre Getle eben se sehe von Brauslamteit, Bollul und bichechen Gestinungen zerissen ihr, wie man ben Reiper ber Sclaven burch Seifelbiede gersteilt (annal. 1. VI, e. 6.). "Auch ber bertschlichtige Gtaatbbiener, ber gebitertiche Beamte, ber rechtpaberische Gestehte bat niegends einen wahren Freund; man halt taum feinen Unwillen zurüch, jo sang man

ibn ju furchten bat, und wenn er von einem ungunfligen Schiffale betroffen wird, fo racht fich bie bebrangte Freiheit Anderer oft mit einer Bitterfeit, bie weber feine Berbienfte, noch feine Boblitbaten icont.

5) Die religible Sittenlebre des A. und R. A. mißbitligt biefe Sandlungsweise an vielen Stellen und broht ibr Schmach und Berderben (Sid XXVII, 13. Psalm LXXV, 5. Sprudom XIV, 3. 31. Sitad XX, 3. Eul. XXII, 25. 1. Petr. V, 3. 3afob. III, 14.).

Bei Diefen enticheidenden Grunden wird jeder Zugend. freund von felbft geneigt fenn, fich und Undere gegen biefe fcmere und boch baufig unerfannte Bergebung gu permabe ren. Das wird aber gefcheben, wenn man icon ber Rindbeit und Jugend Achtung gegen Unbere einpragt, nicht geftattet, fich gewaltthatig über ihre Gefpielen gu erbeben, ober fich 3mang und Rotbigung gegen fie zu erlauben. Diefes Berbot wird balb in ber findlichen Geele Gingang finden, wenn bie Eltern und Borfteber Des Saufes felbft mit einem guten Beifpiel vorangeben, ihre Untergebenen mohlwollend und freundlich behandeln und überhaupt fturmenbe Beibenichaften nie gum Musbruche tommen laffen. Diefe Mufmertfamteit muß noch verdoppelt merben, wenn man ein lebhaftes und beftiges Temperament ju bemachen bat, meldes burch fonelle und concentrirte Empfinbungen auch ju rafden Urtheilen und Entidliegungen verleitet und bann überall, mo es Biderfpruch oder Sindernif findet, auch leicht au einer gebieterifchen Billfubr reibt, Jebe fliegende und aufbraufende Sige, welche guten Ropfen faft immer eis gen ift, muß bier gemagigt, befanftigt, burch fleifige Erinnerung an ibre nachtheiligen Rolgen beschamt, und allmablig. wie Gofrates that, in eine gleichformige Stimmung bes Bes muthes verwandelt werden. Das gilt auch von bem Duns tel bes Beffermiffens, ber allen jugenblichen Gemuthern eigenthumlich und auch immer bereit ift, Die Ginfeitigfeit ibrer Unfichten eigenfinnig in bas Beben einzuführen. Dan muß besmegen munichen, baß bie beranmachfende Jugend fich

weniger felbft überlaffen, vielmehr in murbige Ramitien eine geführt und burch ben Umgang mit fenntnifreicheren, erfabreneren und weiferen Denfchen jur Borficht, Dagigung und Beideibenbeit gebilbet merbe. Getbft bie Rechthaberei in Befprachen und Unterhaltungen ift, als Eprannei bes Urtheils, ober ber Deinung, mit ber Berricbiucht nabe vers manbt, mie benn auch bie Erfahrung lebrt, baf ein bibiger Bortwechfel querft ju Dachtfpruchen, bann ju Beleibigungen und fittlichen Gewaltthatigfeiten fubrt. Dan muß fich baber auch im Zaufde ber Gedanten gemiffe Grengen feben, bie man nie überichreiten barf, wenn ber Undere gereigt, ober bartnadig in ber Bertheidigung feiner Deinung ift; eine geichidte Benbung bes Gefprachs fichert uns bier nicht nur felbft por ber naben Uebereilung, fondern bringt auch ben Begner gur Befonnenheit und weft ein beilfames Befuhl ber Befchamung in feinem Inneren. Befonders aufmertfam muffen wir bann auf uns fenn, wenn wir in unferem Saufe. ober in Gefchaften gegen ben erflarten Billen Unberer etwas burchfeben und mit einer aufgereitten Energie bes Bils lens ben Sieg uber fie erringen wollen. Denn ift unfer Entichlug weife und gut, fo wird er noch beffer und verdienfte licher, wenn wir uns in feiner Ausführung nicht übereilen und burch eine fanfte und freundliche Form ben Biberfpruch ber Begner in Buftimmung und Beifall vermandeln. 3ft bingegen ber gefaßte Borfat unweife, ober boch zweibeutig, fo taufchen mir uns uber uns felbft, nennen bas Bebarrliche feit und Refligfeit bes Billens, mas boch nur Leibenschaft und Gigenfinn ift, und begeben ein offenbares Unrecht, beffen Rolgen wir fcmerglich und bismeilen ju fpat bereuen. Es ift baber in biefen und anderen Rallen Die Bielfeitigfeit ber eigenen und fremben Beratbung über Alles au empfehlen, nicht allein ben Soben und Bornehmen, Die bei perfonlicher Gutmutbigfeit oft ju ungerechten und befpotifchen Daabregeln verleitet werben, weil fie Die einseitigen Unfichten und Urtheile eines Gunftlings, ober Bertrauten ungepruft gu ben ibrigen machen; fonbern auch bem Burger, bem Sausbater, bem Freunde, bag er im Biberftreite ber Deinungen ober im Conflicte bes Bortheils und ber Ehre ba nicht gebieterifc Rachgiebigfeit, Behorfam und Unterwerfung forbere, wo fich ihm Recht und Babrbeit entgegenftellt. Freie Uebergeugung und freier Geborfam ift bas Sochfte und Burbigfte, mas man im gefelligen Bertebre mit Anberen erftreben fann; nur burch fie erhalt bie Babrbeit fur fie einen Berth: nur burch fie mirb ber menichliche Beift und feine Burbe geehrt; nur burch fie geminnen wir bie Achtung, Die herzen, Die Liebe unferer Bruber; nur burch fie fden mir bie Frucht ber Gerechtigfeit in Frieden (Jatob. III, 18.), wie ber Erhabene, ber bie Babrbeit vom Simmel brachte (3ob. XVIII, 37.) und fie mit Sanftmuth und Demuth in bie Geele feiner Bruber pflangte (Matth. XI. 29.).

Grotius de jure belli et pacis I. I, c. 4. Deiners pon ben Urfachen bes Defpotifmus, in f. und Spittlers biftorifchem Magazine, Bb. V, St. 3, G. 369 ff. m. Dreb. über bie Berrichfucht, in ben driftl. Religionsvortragen über bie wichtigften Gegenftanbe ber Glaubens: und Gittenlebre, Bb. V. Erlangen 1796. Dann m. Dreb, jur Grofnung bes fachfifden ganbtages uber bie Eprannei bes Berobes. Dresben 1824.

## 6. 159.

# Bon bem Born.

Die Freiheit Muderer wird auch durch den Born beeintrachtigt, in beffen Erflarung Die Gittenlebrer febr abweichen, ob fie icon alle jugeben muffen, bag er eine Erregung bes Unmillens ift, melder bie Abwendung eines Hebels 2 mede bat. Chen fo raumen fie gwar die verichies benen Grade beffelben von dem Berbruffe an bis jur Buth ein, laffen aber ben Unterichied swifchen einem vernanftigen und unvernanftigen Born

nicht allgemein gu. Unter ben Miten menigftens baben berfibmte Moraliften jeden Born verworfen, weil er ein Affect fei, ben Menichen entftelle und an arofen Thorbeiten verleite, burch bas Beifviel ber Cbelften verurtheilt werde, auch bei Gott nicht ftattfinde und daber im D. E. verboten werde. Aber ber Born fann eine gerechte Erregung bes Unwillens febn, bie mit ber Bernunft mobi beftebt, Gottes felbft nicht unwurdig ift und baber auch von ber driftlichen Gittenlebre nicht gemifibilligt wird. Diefen Bemerfungen aeman ift man wohl berechtigt, einen weifen und unweisen Born ju unterfcheiben. Jener fieht mit bem Uebel und ber Beleidigung in einem richtigen Berbaltniffe, Diefer übermaltigt es; jener beichrantt fich auf die Abwendnng bes lebels und ber Beleidigung. Diefer artet in Sag, Groll, Buth und Rachfucht aus.

Es ift mertwurdig, bag ber Born, ob er icon als Saf burch ben Gegenfat ber Liebe binlanglich erlautert wirb. boch von jeber ju ben verschiebenften Unfichten und Ertia: rungen geführt bat. Ariftoteles ftellt ibn ber Sanftmuth (noudeng) gegenüber, nennt biefe bie Mittelftrafe amifchen unwilligen Erregungen (uerorne nepl dorac), und ba biefe feinen Ramen habe, fo glaubt er, Die Sanftmuth neige fic jur Abnahme bes Borne (npos Bleiger anoxlirouna), ben er fur eine Begierbe balt, ben uns jugefügten Somers ju erwiebern. Er verbammt ibn baber auch feinesweges ganglich, und nennt es vielmehr eine fnechtische Gemuthsart, jebe jugefügte Beleibigung ju buiben; boch unterfcheibet er ben Sabgornigen (deyilog), Butbenbjor nigen (axporolog) und Unverfohnlichen (nexpoc), und erflart nur bie Berrichaft bes Borns (doychorne, iracundia) für tabelnemerth (ethicorum ad Nicomachum I. IV. c. 11.). Dagegen nennt ibn ber Stoifer Stobacus icon unbebingt

einen überwiegenben Affect (opun nkeoralovaa) und Berbuntelung bes Bewußtfenns (mrola), erflart ibn fur bie Bes gierbe, ben gu ftrafen, ber uns mit Unrecht beleibigt, unterfcheibet ben aufgeregten (Gemog), gurudges baltenen (xoros), aufbraufenben (xolos), logbre denben (nixola) und unverfohnlichen Born (unnic) und batt ibn in allen feinen Abftufungen mit ber Durbe bes Beifen fur unverträglich (Eclopar, t. II, c. 7, ed. Heeren. p. 166.). Cicero erffart ben Born fur bie Begierbe, fich ju rachen (ulciscendi libido) und meint, es fonne mobi ein Glabiator, ein Sauptmann (centurio), ober Sabnrich (signifer) in Born gerathen, aber ein Beifer nicht (Tuscul. quaest. 1. IV, c. 19 - 25.) Das find auch bie Unfichten Gene ca's, ber biefem Begenftanbe eine eigene, trefliche Schrift (de ira libri III.) gewidmet und ben Born fur bie Begierbe au ftrafen (cupiditas poenae exigendae) erflart bat. Bactang, alle biefe Erflarungen migbilligend, findet in ibm eine Bemegung bes Gemuthes, Die fich gur Buchtigung ber Sunde erhebt (motus animi ad coercenda peccata insurgens. De ira Dei c. 17.). Richtiger nennt ibn bafur Rant eine gemiffe Bebbaftigfeit, feinen ernften Unwillen au bezeigen (Unthropologie G. 213.); benn man gurnt nicht allein über Beleidigungen, fonbern auch über Uebel, bie une treffen; nicht allein uber Perfonen, fonbern auch uber Thiere und Sachen; ja man gurnt gumeilen uber fich felbit, theils aus moralifden Urfachen, wenn man fic ubereilt und felbft ju einer Thorheit verleitet bat, theile aus phufifchen Beranlaffungen, 3. 28. wenn man folant und mager were ben will und boch bei einem Blide in ben Spiegel mabre nimmt, baß die Rigur fich taglich mehr abrundet und aus ben Grengen ber Bobigeftalt beraustritt. Es ift mitbin ber Born eine Erregung bes Gemuthes, bie aus ber Babrnehmung eines Uebels entftanben ift unb feine Abmendung jum 3mede bat. Jeber Born ents ftebt aus einer unangenehmen Borftellung, ibr Gegenfant moge nun intellectueller, moralifder, ober aftbetifcher Ratur fenn; biefe Borftellung erregt ein wibriges Befühl, meldes burch Ergiegung ber Galle fich in eine wibrige Em: pfindung vermandelt; aus ihr geht bie Begierbe bervor, ben Gegenstand Diefer unangenehmen Genfation gurudgufto: fien ; ber 3med berfelben ift Abmehrung bes Uebels, Schub gegen jugefügtes Unrecht und Erhaltung bes eigenen Boblfenns. Much Die Thiere gurnen nach einem mobitbatigen In: ftincte ber Ratur, und gwar am beftigften bann, wenn fie ihre Beute, ihre Freiheit, ihr Leben und ihre Jungen bebrobt feben. Es erhellt aus biefer Entwidelung bes Begriffes, bag man bei biefer naturgemagen Erregung bes Bes muthes mehrere Stufen berfelben mobl untericeiben muff. המה ,רגז ,עברה אף, כנאה ,כעם של של עברה אף, קרות ,חמה ,רגז ,עברה אף im R. Z. aber δργίζισθαι, ξυβριμάσθαι, θνιός, μίσος, πιxolu, παροργισμός als periciebene Grabe bes Borns genannt. Der unterfte ift bie gaune, bie aus einer unverschulbeten Berftimmung bes Gefühls hervorgeht; auf fie folgt bie Reit: barteit, bie oft, wie bei bem Sopochonber, nur eine Beranlaffung fucht, bem innern Damon freien Lauf ju laffen (dummodo doleat aliquid, doleat quod lubet: Afranius bei Cicero a. a. D. c. 25.); nun treten, ale freie Buftanbe. bes Bemuthes, Berbrug, Unwille, Merger, Born, Sabsorn, unterbrudter Born (ber bei ten Rrquen, ober im Rampfe mit ber gurcht jumeilen in Thranen. Schluchgen und Rrampfe übergebt), Beftigfeit, Gemalte jorn, Saf, Ingrimm, Radgierbe, Ungeftum, Butb und julest volle Raferei ein. Dit bem Unterschiebe biefer Grabation bangt bie Frage genau jufammen, ob es einen erlaubten und vernunftigen Born gebe, ober ob er un: bedingt als unerlaubt und unfittlich verworfen werben muffe. Die lette Meinung haben bie Stoifer und bie neues ren Rigoriften ber Moral mit Bestimmtbeit und Rachbrud au vertheibigen gefucht, weil jeber Born

1) eine Leidenschaft, ja ein Affect fei, ber bie Bernunft bethore und Die Freiheit bes Willens gefahrbe. "Es ift vollsommen unrichtig, was Aristoteles fagt, bag

ber Born ben Menschen begeistere und daß man sich seines Goldaten, aber nicht als eines Keldberen beitenen bürse. Den wenn er der der Bertungt solgt, so beist er nicht mehr Born, weil die Widerspenstigteit (contamacia) von ihm ungertrennich sich. Wie berfreitet er aber der Bertungth, so taugt er eben sow nig zu ihrem Diener, als der Goldat, der nicht auf das Beichen zum Rückzuge achtet." Seneca de ira, 1, 9. Uberreits

- 2) entstelle er ben Menschen und raube ihm schon meinem Weinen ben Ausbrud seiner sittlichen Wieben, "Wie man ben Rasenden an seinem tecken und berohnden Bilde, seiner trüben Stim, seinem verkopten Geschet, auch eine Mechalen Schisten, unrubigen Jahnden, pibsischem Wechsel der Farbe und tiefen Seutzem erkent; so zeinem biesen, das Angesicht zilche, weit sein Weite aus der Ausbruch den der Ausbruch der Ausbruch der Verlagen erkent zu den ben Telem des herzein und ihr der Verlagen ber Abren, die Ichen fahre fich bei har verben borflig, der Abren, die Ichen fahre finden, ib hare verden borflig, der Abren, des Jahne findschen, die hare verden borflig der Abren, des Jahne findschen, der Jahne zu seinen, und schwilt zu brohenden und wilden Gebehrben auf. Wan weiß nich, ob diese Kafter mehr verächtlich, oder mehr dießich jie." Esen da feant
- 3) Rein Safter fei so verberblich für die Menichbeit geworben, als der Born. "Mord und Gift, Bermiftung ber Siedte, der Untergang ganger Bolter, die Entwittligung ber Fürfen zu Sciaven, die Berberung ganger Provingen burch Feuer und Schwert find fein Bert. Siehft du die berühmteften Stadte ber Borgeit in Ruibnen, der Born hat fie zerfibrt; erblidft bu gange Einber in Eindben verwandet, ber Born hat fie vermiftet; den hat er auf feinem Bager gemorbet, einen Andern am gaffreundlichen Rifche getöbtet, bier den Sohn gegen einen Batert, bort ben Anchet gegen feinen herrn be-

mafnet, ober bie Anochen eines Unfchulbigen am Rreube gerichmettert." Ebenbaf. c. 2.

- 4) Die edelsten Menichen hatten sich von icher im Born alles handelns entischagen. Plato enthielt sich einer gerechen Biddigung sienes Anchete, weil er aufgebracht war, und Trchytas von Axernt verschonte dern noddlissignen Strowalter siene Sandereien mit der wohlverbienten Strotz, weil er es für unmürdig achitte, in der Antaliang und im gerechten Elfes sein Grafant ju verwalten (Fulerius Maximus die. factor. I. IV, c. 1.). Darum ermadnte auch Sierer feinen Bruder Zulintus, im Borne weder zu fyrerden, noch zu handeln, weil nichts so verächtlich sie, als die höchste Gewalt in einer bittern Gemüthslimmung aufguben (nil est am deforme, quam ad summum imperium acerbitatem naturaa adlungere. Epistol. ad Quintum frateem 1. 1. en. 1.).
- 5) Menn bie Bibel von Gottes Born und Rache fpreche, fo feien das siddische Bilber, da im R. A. ber Born in zivel Stellen (Ratth. V. 22. ohne elefi nach Mill, Rom. XII, 10. dofrau ronor zif doffi, noch einem Sebraiss für graatermittere ir nam, Jac. I. 20.) under bingt verboten werde und sich mit der überall von Edrifto empsehenn Sanstmuth und Friedensliede nicht vereinigen lesse.

Bei naberer Prufung verschwindet inbeffen bas Sewicht Diefer Grunde vor folgenden Gegenbemertungen.

1) Der Born als Leibenichaft und Affect ift allerdings tabeinswerth, nicht aber als Abneigung und Errgung bei Billens siedzimentum voluntais), weil diese mit ber Friebet bes Bewuffleyns deen so mohl bestehen tann, wie Wohlwollen, Liebe, Freude und hofnung. Alle Montilsten sind darüber einverstanden, daß man seinen Born beberrichen müße; ein von der Vernunst beherrichter Born bleibt aber immer noch Born, so wie die gemößigte Freude und Liebe nicht aufhört, Freude und Liebe zu heißen. Wer ber menichlichen Seele biefe ihr vom Schopfer leibst einzepflanzten Antriebe rauben, ober fie ganzich vertigen will, ber raubt ihr auch bie Bebingung und Rahrung des sittlichen Lebens und untergrabt bie Augend, die er beforbern will.

- 2) Richt ber gemäßigte und von ber Bernunft geleis tete Born entftellt ben Denfchen, fonbern ber aus: fcweifende und tobenbe. Gin ernfter Unwille und eine lebhafte Erregung bes Billens gegen Uebel und Gefabren, gegen berrichende Thorbeiten und Gingriffe in Die allgemeine Rreibeit tann bem Deniden vielmehr eis nen Ausbrudt von Grofe und Burbe verleiben, ber ibn achtunasmurbig macht, wie ber gome groß und ebel erfceint, wenn er frei und fubn gegen ben grimmigen Tiger bervortritt. Satten mir ein Bilb bes fterbenben Geneca, wie er im Babe Jupiter, bem Befreier, Die lebe ten Tropfen feines aus ben Abern frampfbaft berpor; rinnenben Blutes jum Opfer weibt, fo murben mir eine eble Indignation uber Die Tyrannei bes undantbaren Rero in feinen Dienen lefen (oui ignara sacvitia Neronis? Taciti annal. XV, 2.). Gerabe ber aus tiefer Geele aufgeregte Born fingens ex alto animo irarum moles, Liv. IX, 7.) mar es, welcher bie bei ben caubinifden Enapaffen gefangenen Romer zu einem Muthe begeifterte, ber bie erlittene Schmach balb wieber auslofdte.
- 3) Allerdings find im Some große Berbrichen begangen worden; aber er hat auch die Ebeiften unferes Gefichechts zu großen Zugenden und Shaten begeiftert. Die Jungfrau von Orteans und Billielm Zell, Euther, Swingli und Caloin, Guston Toolop und Friederich der Große mutren ohne einen eblen Born nicht die hiebe inder Studies auch die Studies der Broßen wirden ohne einen eblen Born nicht die hiebe inder Befriete und Retter ihres bedrängten Baterlandes geworden feyn. Gollen wir und barum nicht am Feuer warmen, mijft es so viele Stadte in die Alfeg egteig tat, ober darum

ber Liebe unfer Ders verschießem, weil sie so leicht in entehrende Wolluss ausartet? Aus Unordnungen und Wissbräuche beuten nur auf Ordnung und den rechten Gebrauch bin; was darüber geht, ist vom Utebel. "Sonse bir einen König ohne Born, so wird ihm Riemand gehorchen, er wird sogar von seinem Abrone gestürzt werben; nimm dem Riedrigen diese Gemündsbewegung, man wird ihn verspotten, deteidigen, deraufenzt ze fann tein Riech und keine Familie ohne Born bestehen (Laectantien et im Dei c. 23.)."

4) Dag eble Menichen fich im Borne alles Sandeins entfolagen, mag allerbings eine meife Gelbftubung und eine nublide Borficht fenn, bamit fie feine Ulebereilung ju bereuen haben, welche bie Sibe fo leicht veranlaffen tann. Aber noch volltommener murben fie fenn, wenn fie ben Born auf ber Stelle mafigten und nun, fatt nichts ju thun, lieber bas fraftig volls brachten, mas bie Beisbeit und Pflicht gebietet. "Ich murbe ben Archytas rubmen, fagt Bactang, wenn er feinem Borne Grengen gefest und bann ben nachlaffigen Dachter gezüchtigt batte, wie er es verbiente. Denn nun, mo er ibm bie Strafe ganglich erließ, mußten feine Rnechte benten: nur feinen leichten Rebler. Danit mir nicht tuchtig gegeißelt merben; machen wir aber bei unferem Serrn Die Galle burch ein großes Berbrechen rege, fo tonnen mir ficher fenn, ftraflos au bleiben (ebenb. c. 18.)." Gin neues Ertrem ber Rigoriften, welches von ber, golbenen Mittelftrafe ber Tugenb entfernt,

5) Im R. A. wird ber Born nicht nur keines wegeb verboten, sondern vielmehr, wenn er in feinen Schranken bleibt, burch Moet und Beispiel für erlaubt er- flat. Bu Matth, V, 22, hat erft hieronymus bas zichige ton, sine ausas, für verbäckig erflätzt est findtige ton, sine ausas, für verbäckig erflätzt; est fine bet sich aber icon bei bem Spiere und wird burch eine große Angah alter handichrien beklügt. (Rom. XII, 19. bezichnet dobrau rono rff dezif meber bas Ausb

rafen, noch gangliche Unterbruden, fonbern bie meife Beitung bes Borns, wie fich aus einer gang abnlichen Stelle bei gactang nachmeifen laft (dare spatium irae. at per intervallum temporis tumor animi residat. De ira Dei c. 18.). 3at. I, 20. ftebt doyn avdobe für anho donthos, homo iracundia abreptus. 3m Gegentheile beift es von Sefu felbft, er babe mit Born umbergeblidt (Mart. III, 5.) und fei von tiefem Unwillen über ben Bormurf einer untbeilnehmenben Gleichaultiafeit bei bem Sinfcheiben bes gagarus ergriffen gemefen (πάλιν εμβριμώμενος εν έαυτφ 30b. XI, 38.), und Paus lus lagt mobl ben Unwillen (παροργισμός), ober Born ohne Gunbe (opyelouerot un auapravere), nicht aber Saf, Groll und Bitterfeit au (Epbef. IV. 26.). Dem Meufel, gebietet er in biefer Stelle, foll man feinen Raum geben, weil feine Reigungen unbedingt permerf. lich find: bem Borne aber Raum ju geben, ober nur auszuweichen, geftattet er, weil bas rechte Daag beffels ben erlaubt und vernunftig ift. Gewiß ift bas aber ein großer Borgug ber Sittenlebre Jefu, baf fie von bem Menfchen nichts Unnaturliches und Unmögliches forbert. 6) Die Meinung, baß Gott nicht gurnen tonne, ift eine von ben falichen Behauptungen, Die ber irrige Grunds fat erzeugte, baf man Mues, mas ben Schein bes Unthropomorphismus verrathe, Gott abfprechen und ganglich von ihm entfernen muffe. Es liegt aber in jeber unfreimils ligen Befdrantung unferer Ratur immer eine gewiffe relative Bolltommenbeit, die man gwar ibealifiren und bon ben Reffeln menichlicher Schwachbeit befreien, aber feinesmeges ganglich abmeifen und fur Gottes unmurbig erflaren foll. Gott bat weber Gefühl, noch Ditleib. Buft und Schmers, wie wir; wohl aber befitt er alle biefe Gigenfchaften in bem Grabe, ber feiner bochft geis fligen Ratur gemaß ift. Gewiß tann er auch nicht gur nen wie wir, weil er von feinem Uebel berührt und von feiner Beleidigung erreicht ju werben vermag. Aber

bieraus folgt feinesmeges, baf er bes Beifalls und Dis. fallens, bes Bobimollens und Unmillens unfabig, ober über fie erhaben fei; es muft vielmehr nach Bernunft und Schrift angenommen merben, baf er permoge feiner weifen, beiligen und gerechten Ratur alle jene Borftellungen mit ber Renntnig ber Gittlichfeit und Unfittlichfeit feiner Gefcopfe verbinbe, und alfo auch einen beis ligen und gerechten Born uber ibre Bergebungen bei fich felbft errege. Es find namlich bier nur vier Ralle bentbar. Entweber tann Gott meber gurnen, noch anabia fenn; bann befindet er fich, wie bie Gotter Gpifurs, in einem Buftanbe ganglicher Rube, ober wie ber Gott ber Raturphilosophen, in ber vollfommenften Indiffereng. Ein foldes Befen tann meber Schopfer, noch Erhalter und Regierer ber Belt fenn; es ermangelt aller Energie und Gelbittbatigfeit und verfinft burch feine Upathie in eine Paffivitat und Rullitat, Die es zu einem Goben berabmurbigt und une bann unmittelbar gur Brreligiofitat und jum Atheifm fubrt. Dber Gott ift nur ber Gute, Liebe und Gnabe, aber nicht bes Borns fabig, wie bie Stoiter lebrten. Run muß feine Liebe entweber Guten und Bofen ohne Unterfcbied gugewenbet fenn ; bas murbe einen Dangel an Beisbeit und Gerechtiafeit verrathen und eine Berichmenbung ber Guter bes Lebens fenn, Die man taum ber blinben Mutterliebe vergeiben mogte. Dber er liebt nur bie, welche feiner Bobithaten burch ibre Gefinnungen und Sandlungen murbig merben; bann ichlieft er Ungerechte und Bofe von bem Genuffe berfelben aus und giebt ihnen feinen Unwillen burch bie That au ertennen, Dber Gott gurnt uber Alle, Die Guten und Die Bofen. Das fann nur ber Parfe von feinem Abriman und ber Manichaer von feinem Demiurg behaupten ; Die Ratur Gottes aber wirb burch biefe teuflifche Gefinnung ganglich aufgeboben. Dber Gott liebt enblich nur bas Gute, weil er bas weifefte und beiligfte Befen ift, und fchließt folglich bie

Bosheit von ber Theilnabme an feinen Bobithaten aus. Diefes Diffallen Gottes an bem moralifch Bofen beift ber Born, fo wie ber Erfolg beffelben in ber Beitung ber menfchlichen Schidfale Strafe genannt wirb. Ronnte Gott in Diefem Sinne bes Bortes nicht gurnen, fo tonnte er auch nicht verzeiben, Die Belt nicht verfobnen, Die Biberipenfligen nicht gudtigen und überhaupt nicht Urbeber bes Simmelreiches fenn. Bie es thorigt ift, ju glauben, Gott gurne baruber, bag wir feine Engel finb, fo ift es frevelhaft, ju meinen, es fei Gott gleichaultig. ob wir ju ben Thieren berabfinten, ober uns burch Sinn und That ju ben Geiftern bes Simmels erheben. Dan muß baber ben Born Gottes, ber im M. und R. E. fo bestimmt gelehrt wird (Pfalm XC, 7. Dich. VII, 9. Matth. III, 7. 30h. III, 36. Rom. I, 18. II, 5.), wie icon Bactang in bem angeführten, treflichen Buche gegen Geneca that, in feiner mabren Rraft und Bebeutung festhalten, wenn man nicht ben moralifden Inbifferentism begunftigen und bie evangelifche Beilsorbe nung in ihren Grundfeften erichuttern will.

Durch biefe Erinnerungen icheint bie Realitat ber Gins theilung bes Borns in einen meifen, ober gerechten und beiligen, und wieber in einen thorigten, ober ungerechten und permerflichen allerbings gerettet ju fenn. Schon Mris ftoteles bemertt, bag ber Sang jum Born allen geiftvollen Menfchen eigenthumlich fei. Benn Gott jeben Born vers bote, fagt. Bactang, fo murbe er feine eigene Schopfung tabeln, weil er bem Denfchen eine Balle verlieben bat fa principio iram felli hominis indidit. De ira Dei c. 21.). In Diefem Ginne erlaubt Gregor von Roffa ben Born (ro εύκαιρον της του θυμού χρήσεως. Orat. VI, de beatitudinibus); fpricht Theophylact von einem vernunftigen Born (δργίζεσθαι ευλόγως, ad Matth. V. 22.) und lehrt Chryfoftomus, ber Born muffe feine Rrantheit und Beis benfchaft, fonbern ein Beilmittel berfelben (nader gapuaxor, ad Psalmum IV, 5.) werben. "3d babe fein beffer Bert, bemertt Buther, benn Born und Gifer; wenn ich wohl prebigen foll, muß ich gornig feon; ba erfrifcht fich mein Geblute, mein Berftant wird gefcarft, alle unluftigen Gebans fen und Unfedftungen weichen (Berte Eb. XXII, 759 f.)." Sat ber geiftvolle und fraftige Dann biefer pfochologifchen Erfahrung eine ju große Musbehnung im Intereffe feines Temperamentes gegeben, wie er benn gewiß fein Dufter in ber Sanftmuth, ober nur ber Gelbftbeberrichung feiner fo oft ungeftum bervorbrechenben Sibe mar; fo barf fie boch nicht überhaupt vernachlaffigt werben, ober fur bie Moral verloren geben. Es liegt uns baber ob, bie mefentlichen Mertmale nachzuweisen, burch bie fich ber vernunftige Born pon bem unvernunftigen untericeibet. Bener muß erftens mit bem Uebel, bas uns brobt, ober mit ber Beleidigung. bie uns augefügt wirb, in einem richtigen Berbaltniffe ftes ben, bag mir ju unferer Gelbfterhaltung und ju unferem Schute nicht mehr Rrafte aufbieten, als biefer uns von ber Officht gebotene 3med erforbert. Es murbe ungerecht fenn. ein unverbindliches Bort mit einer Comabung, ober ein Schimpfwort mit einem Saufichlage ju erwiedern, weil in beiben Rallen bas Gleichgewicht gwifden ber erlittenen unb ermieberten Beleidigung ganglich aufgeboben, folglich auch bas erfie Grundgefes ber Gerechtigfeit mefentlich verlest mirb. Diefes abgemeffene Berbaltnif bes Borns zu bem Uebel tann nur bann beobachtet merben, wenn jener gmeitens bem freien Bewußtfenn niemals Gintrag thut, bamit bie Ginbils bungsfraft fein Schredbilb vor tie Geele fuhren und burch baffelbe bie blinde und ungemeffene Begierbe jum Biberfanbe aufregen tonne. Benn Berres ben Bellefpont geifieln und ibm Reffeln anlegen laft, weil die Deeresfluth feine Brude gerriffen batte (Herodot, 1. VII, c. 394. Wesseling): fo ift bas eine Zollheit, Die fich nur aus bem Ungeftum ber wilbaufbraufenben Leibenfchaft ertiaren lagt. Der vernunf: tige Born muß enblich nur bie Abwenbung bes Uebels unb ber Beleibigung jum 3mede haben, und fich baber, wenn ber Burnenbe als Oberer nicht jur Buchtigung verbunden ift,

weber ein Strafrecht bes Beleidigers anmagen, noch in Sag, Groll und Rachfucht ausarten. Benn ber Reapolitaner Cammarbello einen Geiftlichen, ber ihn burch Proceffe gu Grunde gerichtet batte, mabrent ber Deffe burch einen Die folenfchuß in bem Mugenblide tobtet, mo ber geweihte Relch' feine Lippen noch nicht berührt batte, bag bie Geele feines Peinigers, bes letten Gnabenmittels beraubt, befto gemiffer jur Solle fabre (Glifa von ber Rede Zagebuch einer Reife burd Deutschland und Stalien. Berlin 1815. Bb. II, G. 151 f.); fo ift bas nicht mehr Born, fonbern Buth, bie ben Beleidiger und Beleidigten in bas Berberben fturat. Unter Diefen Befchrantungen ift fein Digbrauch bes Borne jum Rachtheile ber Zugend ju befurchten, es mare benn, bag in befonderen Rallen Die Pflicht auch Die Bergichtleiftung auf ben Musbruch eines gerechten Unwillens forberte. Es giebt auch einen Born bes Stillichmeigens, melder gefahre licher ift, als bie bemeffene Rebe. Siervon wird aber in ber Bebre bon ber Gebuld und Sanftmuth erft gebanbelt merben tonnen.

### §. 160.

### Bermahrungemittel gegen ben Born.

Um nun ben Jorn in biesen weisen Schranten ju erhalten, ift es notifig, die Reisbarteit unseres Gefables ju maßigen, gleich der erften Regung des Un willens Meister zu werden, fich selbst aub feinen personlichen Werth nicht zu überichagen, die erlittene Beleidigung gehörig zu bemessen, die ind in die Lage leidigung gehörig zu bemessen, fich wohl zu briffen, ob man ihn nicht selbst gereist habe, und eine wurschied Gleichmatigisteit durch ben Gedanten au Gott nud seine berzeichende Nachsicht mit auserer Schwachbeit in der Seele zu bestelligen.

Bei ber groffen Bemalt, bie ber Born felbft über bie geiftvollften und ebelften Denichen ausubt, ift bie Gorge fur feine Beberrichung ein Gegenstand ber moralifchen Difciplin, ber fich Riemand entichlagen barf, bem feine fittliche Bervollfommnung am Bergen liegt. Danche Tugenblebrer baben - au biefem 3wede phyfifche Mittel empfoblen; man weiß gum Beifpiele aus bem Leben einzelner Donche, bag fie fich gleich bei bem erften Reibe jum Unwillen ben Stachelaurtel in bie Benbe brudten, um bas Gefühl einer erlittenen Beleibigung burch eine andere fcmergliche Empfindung ju fcmachen. Inbere fuhren nach Sterne eine Borengobofe, ober Sabas tiere ber Gebulb, aus ber fie, einem fruber gefaßten Befoluffe gemaß, gleich bei ber erften Aufwallung bes Borns eine Brife ber Raffung und bes Stillichmeigens nehmen. Bieber Unbere geben bei einer eintretenben Beleibigung bem Gefprace fofort eine andere Benbung und laffen fich burch nichts bewegen, in ben ftreitigen Gegenftand weiter eingugeben. Der Raifer Muguftus, menn er bofe murbe, recis tirte in Gebanten Die vier und gmangig Buchftaben bes gries difchen Alphabets, ebe er fprach, ober banbelte (Aurelis Vi. otoris enit, c. 48.). Gelbft Rant foldat por, einem Gegner, ber uns ftebend beleibigt, por Allem boflich einen Stubl angubieten, bamit bie Spannung feiner Rerven burch eine figende Stellung vermindert und er felbft in eine rubigere Stimmung bes Gemuthes verfett werbe. Beifer und angemeffener ift es inbeffen, fich von biefen tleinen Runften au ben eigentlichen Bermabrungemitteln gegen ben Born au menben und por Mlem icon ber Reisbarteit au ibm

1) burch Maßigleit, Sorge für bie Gefundbeit und eine heitere Stimmung bes Gemuthes zu ber gegnen. Kennte und ichwächliche Personen find immer leicht zu beleidigen; namentlich fit bas ber gall bei chronifichen llechen, wie Gicht und hopvochnorie, bei nicht felten schon barüber zum Bom reigen, baß es an wirf licher Berantassung zum Bant und haber gebricht. Auch bie Laune, mit weicher Gelehrte, Geschilfemanner und

Runftler fo oft ju tampfen baben, bereitet beftige Musbruche bes Unwillens por, wie bas Butber und Calvin fo oft erfahren und bemiefen baben. Cogar bie Ginfamfeit verleitet auweilen aum Gigenfinn, gur Stors rigfeit und Bitterfeit; baber bie Gelehrten oft viel beis figer und giftiger in ihren Schriften, als in ihren Gefprachen und Unterredungen find. Gefährlicher, als alle biefe Beranlaffungen aber ift bie Unmaffigfeit und Eruntenbeit, wie benn icon eine alte Erfahrung lebrt, baff Die meiften Streitigfeiten und Bantereien bei Schmaufes reien und Gelagen entfteben (Rom. XIII, 13.). Ber baber nicht von feinem Born perfucht und übermaltigt werben will, ber erhalte fich bas Gefühl einer ungefcmachten Gefundbeit, barte feinen Rorper ab, fei in feiner Lebensmeife mafig und nuchtern, übernehme fich nicht in feinen Gefchaften und belebe burch gefellige Unterhaltungen und Bergnugungen bei fich ben Ginn ber Beiterteit und bes Wohlwollens. Birb ber Unwille ges gen Unbere bennoch aufgeregt, fo ift es wichtig,

2) gleich ber erften Mufmallungen beffelben burch . einen freien und fraftigen Entichlug machtig gu merben. Bie jedem Parorosmus, felbft bem ber Epis lepfie und Buth, einige porbereitende und marnenbe Sumptome porangeben: fo entaunbet fich auch bas Befuhl bes Borns allmablig, bis es jur Flamme auflobert und in feinem bochften Ungeftume bervorbricht. BBer in biefen erften, enticheidenben Mugenbliden über fich macht und fic bes Runtens bemachtigt, noch ebe er gur Klamme auflobert, ber tann ibn noch regieren, leiten, und, wenn er will, ganglich auslofchen. Ift er hingegen, wie bie lafternde Bunge (Sat. III. 6.) einmal Reuer und Gluth geworben, bann ift auch ber Affect, wenn er nicht ploge lich burch einen entgegengefehten entwafnet wirb, nicht mehr au bandigen, fondern reift ben von ibm Befallenen au ben größten Ausschweisungen und Shorbeiten fort (a. B. ben Mleranber gegen ben Rlitus: Curtius

- VIII, 1). Gerabe bier zeigt fich aber, so wie in ben entscheienben Momenten ber Bolluft, Trunkenbeit, Bruch und Liebe, die Gelöftbeberichung in ihrer gangen Größe und herrichteit, und belobnt ben Sieger mit einem Beschief einer Bute, das mit keiner angenehmen Empfindung verglichen werben fann.
- Der nun noch iberdies die erlittene Beleidigung genau ermist und fich in die Lage feines Gegeners bin einbentt, der wird auch delt finden, dage en ner bine inbentt, der wird auch delt Bediebe, die ertittene Kräntung verdient, so gebiert die Beisheit, sie stilltigweigend zu duloen. Balliere, eine Favoniin Ludwigs XIV., wurde bel dem Einteitte in die Messen eine Bubeirin genant. Nun 6 betet für mich, erwies beite sie stellt genau kannet. If bingen die Beleistigung unverdent, so fallt sie auf gegen die Beleistigung unverdent, das füllt sie auf ben zuräch, der aus lebereilung, oder Bosbeit geseht hat, und in beiden Fällen muß er bald um Berzeihung und Rachsich isten. Nicht die handlungen anderer denne und sie die beite die ben bei gefaht anderer denne und gen unden vor die ben bei die feite machste au der Mentern den men Reinungen von die nehr fuder nut diese machste wir der mach Menter denne und Reinungen von die kone fuder nach die feiter mächste aus

werben, erinnert ber eble Untonin, fo mirb bein Born fofort verschwinden (de se ipso 1. XI, c. 18.). Berbinbet man bamit

5) bie Prufung, ob man Unbere nicht felbft gur Beleibigung gereigt babe, fo wird auch biefe Grin: nerung aur Befanftigung bes Gemuthes bienen. Dhne alle Urfache und Beranlaffung wird uns nicht leicht Semand zu nabe treten. Entweber fommt ein lang genabrter Bibermille in ber Geele bes Begners aum Muss bruche, ober er fuhlt fich burch irgend eine Unaufmerts famteit, burch ben Schein ber Ralte, bes Stolzes, viels leicht fetbit burch bas Zalent, Die Zugend, bas Glud. welches uns begunftigt, ju einem unmurbigen Ungriffe gereitt. In ben erften gallen tann uns die Empfind. lichfeit bes Beleidigers jur Barnung bienen, funftig vorfichtiger und befcheibener ju fenn. Spricht bingegen mur Reid und Giferfucht aus bem Dunte bes Begners, fo wird uns ber Musfpruch bes Prubentius (psychomach. v. 100 s.) beruhigen :

Insa sibi est hostis vesania, seque furendo Interimit moriturque suis ira ignea telis,

6) Das fraftigfte Mittel, feinen Born ju banbigen, wirb inbeffen immer ber mablen, ber burch ben Gebanten an Gott und feine verzeibenbe Rachficht eine murbige Bleidmutbiafeit in ber Geele gu erhalten fuct. Bie er von feiner Beleidigung erreicht merben tann, fo muffen auch wir nach ber Rraft und Starte bes inneren Denfchen ringen, Die fein außeres Uebel ju beugen vermag. Bie er unfere Berirrungen mit großer Gebuld und Rachficht tragt, fo muffen auch wir langfam gum Born und immer bereit fenn, bem Reblenden ju vergeiben (Matth. XVIII, 22.). Bie bei ihm nie Licht und Finfterniß wechselt (Jatob. I, 17.), fo muß auch bie Achtung fur une und bie Menichbeit in ber Derfon bes Beleidigers nie aus unferer Geele weis

den. Für ben gemeinen und rechtstegierigen Menichen kann die Rache sich genein aber süber und ebter sit es, sich gleich zu bleiben und zu verzieben (1. Pet. II, 22.).

Charron de la sagesse (beutsch von Willemer)
1. 1, chap. 27 sq. Porschafte inteitung in die Moord.

207 sq. Porsch von dem chssistischen Fredlen in Absichte in Absichte in Absichte in Absichte in Absichte in Absichte in Serven und betranveisung, ihn christisch zu beherrschen, in s. Predd. vom Gebete. Göttingen 1783. Dritte Auslage, S. 279 ff.

#### 6. 16L

### Beforberung ber Freiheit Anberer.

Da jeder Menfch fich die Cpbare feiner Freiheit felbft burch feine geiftige und fittliche Thatigfeit bilbet und bilden foll; fo baben wir unferer Pflicht im 201gemeinen fcon ein Genuge geleiftet, wenn wir ibm Diefen Beruf nicht erichweren. Aber ale Graieber Sausvater, Dbrigfeiten und Beltbarger tonnen wir auch positiv Diefen edlen Zwed beforbern, wenn wir uns laut und nachbrudlich gegen jeben Defpotifm erflaren; Die Jugend finfenweise ju einer meifen Gelbfiftandigfeit beranbilben; eine gutige und wohlwollende Behandlung Underer ber rechtlichen Strenge immer vorgieben, und gern baju beitragen, baß Reber nach feinem Berbieufte hober geftellt und unabhangiger von fremder Billfubr werbe. Daburch erfüllen wir eine Pflicht ber Sumanitat, welche grofee .lubeil verbatet, ftellen nue felbft bober in einer fittlichen Ordnung ber Dinge, und handeln in bem Sinne Befu und Gottes feibft, Der Die Denfchen burch Die außere Freiheit fur Die innere reif toerben läßt.

Bie unfer organifches geben in freier Bewegung befteht, fo ift auch jebe Thatigteit unferes Billens ein fortgefestes Streben nach auferer Freiheit und Unabbangigfeit. bis fich auf bem bochften Puncte unferer Rraftentwidelung ber Beift bem Inneren gumenbet und ben fittlichen Bau feis nes Gemuthes als ben Sauptzwed feines Dafenns betrachtet. Da Diefes Streben etwas rein Derfonliches ift, fo reicht es icon bin, wenn wir Diemanben binbern, biefe Unficht bes Lebens au faffen, biefen Standpuntt au mablen. und ben Umfang feiner außern Freiheit fo weit auszubilben, als es feiner Stellung gemaß ift und bie burgerliche und fittliche Drbnung ber Gefellichaft baburch nicht gefahrbet wirb. Aber wie ber bereits feftftebenbe Befit bes Ginen ben Unberen in bem Erwerbe eines Gigenthums beidrantt: fo ftebt bie icon erworbene Rreiheit ber Individuen, ober ganger Stande in ftetem Conflicte mit bem aufftrebenben Freiheitstriebe bes Unberen: Action und Reaction begegnen fich ungufborlich im Schoofe ber Kamilien, wie in ber Mitte ber Gefellichaft, und fubren burch leibenschaftliche Birtung und Gegenwirtung einen fortbauernben Buftanb innerer Bwietracht berbei, ben bas Rechtsgefes nur burd Baffenftillftanbe unichablich mas chen, bas Gittengefet aber allein endigen und in einen bauerhaften Frieden vermanbeln tann. Dagu mirten wir aber

1) als Beltburger mit, wenn wir uns gegen jede willführliche und bespotische Behandlung unseter Mitmenschen mit Kraft und Nachdrud er flaten. Die Furcht, die Engherigietit und gemeine Sebenstluggeit spiedt, ware halus für ein unterwüssiges Stillschweigen zu den Gewalthandlungen fremder Apsenant, wenn wir nur feihl nicht ebedangt und in unsetem perschieden Weblen nicht gester werben. Durch diese Feigheit werben wir aber nicht allein Tehelinchmer an den fichen Freeln Anderer, sonden beforden auch die Untauterfeit und Schlechsigfeit der öffentlichen Meinung, bestärten die herrichfuchgigeit ein ihrem Uebernung, bestärten die herrichfuchgigeit ni verem übersmutge, und bereiten und früher, ober shatte ein abna

tides Schickfal wohlverbienter Unterdrüdung. Deutsch land und ein großer Theil Europa's würde in der letten Zeit nicht die namenlos Schmach um Erühlel er sahren haben, wenn die Zeitgenssien, flatt der Gewaltberrichaft eines gludtlichen Eroberers zu schweicheln, das grausenvolle Gillichweigen, zu dem sie sich einschaftlichen ließen, früher gedrochen und sich mannlich flandbaft! gegen die ertittenen Missandlungen ertätet hätten. Zerdie Freimutbigfeit der Menschaft geicht sich den Gebeite der Geschwicht, als in dem Dange der Segenwart aus, und lann afio auch unferm Geschecken nicht: o beisam werden, als wenn sie jeden Missauch dinder Gewalt mit den Wassen ber Wahrheit de binder Gewalt mit den Wassen fe jeden Missauch

2) Ale Ergieber wirken wir gu einer weifen Befeberung frember Freiheit mit, wenn wir bie Augend gu einer wardigen Stibfiff and ig teit ber andiben. Bas bier burch Bebre, Beifpiel und eine zwechnäßige Difchipin gefoben foll, wied unten weiter befroeden werben; bie Aufgabe ber gegenwärtigen Pflich beitabligt figt fich nur mit ber flusenweisen Freibeit, bie man bem Ummindigen, bem Annben, bem Jünglinge gewöhren mich, werm die ihm eingepflangten Sittenlebren Burgeln ichfaegen und ben Billen gum Guten Inten follon. Bur un

von Ammons Mor. III. 20,

fere frühere Ingendbildung ju Höfterlich und fnechtisch, so ift die jedige oft ju ungedunden und ergelich; es fein überal die Abflutingen der auferen Freifeit, bie im Ganzen und Einzelnen mit großer Borficht und Augbeit zu bemiffen find; namentlich sinder fich dei dem Webertritte aus ber öffentlichen Echale in die hoch schule in die goch schule eine Lücke, aus welcher unendliche Aborheiten und Ausschweizungen hervorbrechen, die bei größerer Weisdelt verbaktet, ober bod vermindert werden fennten.

3) Mis Sausvater, Freunde und Rachbarn erfullen wir biefe Pflicht, wenn wir bie billige, wohlmole d : lende und gutige Bebanblung Unberer überall: bem . Radtgebote und rechtlichen 3mange vorgieben. 3m Laufe bes Gefpraches fonnteft bu beinen Rreund befchamen und ihn burch fchlagenbe Beweife feines Irrthums überführen; ba giebft bu ben Beg ber fanften Belehrung por und gonneft ibm Beit, fich von felbft eines Befferen ju befinnen. Mis Sausvater tonnteft bu einen nachlaffigen Diener mit Strenge ju feiner Schulbigfeit anbatten; aber eine fauftmutbige Ermabnung bringt ibn ficherer von feiner Unordnung gurud. 216 Borgefebter tonnteft bu Unberen im Dienfte ftola und berrifch gebieten; aber bu bitteft, wo bu befehlen und berrichen burfteft. Bon einem Untergeordneten fonnteft bu größere Soflichteit, ober einen gemeffeneren Musbrud ber Chrerbietung, von einem faumigen Schulbner bie fonelle Burudgabe bes geleifteten Darleibens forbern und ibn nach turger Rrift por Die Richterftuble bes Bans bes gieben; aber bu gemabrit ibm freiwillig bie ermunichte Rachficht und feneft ihn baburd in ben Stand. bir bein Gigenthum mit Gewinn und Dantbarteit wieber gu erftatten. Das ift eine garte Achtung gegen bie Rreiheit Underer, Die und ihre Bergen gewinnt, und mehr, als irgend eine andere Bobltbat, ein Recht auf ibre Grtenntlichfeit und Liebe erwirbt.

4) 208 Dbrigteiten und Sobere wirten wir enblich

für ben eblen 3med ber befprochenen Pflicht, wenn wir bafur forgen, bag Beber nach feinem Berbienfte bober geftellt und in einen freieren Birtungs. freis verfest werbe. In jebem Saushalte rudt ber geschicktere und altere Diener por und empfindet es mit Recht ubel, wenn ibm ein jungerer ober unerfahrnerer gleichgestellt, ober gar vorgefeht wirb. Much bei ben heeren bat man bas nothig gefunden, namentlich feit ber Beit, wo man an lehrreichen Beifpielen gefeben bat, mas ber Rrieger leiftet, beffen Talent und Duth burch bie Mublicht einer gerechten Belohnung gehoben wirb, und wie weit hinter ibm ber Baffentnecht jurudbleibt. welchen ftolge Billfubr lebenslang ju niebrigen und gemeinen Dienften verurtbeilt bat. Es follte aber baffelbe Grundgefet in allen Ordnungen und Stanben eines weife regierten und auf bie fittliche Beftimmung bes Menfchen, ale bie einzig fichere Bafie jeder vernunftig eingerichteten Gefellichaft, gegrunbeten Staates berrichen, bag überall ber Rabigere, Gefchicftere und Burbigere beforbert, bober geftellt und baburch bei jebem Gingele nen ein beilfamer Betteifer fur bas allgemeine Befte gemedt murbe. Die ungerechten Unmagungen ber Bevorrechteten haben fie ju allen Beiten nicht nur mit bem Saffe ihrer Mitburger und einer fcmeren Berantwortlichfeit vor Gott und Denfchen belaben, fonbern auch oft bebenfliche Reactionen, fonelle Ummaljungen, ja felbft ben Untergang ganger Reiche berbeigeführt, und faft immer ben unfculbigen Rachtommen ftolger und berrichfüchtiger Bater ein trauriges und ungludliches Schidigt bereitet.

Die Grunde fur biefe handlungsweise liegen zuerft in ma angefannten Bertibe und fum annitat, ober bet, wohwollenden Beforberung aller beirgingen Bwede, bie bem Menfchen unmittelbar burch bie Beftrebungen seiner sittlichen Ratur aufgegeben sind. Sutlantinnus, ober Catrapenstotz und Burbarei gehm immer hand in hand, und wo bie

Sewalt ber Billfuhr bereicht, ba werben auch immer bie Bluthen ber ebleren Denfcheit in bem erften Reime erftidt. Much ftellen wir überall uns felbft bober, wenn wir Unbere aus ber Riebrigfeit bervorgieben; benn wie ber Ronig eines freien Bolfes eine reinere Dajeftat befist, als ein brutaler Dafcha bes Morgenlandes, fo ftebt im Reiche Gottes ber, welcher Unberen bie Freiheit giebt und fie beforbert, bober, ale ber, melder fie nur burd Gewohnheit und Recht in aufferen Schranten balt. Chriftus felbft, welcher fiei von bem anmaffenben Duntel ber Pharifaer (Datth. XI. 29.) feine Schuler als Freunde behandelte (3ob. XV, 15.) und die Ebleren unter ihnen, wie fie es verbienten; naber an fein Berg gog (Datth. XVIII, 1 ff.), ift uns bier mit einem großen Beifpiele vorangegangen, und Gott felbft, ber unfern Geift amar burch ben Drganifmus an ben Rorper gebunden bat, ibn aber burd unfere Schidfale und Beiben taglich mehr entbindet und gur bobern Freiheit beranbilbet (Rom. VIII, 23.), bat uns burch biefe meifen Beitungen feiner Borfehung ben Beg ber Pflicht gebahnt, ben wir manbeln follen.

Berbers Briefe gur Beforberung ber Sumanitat, Riga 1793 -- 1796.

### å. 162.

3. Pflichten in Rudfict ber Gultur Unberer-Bon ber guge. .

Die Pflichten gegen Undere, infofern fie ber Bervolltommung fabige Befen find, vereinigen fich in bem Ranon: entgiebe Underen die Rennt. nif ber Bahrheit nicht, fonbern theile fie ihnen gern mit und habe Radficht mit ihrer Comadheit. Dem erften Imperativ wiberftreitet bie &fige, Die eine porfabliche und pflichtwidrige Berlaugnung der Bahrheit ift. Go weit find die Monafiten unter fich einverstanden; aber in der genaneren Bestimmung diefer Pflichtwidrigfeit sowoft, als in der Eintheilung der Lügen haben sich Rigoristen und Latitudinarier in Schwierigfeiten verwiedelt, welche noch inmer die Fortsehung unbefangener Untersuchungen nöthig machen.

Die Pflichten gegen Unbere, als ber Gultur fabige Befen, vereinigen fich in einem Gefete, welches fich wieber in brei befonbere Gebote aufloft: meibe bie guge, unterrichte Undere gern, und bulbe bie Schmachen. In Rudficht ber erften Marime unterscheibet wohl fcon ber gemeine Menfchenverftand bie Erbichtung (fictia), mo ber Andere feine Babrheit erwartet; bie Unmabrheit (falsiloquium), wo er fie ju ermarten nicht berechtigt iff; und bie Buge (mendacium), wo er fie erwarten barf und boch getaufcht wirb. Bebe guge enthalt baber gemiß nicht allein eine Unrichtigfeit (falsum), ober bas Biberfpiel ber Babrbeit, fonbern auch bas Bemußtfenn beffelben (voluutas, falsum enuntiandi, nach Muguftin), ober ben Borfas, etwas Unrichtiges ju fagen, weil ohne benfelben, wie bei bem unvorfichtigen Berbreiten erbichteter Rovellen, ber Sprecher gwar ein paffives Inftrument in ber Sanb bes erften gug. ners, aber barum noch felbft fein gugner, fonbern nur ein Errender, ober ein Schmater ift. Aber außer biefem Bormurfe, ber, wie ein unvertilgbarer Rieden, jebe guge begleitet, gebort au ibr noch ber pflichtmibrige, alfo bofe Borfat (τὸ διαψευστώς λέγειν τὸ ψεῦδος. Stobaei eclog, 1. II, c. 7,) über beffen weitere Rachweifung Die Gittenlehrer verlegen finb. Die Strengeren unter ihnen, wie bie Stoi: ter, glauben, ju ber Bosbeit biefes Borfabes reiche icon bie Abficht bin, ben Anberen gu taufchen (ro weideo dar ent anaty tor nangior. Stobneus a. a. D.); bie Eudamonis

ften hingegen find ber Meinung, bie Unfittlichteit ber guge und bee Borfabes, ju lugen, bange einzig von ber Schab: lichfeit ber Erbichtung ab. Beibe Ertreme fubren nicht jum Biele. Denn bon ber einen Geite ift ja, wie fcon Rouffeau flagt, Die Schulmoral nur barum fo febr mit ber Moral bes Lebens entamelet, weil jene gebietet, baf Die: mand getaufcht werben foll, biefe aber galle nachiveifet, wo Semand getäufcht werben muß. Bon ber anbern Geite bins gegen ift es bobft bedentlich, ben bofen Borfat bei ber guge pon ihrer Schablichfeit abbangig ju machen; benn bem Bugner ift fein Betrug fast immer nublich, mabrent Rreunbe ber Babrbeit, wie Chriftus und Daulus, ihrem freien Betenntniffe oft Blut und Beben gum Dofer bringen muffen. Es wird bemnach nothig fenn, biefen wichtigen und entichei. benben Streitvunft noch auszuseben, bis ble meitere, genauere Berglieberung und Gintheilung ber Buge ben bochften Enb. gwed ber Gebantenmittheilung, um ben es fich eigentlich banbelt, in ein belleres Licht gefebt haben wirb. Dan fann aber in Rudficht ber Quantitat bie gigen in folde eintheilen, Die entweber aus ber allaemeinen, ober befonberen, ober inbivibuellen Beichaffenbeit bes menfclichen Billens hervorgeben. Alle Menichen find falfch (Rom. III, 4.) und geneigt, bas gegebene Bort au brechen; baber bie Schrift, ben Beweis fur Die Erbfunde burch bie That fuhrent, und alle gugner nennt (Dfalm CXVI. Gines befonberen Sanges jur Buge befculbigt Paulus bie Rreter (Zit. I, 12.); bie Griechen felbft, ihres Mangels an Birtuofitat in ber Bahrhaftigfeit fich wohl bemußt, ftellen ihnen Gilicier und Rappaboriet (rofa Kanna xaxeora) jur Geite; auch fehlt es in bem neueren Guropa nicht an ganbern und Provingen, Die wegen ihres Sanges gur Binbbeutelei und Ralfcheit berüchtigt finb. Die In bivibualitat ber guge und bes Bnaners enblich fellt fich uns überall in ber Erfahrung bar : wie alle Menfchen Gapis ften in eigner Manier find, fo falfchen fie auch bie Bahr: beit auf eigene Beife, bon bem Staatsmanne an, welcher,

biplomatifch abgeglattet, allmablig ben Ginn fur Mabrheit und Aufrichtigfeit verliert (f. ein Beifpiel bei Poellnitz in f. mémoires pour servir à l'histoire des quatre sonverains de Brandenbourg, t. II, p. 159,), bis ju bem Barbier und Saartraufler, ber in bem zweiten Saufe icon bas felbit glaubt, mas er in bem erften erfonnen bat. Babn, Ralicha beit und guge find bie eigentliche Atmofpbare unferes Geichlechts: Wenige feben es, baf fie auf allen Seiten pon Dampfwolfen umgeben find, und noch fleiner ift bie Ungabl berer, welchen es eruftlich barum ju thun ift, fich uber Racht und Rebel jum Lichte ber Babrheit ju erheben. In Begies bung auf Die Qualitat unterfcheibet man bie erfantte und unerlaubte, Die eble und uneble, bie fromme und gottlofe gige. Go foll bas eine erlaubte guge (mendacium officiosum) fenn, wenn man Anberen bie Un. mabrheit fagt, um fie einem brobenben Uebet au entrieben. Mis die Deft in Meranbrien ausgebrochen war, lief Rapo. leon burch feinen Staabsargt Desgenettes amtlich erffaren, Die Epidemie fei nicht veftartig (pour le salut de l'armée); bagegen follte er, abermals auf Befehl bes Beerführers, por St. Jean D'Acre bas Gegentheil bezeugen, ; mas er jeboch fanbhaft ausschlug, um bie Babrbeit nicht gum weiten Male au verleben (Mem. de mad. de Genlis. Paris 1825, t. VIII. n. 55 sa.). Co nennt man es eine eble guge (mendacium' egregium, Tacitus), wenn man einem mutbenben Berfolger nicht ohne eigene Befahr ben Begenftand feines Saffes verbeimlicht, in welchem Ralle fcon Plato bie Zaufdung bile ligt (Alcibiades II. p. 87. ed. Bipont.): bagegen eine uneble, menn man fich felbft burch bie Unmabrheit aus einer Befahr und Berlegenheit rettet, Go tonnten gur Beit ber frangofifchen Revolution jum Tobe verurtheilte Frauen und Jungfrauen einen Auffdub bes Urtheils (sursis) erhalten, wenn fie fich fur fcmanger ausgaben; aber felbft bie Grafin Genlis migbilligt biefe feige Erbichtung und bewundert bas für bie junge Drinceffin Monaco, welche lieber fterben, als fich au einer fo fchimpflichen Erflarung verfteben wollte (memaires

VIII. 101.). Go nennt man es enblich eine fromme Buge (mendacium wiem), wenn man bie Unmabrheit in ber 206ficht verbreitet, um bas Befte ber Rirche, bie Ehre Gottes und Chriffi ju beforbern. Ift es icon erbichtet, fprechen bie Legenbenfdreiber. fo ift es boch erbaulich; baben wir es fcon felbft erfonnen, bachten bie Jefuiten, fo frommt es boch ber Rirche und unferer beiligen Gefellichaft; wenn es auch Brrthum und Rabel mare, traumte ber gute Eavater, wir fabeln ja gu Chrifti Ebre. Ber ein noch unverborbenes. fittliches Befuhl in feiner Bruft tragt, bei bem muß es fic regen, wenn er von folden Gintheilungen bort, welche theils auf buntlen Begriffen, theils auf gang unrichtigen Unfichten und Borausfebungen ruben. Aus bem Standmunfte ber Relation und gwar ber Caufalitat betrachtet, erfcheinen und bie gugen entweber ale eigene, ober frembe. ber eigenen guge wird im R. E. ber Teufel als Borbilb gefchilbert (3ob. VIII, 44.), bas tiefe Berberben feiner Ratur angubeuten; benn ber Denich muß fich erft verblenben und von einem Schwindelgeifte (3ef. XIX, 14.) befallen werben, ebe er fich entichließen tann, Unberen ben Brethum fur Bahrheit bargubieten. Dagegen tommen frembe gus gen entweber burch bie Unwiffenbeit und Gefchwäßigfeit ber Denfchen in Umlauf, ober aus bezahlter Dflicht, wie bei ben Beitungeichreibern und Partheigangern, ober aus einem unwurdigen Gehorfam gegen irrende und lugenhafte Dbere. Bie viele faliche Gefege und Dogmen werben noch immer aufrecht erhalten und gepredigt, weil ber Reige lieber von ber fremben Unmabrheit leben, als bie eigene Babrbeit ausfprechen und vertheibigen will! Ihrer Gubftang nach theilt man bie Lugen in fcabliche und unfdablide ein. Bene follen biejenigen Unwahrheiten fenn, welche bas Bobl bes Menichen an Beib und Geele gefahrben; biefe bingegen Erbichtungen, von welchen feiner biefer Rachtheile gu beforgen ift, wie 3. B. bei ben unenblich fleinen Gaben ber bombos' pathifchen Mergte, Die auf einer gang unrichtigen Unficht ber' Raturgefebe ber Caufalitat und Continuitat beruben. Aber wie bas Licht einem aefunden Muge niemals ichabet, wenn es in ber geborigen Proportion gu ber Gebfraft erfaft mirb: fo giebt es auch feine fcablide Babrbeit, und mas aus bem Begenfate von felbit folgt, feine unicablide Unmabra beit, wenn bas Muge bes Beiftes nicht frant ift unb Defimegen, bis gu feiner Seilung, bem Bicte ber: ichloffen werben mug. Dit biefer Musnahme, von melcher unten befonders bie Rebe feon wird, ift baber auch bie Gintbeilung eben fo illuforifd, wie bie ber Ueberzeugung in bie mabre und falfde, bie icabliche und unicablide. Berfolungener und reeller find bafur an bem letten Breige obige fer Rategorie Die Ramificationen ber guge in Rudficht ber Bedfelmirtung, man mag nun auf bie Derfon feben, welche belogen, ober auf ben beabfichtigten Effect beffen, mas gelogen wird. Bir belugen, nach ber erften Begiebung, Gott (Mpg. V. 4.) burch einen Meineid, ober burch eine fale fce Chrfurdt, mobin auch bie beuchlerifde Erflarung gu rechnen ift, bag man im innerften Befen feiner Ratur verborben und ein Rind ber Bolle fei; eine manicaifche Celbftentwurdigung, bei ber man, wo nicht die Abficht, ben Alle wiffenben zu betrugen, boch gewiß einen fnechtischen Geift verrath, bem es mit feiner mabren Befferung und Beiligung niemals Einft ift. Bir belugen Undere, wenn wir ihnen fcmeicheln, und uns felbft, wenn wir uns fur frei von Reblern und Gunden halten (1 Br. 3ob. I, 8.). In Rud. fict bes beabfichtigten Effectes einer Unwahrheit muß man Bebichte und figurliche Reben bon ber einen, von ber andern Gupbemifmen, Boflichteitslugen und Scherglugen unterfcheiben. Gebichte aller Urt, Romane, Allegorien und Eronien find nur Unmabre beiten, aber feine gugen, weil man bei ihnen entweber aus. brudlich, ober burch Zon und Saltung Die bestimmte Abficht ausspricht, nicht buchftablich, fonbern figurlich verftanben werben gu wollen. Befanntlich enthalt bie Bibel ber Parabeln, Gleichniffe und Bilberfpruche viele, welche fammtlich im uneigentlichen Ginne und nach ibrer teleologischen Tene

bent zu faffen find, mas bei einigen (gut, XVI, 1 ff.) tein agna leichtes Geschaft ift. Unbere verbalt fich bas mit ben Euphemifmen. Soflichfeitelugen und Scherglugen. weil ben Borten, im Biberfpruche mit ihrem eigentlichen Sinne, eine Abficht ju Grunde liegt, Die, wie bei mibigen Reben, ober Rathfein, erft errathen fein will, ba fie feinesweges, wie bei ben Gebichten, frei und offen angebeutet wird. Go find bie Euphemifmen baufig nur verichleierte Berneinungen und Burudweifungen. Wenn mir ein Dinifter, ben ich um eine Unterftubung bitte, antwortet, wir mollen feben; ober ein wohlhabenber Freund, von bem ich ein Darleben ju erhalten muniche, ich bin nicht bei Caffe: fo ift bas in beiben gallen oft eine abichlagige Antwort in verbinblichen Musbruden. Friedrich ber Große hatte Raynals Beschichte ber Unfiebelung ber Guropaer in ben beiben Inbien febr gelobt, ale er aber auf eine Stelle fließ, wo er groblich beleidigt morben mar, fie fillichweigend bei Geite gelegt; Balb barauf tam Ravnal nach Berlin, ließ fich bem Ronige porffellen und murbe bon ibm febr gnabig mit ben Borten empfangen : ich erinnere mich wohl Ihrer Geichichte bes Statthalterthums und bes englischen Parlamente. Aber Sire, fprach ber eitle Ubbe, feit Diefer Beit babe ich viel michtigere Berte geichrieben. Die fenne ich nicht; ermieberte ber Ronig mit fefter Stimme (Thiebault Frederic le grand, ed. 3. tom, III. Paris 1927 p. 181 a.). Das war eine enticbiebene Unwahrheit und eine eble Rache ju gleicher Beit, Der Ronig tonnte Rannal nicht iconenber fur feine Grinnes rung an eine Autorichaft ftrafen, bie eben fo unbefonnen ale beleibigend mar. Go liegt in ben Soflichfeitstugen, ober Complimenten; bem buchftablichen Ginne ber Worte nach. amar eine offenbare Umwahrheit; bennoch find fie nicht eigentliche Lugen, wie Die Schmeicheleien, ober Cobbubeleien ber Parafiten, weil fie, ber berrichenden Gitte gemaß nur ein conventioneller Musbrud bes Bobiwollens, und ber Berbinblichfeit fenn follen, in bem aumeilen burch bie Betonung; ober wisige Stellung ber Borte eine bittere Gatpre liegt.

Wenn im fubliden Amerita Jemand in guter Gefellicaft einen Ring, eine Ubr icon finbet; fo reicht fie ibm ber Befiber fofort mit ber Grflarung bar, baf nie gans ju Gebote ftebe; aber von biefem Unerbieten Gebrauch ju machen, murbe fur eine unverzeihliche Grobbeit gelten (Depone voyage dans l'Amérique méridionale. Paris 1806. t. I, p. 214). Dionyfius, ber ficilianifche Tyrann, ließ bei ber Zafel gern feine folechten Gebichte loben; Philorenus, burch feine Dithoramben berühmt, batte allein ben Ruth, fie ju tabein, wurde auf ber Stelle gur Scigvengrbeit in ben Steingruben abgeführt, und nur mit Dube von feinen Rreunden wieder lobgebeten. Benige Tage nach feiner Begnadigung glaubte ihn Dionyfius gefdmeibiger ju finden und las ibm'abermals feine Gebichte bor; man fuhre mich nach ben Steingruben, fprach ber Poet, Alles lachte und ber Tyrann verfprach, tunftig rubiger auf feinen Sabel ju boren. Bum britten Dale eingeladen mußte er nun eine Glogie bes Ronigs bos ren, melde biefer fur fein Deiftermert bielt; Philorenus erflarte fie für erbarmlich (olxroù norquara, versus miserabiles), und Dionpfius war gufrieben mit einem Lobe, welches ben bitterften Zabel enthielt (Diodori Siculi biblil. histor. I. XV. c. 6.). Ber mag bas eine guge nennen, mas faum im Ernfte eine Unmabrheit genannt merben fonnte! Richt einmal bie Scherglugen, wie die Erzählungen Lucians in feinen mabren Gefdichten, verbienen biefen Ramen, ba fie nicht taufden, fonbern nur ergoben, ober ben Scharffinn uben follen. Der Dobalitat nach unterfcheibet man enbe lich Rotblugen und mirtlide, ober freie gugen, bie man allein ber Burechnung fabig balten fann. Bu ber erften Claffe rechnet man die Berlaugnung Chriffi burch ben Detrus und Drigenes, welcher lette aus Furcht vor bem Tobe ben Goben geopfert haben foll; bie falfchen Beugniffe, bie mabrend ber Chriftenverfolgung unter bem Decius Richter burch Urfunden (libellos iudices) benjenigen Chriften ausftell: ten, bie ben Goben nicht opfern, aber boch als Opferer fich bei ber beibnifchen Dbrigfeit legitimiren wollten, um ber Eobestinche ju entegeten (Oppriani epint. 31.). 'Es if aber ber Beggrif ber Bothinge eben fo zwobentig als geführlich, und bedarf baber, um jeder motalischen Siftmischert in diefer wichtigen Lebre vorzubeugen, einer weiteren Entwicklung und Begerindunge.

6. 162.

Berfchiebene Unfichten von ber Sittlichfeit ber Luge.

Bei biefer genanen Berwandtichaft ber Unmabrbeit, die nicht unbedingt bon ber Schrift verworfen wird, mit der Lige, die fich fanm vertheidigen lagt, ift es wohl begreiflich, bag bie Urtheile ber Gittenlehrer über die Bulaffigfeit biefer und jeuer nicht fiberall" aufammenftimmen. Die Stoifer fprechen bei aller Strenge ibret Grundfase bod immeilen pon erlanbten und eblen Lugen; Bubbe us graubete bie Pflicht, Die Bahrheit ju fprechen, auf ein Recht bes Underen, fie ju fordern; Didaelis entichied fur einen natürlichen Bertrag, fich bie Babrbeit mitgutheilen, in ben er boch jugleich eine ftillichmeigenbe Difpenfation in einzelnen Rallen einflocht; Die Enbamoniften endlich grandeten Die Berbindlichfeit, aufrichtig in febn, auf die ane biefer Sandlnngeweife fliegenden guten Folgen, wodurch bie beilige Babrhaftigfeit einem eben fo unficheren, ale tlaglichen Probabilifm anheimfiel. Da traten Rant und Richte als erflatte Gegner jeber Umwahrheit auf, ertfarten fie in allen ihren Formen ffir ein Berbreden gegen die Menfcheit, und bahnten ben Beg gn einem Rigorifm, welchem abermale ber Sugang in Das reine Menfchenhers verichioffen ift.

" Ge ift nothwendig, ehe wir biefe Unterfuchung fortfeben, auf Die verichiebenen Standpuncte gurudzugeben, von melden aus bie Moraliften Die Sittlichfeit ber guge ju beurtheilen und gu beftimmen pflegen. Rach ber Bibel ift gwar Die gange Religion nichts, als Babrbeit; aber Die bebraifchen Debemutter berichten bem Pharao eine enticbiebene Unmahr beit, welcher nicht ohne Billigung gebacht wird (2 Dof. I. 19.); Die Dagier erhalten einen gottlichen Befehl, ein bem Ronige Serobes geleiftetes Beriprechen unerfullt au laffen (Matth. II, 9. 12. 16.); Sefus felbft ftellt fich, als wolle er über Emmaus binausgeben (But. XXIV, 28.), und Paulus fpricht bas Accommodationsprincip in Wort und That mit großer Beftimmtheit aus (1 Sor. IX, 20. Roloff, IV, 6.). Es wird fogar (Jafob. II, 25.) bie gafifreundliche Betare Rabab megen einer Sanblung (3of. II. 4. f.) gerecht ge: nannt, Die von jeber unferer Obrigteiten als eine ftraffiche That murbe geahnbet werben. Auf Die Stellen 1 Dof. XX. 2. 1 Cam. XIX. 14. und 1 Ron. XIV, 2. werben wir noch befonders jurudtommen. Die Grundfabe einer ftrengen Schulmoral wurden bemnach aus der Schrift nicht folgerecht abgeleitet merten tonnen. Die Stoifer maren befanntlich in ihren moralifden Boridriften fdroff und unbeugiam : aber Stobaus (eclog. I. II. c. 7.) raumt bie Bulaffigfeit ber Luge in vielen Rallen ein, und Zacitus nennt es eine eble und trefliche Luge, wenn ber gefolterte Diener feinen herrn burch eine Unmahrheit rettet. Unter ben Gittenlehrern unferer Rirche mar Bubbeus (instit, theologiae moralis p. 545 s.) ber Meinung : wenn ber Unbere tein Recht babe, von une bie Babrbeit au forbern, fo fei bie ibm bargebotene Erbichtung erlaubt und eine bloge Unmabrheit (falsiloquium). im entgegengefesten Ralle aber werbe fie eine guge (mendacium) und fei unerlaubt. Das bier aufgeftellte Princip ift amar teinesmeges verwerflich, aber boch unbeftimmt und eben bas ber auch unbinreichend, bas vorliegende Problem ju lofen. Der irrende Banberer bat fein Recht, wenigftens fein voll. tommenes und zwingendes, von mir zu verlangen, bag ich

ibm ben rechten Beg geige; bennoch banble ich pflichtwibrig und perratberifc, wenn ich ibm bie nothige Mustunft verfage, ober ibn auf eine falfche Spur leite. Ueberbies begiebt fich bas Grlaubtfenn einer Sanblung nur auf ihre Rechtma. Bigfeit, nicht aber auf ihre Sittlichfeit, und fann folglich auch fein ficherer Daasftab anr Berechnung ber Pflicht merben. Dichaelis (Moral berausgeg, von Staublin Th. II. S. 160 f.) grundet bie Babrhaftigfeit auf einen fillichweis genben Bertrag ber Denfchen, fich ibre Gebanten nach befter Ueberzeugung mitzutheilen, lagt aber wieber Ralle au. mo Giner ben Unberen von biefer Berbinblichfeit bifvenfirt haben foll. Aber weber ber Bertrag, noch bie Difpenfation ift erweislich; auch tann mich Riemand von einer wirflichen Pflicht bifpenfiren, und von einer eingebilbeten Berbinblichfeit bedarf es feiner Losfprechung. Die gange Sypothefe ift fcwantenb, fchielend und fur bie Moralitat verberblich. Daffelbe gilt von ber eubamoniftifden Regel, bag man nur bann verbunden fei, bie Babrheit gu fprechen, wenn fie von guten und beilfamen Folgen begleitet werbe; benn wenn Semand burch bie guge einer großen Gefahr entgeben, ober gar fein Beben retten fann, fo ift ibm nicht gu verbenten, baf er biefe Rolge feiner That fur nublich und beilfam balt. Dennoch wird und muß ibn beghalb fein Gemiffen ftrafen, ober ibn boch einer Reigheit und Dutblofigfeit beichuldigen. bie mit ber Pflicht und Mugent im geraben Biberipruche ftebt.

Rant (Zugenblebre S. 83 ff.) und in ber Sauptfache auch Richte (Sittenlebre G. 380 ff.) verwirft alle biefe Beftimmungen mit Unwillen. Gie betrachten bie guge nur als bas Biberfpiel ber Babrbeit, ohne irgent eine aute Abficht bei ibr augulaffen, nennen fie eine fcmere Berlebung ber polltommenen Gelbftpflicht, ein Berbrechen gegen bie Denfchbeit, eine Entwurdigung ber eigenen Perfonlichfeit; jeber Lugner banbele bem vernunftigen 3mede, warum man fich Bebanten mittbeile, sumiber, bore auf, ein Menfch au fein und werbe eine blofe Ericeinung bes Denichen. Das ift

eine Ueberfpannung ber Pflicht, beren Bernunftwibrigfeit fic mit leichter Dube nachweifen laft. Bare jeber 28iber: foruch ber Bebanten mit ber Babrbeit icon guge, fo muße ten auch Gebichte und Rabeln verwerflich fein, Die boch, ib rer fittlichen Abgmedung megen, von allen Beifen juge: taffen und gebilligt werben. Bare ferner jebe Buge eine Berlebung ber Gelbftpflicht, fo mußte man auch Shiere belugen fonnen und bas fabelhaft tofenbe Morgengefprach einer tanbelnben Dame mit ihrem Papagei ein Berbrechen gegen bie Menfcheit nennen burfen. Die Babrbeit ju fuchen, ift Gelbftoflicht, fie au fprechen und mitautheilen aber Rachftenpflicht. Bollte man Die Ginbeit bes Menichen mit fich in Gebanten, Borten und Thaten eine Gelbftpflicht nennen, fo murben alle Tugenben unter biefe Rategorie ju fleben tommen. Ueberbies ift ber 3med ber Gebantenmittheis lung teinesweges bie Bahrheit an fich, fonbern bie Babrbeit als Bedingung und Beforderungsmittel ber Gittlichfeit, Ginem bummen, mutbenben, rafenden Menfchen bie volle Babrbeit zu fagen, biefe ibm ein blantes Schwert in bie Banbe geben; es ift baber nothig, fich in feinen Gemuthe auftand bereinzubenten und ibn guweilen burch ben Brrthum jur Bahrheit ju fubren. Go melbet ein Potsbamer Blatt bom Jahre 1806, bag ein Beiftebirrer, ber fich einbilbete, Die Geele mit feinem Blute bem Teufel verfchrieben gu baben, nach vielen vergeblichen Berfuchen, ihn gur Bernunft au bringen, pon einem jungen Geiftlichen gutraulich gefragt worben fei, meldes Papier er jur Gingehung biefes gefahr: lichen Bertrages verwendet habe. Gemeines Schreibpapier, ermiebette ber Rrante. Run ift MUes gut, fprach ber fluge Seelforger, benn bier ju Banbe ift fein Bertrag gultig, ber nicht auf Stempelpapier niebergeschrieben worben ift. Der Ungludliche folug bie Mugen auf, ofnete ben Dunb, fcblug bie Sanbe jufammen und bantte bem Simmel fur biefen gludlichen Bufall; Die fire 3bee mar burch eine mobiberech. nete Berftellung frei und los geworben, und von biefem Mugenblide an begann feine Genefung. Ber moate bem Pfre

chologen und bem Menichenfreunde, ber fo fprach und banbeite, ben Preis ber Beisheit und einer auten, eblen That perfagen! Bon ber anberen Seite murbe bie unmeife ausgefprochene Babrbeit ein Berfgeug bes Berberbens werben, wenn man Semanbem eine unerwartete Zobesnachricht ohne Borbereitung mittheilte; wenn man einem Berameifelnben bas Gift nachwiefe, welches er fucht; wenn man ben ungerechten Rachforfdungen eines Berfolgere nach feinem Aluchtling mit thorigter Dffenbergigfeit entgegen fame. Dit Recht fagt baber Delanchtbon: es giebt Ralle, mo man nicht eigentlich, fonbern figurlich und ausweichend fprechen muß (ubi sunt excusabiles figurae), weil nur ber ein Bugner ift, welcher bas gemiffenlos verfalfct, mas er fprechen foll Catechesis poerilis, 1540. p. 98.). Damit ftimmt auch Rouffeau überein, wenn er Die Wahrheit, Die nicht einmal einen moglichen Ruben baben tann, fur feinen Gegenstand ber Pflicht mehr balt (Reveries in f. oeuvres ed. de Denxponts t. XX. p. 185).

Augustinus de mendacio c. 6. contra mendacium c. 7. Moßheims Sittenlehre Ih. II. S. 397 ff. Erus fius Moralibeologie Ab, II. S. 1594 f. Reinhards chriftliche Moral & 296. Deinroth über die Live. Leive

aia 1834.

#### 9. 164

## Die Rothluge.

Bir founen von diefen beiden Endpunften nicht auf die techte Bahn einlenfen, ohne vorber wei wichtige Einwendungen, die von der Nothlige und eblen Lige genommen find, beriffert in haben. Man nennt aber die Nothlige eine durch das Zulammentreffen dringender Umflände erzwungene Erdich einng, fir dern fittliche Anlässigeit die Schrift, das eigene Gewissen und das eutschildigende Utrheil An-

berer in Aufbruch genommen wird. Dinn fann man swar einraumen, baf in folden bringenden Rallen Benige ber Berfuchung, ju ffigen, widerfteben, fich, fo ant fie tonnen, eutschuldigen und benen alle Berantwortlichfeit aufburden werden, die fie in Diefen entideidenden Drang ber Berbaltniffe perfest baben. Aber wie Bieles ihnen and bier ju Statten fommen mag, fo laft fich boch eine eigentliche Dotblige nur im Buftande ber Dhumacht, aber nicht bes freien Bemuftiebne benfen; es liegt auch ihre Berurtheilung in ber Uchtung bes Selbenmuthes, welcher frei bie Babrbeit befennt; eine Musuahme von ber Berpflich. tung jur Babrhaftigfeit jum Bortheile ber Deigung wurde bie Bahl ber Lugen durch ben immer bereiten Bormand eingetretener Roth bermehren, und bie im D. I. burd Bort und Beifpiel empfoblue Reftigfeit Des driftlichen Charaftere murbe in ihren Grundfeften erichuttert werben.

Wean man auch eineaumt, dog die Pflicht, in der Mittheliung feiner Gebanken aufrichtig zu fenn, durch die Möglichfeit, des sittlichen Gebrauches bedingt wird, weichen Andere von der Mahret machen; so bliebt boch die Worfrage übrig, ob es außerdem nicht nothwen dig en und bei Ligen gebe, welche die Pflicht der Wahrbaftigfeit von Reuem beschen mit Dit genug dat man bad von der Rothlug e behauptet, die man sich mit Ausschuss einer inneren Vernunstnothwendigkeit, tediglich als das Ergedniss eines außeren Naturzwanges der bem Jusammentreffen groeft lebel und Seschopen zu benten psiges. Co versolgte ben Thananius ein Reuchemscher in ver appspischen Wichtenscher in ver appspischen Weichemscher in ver appspischen Weichemscher in ver appspischen verlaugnete ihn und vertete daburch sein Denn, berichtet er selbs, sich und vertete daburch sein ben, berichtet er selbs, sich und vertete daburch sein ben, berichtet er selbs, sich

feinen Tobfeinben in bie Sanbe liefern, beift fein eigener Morber fenn (Opp. ed Colon. t. I, p. 699). Go fuchte fich Thomas Runger nach bem ungludlichen Treffen bei Kranfenbaufen im 3. 1525. ber Rachforfdung eines luneburai. ichen Reiters burd ben Bormanb ju entziehen, bag er ein alter, ichmacher Dann fei, welcher febres babe (guthers Berte XVI, 214.). 218 Beinrich VIII. von England feine Gemablin Ratharing verftogen batte und fich in einem Bintel feines Dalaftes mit Unna Bolen trauen laffen wollte. perfagte ibm ber berbeigerufene Beiftliche bie Ginfegnung. Da verficherte ber Ronig, er fei von bem Papfte Clemens VIII. bispenfirt und ericblich burch biefe Luge bas Gacrament (Thomas Morus, par la princesse de Craon. Bruxelles 1833 t. II. p. 47.). So murbe Suge Groot im 3. 1621. unter bem belbenmutbigen Beiftanbe feiner treuen Gattin aus ber Reffung Lomenftein nach Untwerpen in einer Bucherfifte gefchidt, beren Inhalt er fur eregetifche Schriften ausgeben ließ (Burigny vie de Grotius. Paris 1753. t. I. p., 172 s.). In Stabten, wo bie Cholera einbrach, bat man ben Meraten gebroht, fie tobt ju fcblagen, wenn fie bas tunb thaten, und bie Dbrigfeiten gezwungen, falfche Gefunbheite. paffe auszuftellen, Alles ju Gbre ber Rothluge. Alle biefe Sanblungen vertheibigen bie Sittenlebrer 1. burch bas Beis fpiel ber beiben bebraifchen Bebemutter Gipbra und Dua (2 Dof. 1, 15 - 19.), bie ben Rinbermorber Pharao belo: gen; burch bas Beifpiel ber Dichal, bie, um ihren Gatten David ju retten, ihren Bater bintergieng (1 Sam. XIX, 14 ff.), und burch ben Betrug bes Berobes von ben Das giern, ju bem er fie burch einen gerechten Berbacht genothigt hatte (Matth. II, 16.). 2. Riemanb, ber fich in einer fol. chen Lage befunden babe, mache fich einen Gemiffensvorwurf über bie gefprochene Unmabrheit, weil bie Roth fein Gebot habe und man fich in ber Angft und Berlegenheit nicht anders ju belfen miffe. 3. Jeber Billigbentenbe merbe biefe Sanblungeweife nicht nur entschuldigen, fonbern fic in einem abnlichen Ralle auch auf bemfelben Bege aus ber naben Gefahr ju retten fuchen. - Bir halten bas Lebtere felbit fur mabriceinlich, migbilligen auch bas Betragen bes Athanafius, ber bebraifden Bebemutter, ber Dichal und ber Magier nicht unbebingt, und raumen es noch überbies ein, baf Seber, ber ben Unberen burch Drobung und phpfifche Gewalt gur Musfage ber Babrheit gwingen will, fein Recht auf fie verliert, und fich folglich gar nicht beflagen barf, wenn er belogen wirb. Aber eine Rotbluge in bem oben angegebenen Sinne bes Borte laft fich nur in bem einzigen Ralle benten, mo Semand in ber Angft, ober von beftigen Schmergen, wie ber Gefolterte, übermaltigt feines Bewufit. fenns verluftig mirb; nur bann, menn ibm bie Rothmenbig. feit ber Ratur einen Laut, ein Bort, ein Geftandnig entreißt, beffen Ginn und Bebeutung er nicht mehr bebenten und überlegen tonnte, bort mit ber Freiheit ber Sanblung auch ibre Moralitat und Burechnung auf. Unter allen übrigen Umftanben ift

1) icon ber Bearif ber Rotbluge miberfprechenb. weil fie bie freie Mittheilung eines Gebantens ift, bie von einem farten Billen nicht erzwungen werben foll und eben baber auch nicht erzwungen werben fann. Schweigen und Reben bat feine Beit (Dreb. Gal, III, 7.); feine Gewalt und Marter foll ben eblen Denichen beftimmen, ein beichwornes Gebeimniß ju verrathen, ober ein falfches Bort über feine Bunge geben gu laffen. Das feten feibit bie Rauber und Beiniger porque, bie bon Jemanbem ein Geftanbniß ober Berfprechen erzwingen wollen; benn wenn fie bem Ungludlichen, ber in ibre Sanbe fiel, eine Buge, ober Treulofigfeit gutrauten, fo murben fie ibn eber umbringen, ober boch feiner Freibeit berauben. Gin in fich felbft gufammenfallenber und nichtiger Begriff ift aber teiner fittlichen Saltung im wirklichen Leben fabig.

2) Entidulbigen fann man eine fogenannte Rothluge wohl, aber man achtet fie nicht. Deinrich IV. von Kranfreich fcmur im 3. 1572. noch als Konig von

Raparra feinen Glauben in ber Bartholomausnacht ab: aber geachtet murbe nur ber Pring Conbe, ber fich burch teine Drobung ber Dorber erfcuttern lief. Riemanb verbammt ben Grotius megen feiner Rlucht aus ungerechter Saft; aber ben Duth feiner Gattin, Die im Rerter gurudblieb und fich felbft ber Befahr preisgab, ftellt man bober, ale ben feinigen. Und bober ale beibe ftebt Gofrates, bem feine Freunde gur Rlucht aus bem Rerfer behulflich fenn wollten, und ber es boch im Ungefichte eines fcmablichen Tobes noch fur unmurbig bielt, feine Richter au taufden. Gelbft ben trobigen Rlitus, ber bem ibn an ber Thure auflauernben Mlerans ber auf bie Frage, mer bift bu? fubn gur Untwort gab: "Rlitus beife ich und tomme von bem Gaftmable bes Ronigs," fchaben wir unter bem Dolche feines Morbers noch barum, weil er nicht fo feig mar, feinen Ramen au verlaugnen. Sat aber ber Selbenmuth fur bie Babre beit einen fo boben und enticbiebenen Berth, fo fann im Gegentheil bie Rurcht und Duthlofigfeit in ihrem Betenntniffe nur tabeinemerth und verachtlich fenn. .

3) Wenn aber auch in gemiffen gallen ein 3mang ber Ratur, ober mas bamit gleichbebeutenb ift, ein 3mang ber Reigung jugelaffen murbe, mit bem man bie Berlaugnung ber Babrbeit rechtfertigen tonnte; fo murbe boch ein Beber balb biefer Roth einen Umfang unb eine Musbehnung geben, welche bie Bahrhaftigfeit felbft gur Ausnahme machen mußte. Der bebrangte Souldner murbe Bablung verfprechen und bas gegebene, aber unerfüllte Bort burd bie Roth entidulbigen; ber Diffethater murbe laugnen, und feine guge burch bie Rurcht por ber Strafe rechtfertigen; ber Beuge murbe eis nen falfchen Gib fcmoren und fich auf Die feinem foul. bigen Freunde brobenbe Gefahr berufen; nicht einmal in ber Berlegenheit murbe man mehr eine freie und mabre Rebe vernehmen, weil man mit ber ichlauen, ober feigen Buge boch immer leichter burch bie Belt tommt.

Wer daher die Rothlige für eine Tugend balt, ber versändigt fich an Gott, feinem Gewissen und der menschtichen Gesellschaft, weil er mit der Pflicht der Wahrhastigkeit das Band gerreißt, welches sie zur gemeinschaftlichen Beredlung und Wohlsahrt vereinigt.

4) 3m R. E. wird nicht nur bie Rotbluge an bem Beifpiele bes Detrus (Matth. XXVI, 70 f.) perur: theilt, fonbern auch bas freimuthige Betenntnig ber Babrbeit burd bas Beifpiel Jefu empfoblen (Matth. XXII, 15 ff. 3ob. XVIII, 37. 1 Detr. 11, 22.). ber in ber letten Stunde ber Gefahr (Datth. XXVI, 63 ff.) fich leicht burch einen Biberruf retten tonnte. Richt einmal aus einer ungerechten Saft will Daulus beimtich entweichen (Apg. XVI, 37.), um fich nicht mit bem Borwurfe ber Falfcbeit und Bortbruchiafeit ju belaben. Das alfo, mas man im gemeinen Leben eine Rothluge nennt, tann in einzelnen gallen bochftens nur aus bem Gefichtepuntte bes Rechtes fur erlaubt erflart, aber nie zu bem Range einer pflichtmäßigen und gemiffenhaften Sanblung erhoben werben. D. Bobme uber Die Morglitat ber Rotbluge. Reuftabt an ber Dria 1828.

### ģ. 163.

# Die eble Euge.

Im Gegensahe ber uneblen, ober gemeinen gigen, welche die gange Belt verdammt, hat man aber anch von eblen gesproden, welche fich über die Werpflichung jur Unfrichtigfeit erheben sollen. Dieser Fall soll eintreten, wenn man mit Gelbstwerlangnung und eigener Gesahr ben Anderen durch die Unwahreit aus einer großen Werlegenheit reißen, ihm Ehr und Leben getten, ja sogar ans besonderem Bohlwollen für ihn seine Chald und Strafe

übernehmen und fich für ihn aufopfern tann. Man wird indeffen bald finden, daß diefe Sandlungen von ungleicher Sittlichfeit, nur von einer Seite ebel, von der anderen aber ungerecht, folglich moralische Zwitter find, die nur der Albsicht nach iddicht ber That nach aber untbblich und verwerflich arnaumt werden mufchen mitbelle merben mitbelle mitbel

Unebel nennt man befanntlich biejenigen gugen, bie nur auf ben eigenen Bortheil jum Schaben und Berberben Unberer berechnet find. Ebel foll bingegen eine Luge beifen, wenn fie mit Duth und Gelbftverlaugnung gum Beften Underer gefprochen wirb. In folden gallen foll nun bie Pflicht ber Bahrhaftigteit befdrantt und begrengt merben; man tann bas nur burch Beifpiele beutlich und ans ichaulich machen, bie wir bier in einer beftimmten Drbnung aufführen und naber beleuchten wollen. Dan bat bas eine eble guge genannt, wenn man einen Unfdulbigen burd eine muthige und entichloffene Unmabrbeit aus einer gro. fien Berlegenbeit rettet. Go ergablt Rouffeau (confessions I. IX.), daß er mit einer geiftvollen Dame mundlich und in Briefen ein platonifches Liebesverftanbnig unterhalten habe, welches burch eine gemeinschaftliche Freundin gur Renntnig ibres Gemable fam und ben beiben Liebenben vielen Rummer bereitete. Die Briefe murben burch Rouf. feau's Saushalterin und nachherige Gattin, Therefe, uberbracht und von ihr aufbemahrt. Da fuchte fich bie treulofe Freundin bei einem Befuche in Rouffeau's Bohnung biefer Briefe ju bemachtigen, murbe aber von Therefen in ihren Rachforschungen burch bie unmabre Berficherung abgehalten. baf fie gar nicht mehr vorbanden feien. Rouffeau nennt bas eine Buge ber Chrlichteit, Ereue und Grofimuth. tandis que la vérité n'eut été qu'une perfidie. Roch ebler foll bie guge fenn, mit ber man, fich felbft gum Schaben, Die fdmer befchulbigte Ehre bes Unberen rettet. Gin Parifer Journal (vom 4. Mary 1915) berichtet Rolgenbes. Gin bejahrter Dann fpielte in einem offentlichen Saufe mit Glud und warf bie gewonnenen Golbftude in feinen But, ben er im linten Arme bielt. Gein Rachbar, ein junger Menich, benutte bie Mufmertfamteit bes Miten auf fein gunftiges Spiel und feerte ben Sut in eben bem Berbaltniffe, als er fich fullte. Das nahm ein Dritter mabr und machte ben blinben Gludefpieler aufmertfam auf bie nabe Baunerei. Das ift febr naturlid, erwieberte ber Mite, benn wir fpielen jur Balfte, Sierauf nabm er feinen Rachbar bei Geite und fagte ibm : ich babe euch bie Gbre gerettet, bemubt euch nun, fie gu erhalten. Es ift begreiflich, bag ber Sournalift biefer Sanblung mit ungemeffenen Lobiprus den gebentt. Bon gleichem, wo nicht boberem Range foll bie guge fenn, burch bie man, nicht ohne eigene Befahr, einem Unberen bas Beben rettet. Go belogen bie bebrais fchen Bebemutter ben Ronig Pharao, bas anbefohlne Berbrechen bes Rinbermorbes von fich abzumenben; es belog Dical ibren Bater Caul, bem eigenen Gatten bie Rlucht au erleichtern; es belog ber Bolfsbeputirte Mut einen mus thenben Bolfshaufen in ber Strafe Platriere ju Daris, ber fcon im Begriffe ftanb, einen jungen Menfchen ju ermorben, welchen man fur einen Ariftofraten und beimlichen Gefanbten ber Pringen bielt. Burger, rebete ber Deputirte bie tobende Menge an, betrachtet biefen jungen Dann genquer; ich tenne ibn feit mehreren Jahren ale einen Beiftesirren, welcher hierher gefommen ift, fich beilen gu laffen. Der Uns gludliche verftand feinen Retter, gebehrbete fich unfinnig, und murbe unter allgemeinen Cobpreifungen bes braven Deputits ten freigelaffen (Dampmartin memoires sur divers evénemens de la révolution. Paris 1825, t. I. p. 417 s.). Den bochften Grad bes Ebelfinnes foll enblich biejenige Buge verrathen, burch bie man fich fur ben Unberen aufopfert und bei eigener Unfdulb boch feine Schuld und Strafe vertritt. Sierauf icheint Paulus bingubeuten, wenn er von bem tubnen Tobe eines Freundes fur feinen Wohlthater (uneo rou dyadou Rom. V. 7.) fpricht; benn wie in ber

älteren, fo in ber neueren Gefchiche finden fid. überall Beifpiele, bag ein Unichulbiger und Unbedrobter für bie Gefahr und Schuld bes Anderen eingetreten ift, fich fälfchich ju feinem Kannen und feiner That befannt und burch ben eignen Tob für fermbed Unvedig zehüft bat.

Bei genauerer Drufung findet fich inbeffen, baf biefe. von einer Geite fdeinbar glangenbe Sanblungen, von gang veridiebenen Darimen ausgeben, alfo auch von ungleicher Sittlichfeit find, und eben baber eine bestimmte Regel jur Begrengung ber Babrheitepflicht teinesmeges begrunden tonnen. Rouffeau's Therefe bat allerdings infofern ebel gebanbelt, ale fie bei bem naberen Berbaltniffe au ihrem nachherigen Gatten boch einer gerechten Giferfucht nicht Raum gab, fonbern ihrem übergartlichen Sausberen mit eis gener Ueberminbung unverlette Ereue bemabrte. Aber bas Ablaugnen ber vorbandenen Briefe gegen bie verratherifche Areundin mar nur eine, ihren Dienftverbaltniffen angemefs fene, euphemifche Gintleibung bes Sages; es gebührt bir gar nicht, Die Papiere meines herrn ju burchfuchen, benn fur bith find biefe Briefe nicht vorhanden. Diefe gerechte, wenn foon flaurliche, Ertlarung wird fein Bernunftiger eine Luge nennen. Der großmutbige Spieler fafte in bem Mugenblide, mo er auf bie Dieberei feines Rachbarn aufmert. fam wurde, auch ben Entichluß, ibm ju verzeihen und ibm ben unberufener Beife genommenen Antheil an feinem Gewinne gu fchenten. Infofern mar ber Gauner burch bie That fein Ditfpieler geworben; er log alfo nicht, wenn er ibn fur biefen ausgab, be ber marnenbe Rachbar nicht mehr. als foviel, ju wiffen nothig batte. Bei einer gerichtlichen Unterfudung bes Borfalls batte er freilich bie gange Babr. beit offenbaren muffen, und bann vielleicht ju gleicher Beit etfahren tonnen, bag er feine Grogmuth an einen Glude. ritter verfdmendet babe, ber folder Radfict feinesmeaes murbig mar. Der Schein bes Chelfinnes murbe nun amar por ber rubigeren Befonnenbeit verichwinden; aber ber Bore

murf ber Luge trift boch ben Spieler pon bem Mugenblide an nicht mehr, mo ber Betruger fcwieg und fich fein fcho. nenbes Boblwollen bantbar gefallen ließ. Ungleich beis fallswurdiger ift bas Benehmen ber Bebemutter, ber Didal und bes Deputirten Mllut; fie murben unmeife, unfittlich und graufam gebanbelt baben, wenn fie burch eine offene, und unter ben eingetretenen Umftanben, unbefonnene, alfo auch unfittliche Mittheilung ber Babrbeit ben Pharap. Caul und bie blutgierigen Sansculotten in ihrer Morbluft beftartt, ober boch bie gemiffe Bollenbung naber Berbrechen beforbert batten. Dier tritt alfo eine wirfliche Musnahme von ber Berpflichtung gur Bahrheit ein, wels de eine genauere Bestimmung und Erbrterung forbert. Dagegen ift es burchaus unftatthaft, jum Beften eines Underen ju lugen, es fei nun, bag man fur ibn ein falfches Beugnif ablegt, wie bie beibnifden Dbrigfeiten unter ber Berfolgung bes Deeius thaten, wo bie Chriften, wenn fie nicht am Beben geftraft werben follten, Dpferfcbeine (libellatici) beibringen mußten (Moshemis commentarii de rebus Christianorum ante Constantinum M. s. 496 p.); ober baf man mit ibm Derfon und Ramen taufcht, ibn einer großen Gefahr ju entreifen : ober baf man fich fogar ju feinen Thaten und Unthaten befennt. Denn ba murbe man auch in feinem Dienfte fteblen, rauben, mors ben, pber, wie bie Gattin bes Meinbunus that, einen Ches bruch begeben burfen, um ibn aus ben Sanben feiner Glau. biger, Feinde und Richter ju befreien. Bebe Gute aber, bie fich auf eine entschiebene Ungerechtigfeit gegen uns und Anbere grunbet, ift falfc und tabelnewerth. Gble Unge: rechtigfeiten biefer Art find alfo 3mitter, ober Baftarbe, beren Empfangnif und Geburt, wie groß auch fonft ibre naturlichen Borguge fenn mogen, bas Sittengefes niemals billigen und ichusen barf.

§. 166.

. Beftimmtere Begrengung ber Bahrhaftigfeit.

Bei der Zweidentigfeit und Unficherheit aller Diefer Berfuche ift es baber nothig, Die Ralle genauer ju bestimmen, in welchen, um eine fo wichtige Mugelegenheit nicht ber Billfuhr jedes Gingelnen preisjugeben, Die Wahrheit nicht unr verweigert werben barf, fondern and verweigert werden foll. Diefem Endzwede gemaß ftellen wir Die gedoppelte Regel auf: es ift erlanbt, von ber ftrengen Babrbeit abzuweichen, wenn fie ber Undere gar nicht erwartet; es ift Pflicht, fie ihm gn verfagen, wenn er fie vernanftigerweife gar nicht erwarten fann und barf. Der erfte Rauon enthalt ein bloges Erlanbniggefes rechtlichen Inhaltes, beffen Anwendung auf bem Gebiete ber Sittlichfeit bem Gewiffen jedes Gingelnen überlaffen werden muß. Der zweite Ranon hingegen fpricht ein reines Sittengebot aus, weil man nuverunnf. tig und zwedwidrig, folglich auch ber Pflicht entgegen handeln murbe, wenn man die Babrheit an ben Blobfinn und Unverftand verichmenben, ober fie gar an einem Berfgenge ber Gunde und bes Berderbens mifbrauchen wollte.

Wenn bie Dbrigfeiten nach senger Berathung in burgerlichen Angelegenheiten ein Gefeb, binaus in bab Cand beiden, De reignet es fich baufig, bas galle eintreten, bie ber Gesetzer in seiner Beisheit gar nicht vorherzeschen batte, und bie baber eine Abanberung, ober nach Beschönstene tim Lunfanbe, eine ganzliche Zuudnahme seiner Berobung nöbtig machen. Das gilt noch in einem wiel bei vorbung nöbtig machen. Das gilt noch in einem viel be-

beren Grabe von vielen willführlichen Boridriften ber Mahr: haftigfeit. Denn ob Gott bier feinen Billen theile burch bas Gemiffen, theils burch bie Schrift und bie fittliche Beltordnung ben Menfchen fcon binlanglich angebeutet bat; fo baben fie ibn boch nicht immer in feiner Reinheit und Bolls tommenbeit erfannt (Rom. XII, 2.), fonbern find baufig auf Abmege gerathen, von welchen fie erft nach manchen 26. fcweifungen zu ihrer Pflicht gurudfebrten. Diefem Zabel. welchem bie oben bemertten Berfuche unterworfen finb, aussumeichen, untericheiben wir in biefer Ungelegenheit bie Stimme bes Rechtes und ber Pflicht. Unter jenem perfteben wir aber feinesweges bas positive Recht, welches eine Menge gemeiner Unwahrheiten und gugen gulaft und fur ftraflos erffart, ju melden fich überall teine Befugnif ausmitteln laft, fonbern bas reine Bernunftrecht, ober bas Moralifdmogliche, welches ben Begriff ber Pflichtmibrigfeit ausschließt. In Diefer Rudficht nun lautet ber erfte, ober vorbereitenbe Ranon alfo: es ift erlaubt, bem Unberen fatt ber Babrbeit Dichtung baraubieten, wenn er jene gar nicht erwartet, weil er weiß, ober boch miffen fann, bag ber Spredenbe, ober Schreis benbe feiner Ginbilbungefraft freien gauf lafe fen wirb. Befanntlich gefchiebt bas, wie wir oben faben, auf bem Gebiete ber Doefie und Rebefunft baufig ; es giebt fogar eine Mifchung von Babrbeit und Dichtung, Die man fich jur Beforberung irgent eines moralifchen und afthetis fchen 3medes erlaubt, wie in Tenophone Epropabie, in einer Reibe von Romanen ber Grafin Genlis und in Gothe's poetifcher Gelbitbiographie; bie Sittenlehre barf fich auch feine unbebingte Difbilligung biefer Difchlinge erlaus ben, wie tabeinsmerth fie fonft por bem Richterfinble ber Biffenfchaft erfcheinen mogen Mis Beweis ber Rothwens bigfeit biefer Befchrantung mag bier bas naive Geftanbnig fteben: "3ch bin burch Romane fo an's gugen gewohnt. baff ich lieber ein poetifches geben befdreiben, ale ein foldes, mo man auch nicht ein Bort erbichten foll: mas febr bart ift

(Babrheit aus bem Leben Jean Pauls. Erftes Seft. Breslau 1926. Borr. G. XIX.)". Aber noch ofter wirb Die Bahrheit im wirflichen Beben umgangen, verfchleiert, übertrieben und in blogen Schein vermanbelt, entweber um Underen unangenehme Empfindungen ju erfparen, ober um ihnen bas Bilb einer boberen Bollfommenbeit vorzuhalten, ober ihren Berftanb au icharfen, fie au belehren und au ergoben, wie bas im Scherge, bei gefelligen Spielen, bei Sofe lichfeitsbezeigungen und Complimenten gefchiebt. Golang fich in alle biefe Dichtungen und balbe Dichtungen nicht Schmeichelei, Ueppigfeit, Inhumanitat, ober Irreligiofitat einfcbleicht, tann fie bie Moral ebenfalls nicht verurtheilen, weil ber Unbere mein, mas er von biefen Gebantenfpielen au bals ten bat, und wenn er fich bennoch verfubren ließe, bem Gpreder ju glauben, ber Irrthum ibm allein und feiner Bethorung jur gaft fallen murbe. Alle biefe Rigurationen und Entftellungen ber Babrbeit find indeffen nur fur erlaubt, aber barum noch nicht fur gut zu balten, weil ibre Gitte lichteit von ben Umftanben und von ber Derfonlichfeit bes Redners und Buberers abbangt. Dit ungebildeten ganbleuten wird tein Bernunftiger fich in Allegorien, Gupbemifmen und feinen Benbungen ber Soflichteit unterhalten; Geneca und Zacitus murben ben folgen Satrapen Relir gang anbers angerebet baben, als ber fich megmerfenbe Zert uls lus (Apoftgeich. XXIV. 3.); ju Gotbe's Rauft und feiner Babiverwandtichaft murbe fich fein Sittenlehrer betennen burfen; und Sofcomplimente in einem Religionsvortrage murben eben fo verwerflich fenn, als bie fonft geiftreichen und witigen Comante in ben Prebigten bes Abrabam von Sancta Clara. Die Sittlichfeit ber Erbichtungen und Spiele balt baber gleichen Schritt; fie follen beibe ben Ernft. bort im Borte, bier in ber That, vorbereiten und fich mit ibm verichwiftern; wie ber junge Baum ber tauben Bluten viele tragt, fo ift bie junge Phantafie reich an leeren Bils bern; aber wie fich bas Dannesalter nicht mehr mit finbis ichen Spielen vertragt (1. Ror. XIV. 11.), fo ift auch bie

fittliche Burbe bes Dannes nicht mehr vereinbar mit bem Gebantenfpiele fluchtiger Bilber, fonbern forbert auch in ber Rebe und Schreibart Beffimmtheit, Lauterfeit und Gebiegen: beit. Der greite Ranon enthalt bie fittliche Regel; es ift Pflicht, bem Unberen bie Babrbeit au perfagen. wenn er fie bernunftigermeife gar nicht ermarten tann, ober barf. Er fann fie aber nicht erwarten, wenn er nicht in ber Stimmung bes Gemuthes ift, fie gu faffen, weil er entweber feines vernunftigen Bemußtfenns im Unbrange organifcher Genfationen momentan verluftig worben ift, wie ber Betruntene, und vom bochften Affect bes Borns Grariffene: ober weil er von einer firen 3bee beberricht mirb. Die bas freie Erfaffen ber Babrheit binbert. Wenn ein beraufchter Gelbat in ber Sige bes Bortwechfels mit Unberen bas mir anvertraute Schwert jurudforbert; fo ift es nicht julaffig ibm feine, an fich gerechte Bitte ju gemabren, weil er bas Recht feines Standes, Die Baffe ju fubren, bei ber ungeregelten Berfaffung feines Gemutbes gar nicht aussuuben vermag. Es ift aber auch nicht weife und geratben. ibm fein Berlangen gerabebin abgufchlagen, weil er fonft feiner Sine und Gewaltthatigfeit nur eine andere Richtung geben und fich nun, nicht ohne ben Schein bes Rechtes, an feinem Freunde vergreifen murbe. Ihn ju überfallen, ju übermaltigen und ju binben, ift nicht angemeffen, ober felbft nicht moglich. Es bleibt folglich bem gemiffenhaften und fittlichtlugen Manne nichts weiter ubrig, als ein Berfuch. ben Truntenen von feinem Buniche abaulenten, und vermoae bes allgemeinen Bevormunbungerechtes, welches jeder Bernunftige über ben Ehoren bat, Die Auslieferung feiner Baffe unter irgent einem icheinbaren Bormande bis babin aufzuschieben, mo er feiner Ginne wieber machtig geworben ift. Diefer fdeinbare Bormanb wird amar objectiv, ober an fich , eine entfchiebene Unmabes beit, fubiectip aber, ober in Rudlicht auf bie Gemutheperfaffung bes Sanbelnben, ber einzig mogliche Gebante fenn, ber ibn, bis die freie Bernunft wiebertebrt, gegen bie Unvernunft ber

Raturnothwenbigfeit ichuten und eine große Unthat berbuten fann. G6 ift bas in ber bochften Rrifis ber einer plotlichen Rrantbeit icon erliegenben Rreibeit bas einzig bomoopathifde Mittel, welches ihrem Untergange in einer unbefonnenen That vorzubeugen und fie ftufenweife wieber in bas geben ber Seele jurudjurufen vermag. Das gilt noch unbedingter von ben Geiftesirren und Rafenben, Die, weil fie burch bie vorberrichenbe, fire 3bee an ber freien Berbindung ihrer Gebanten bebindert und auf einen gefchloffenen Rreis verfehrter Borftellungen befdranft find, feinen Biberfpruch vertragen tonnen, fonbern mit fluger Conbefcenbeng ju ihrem Babne behandelt werben muffen. Das ift aber nur burch analoge, alfo unwahre und unrichtige Gebanten moglich, bie, wie wir oben an einem mertwurdigen Beifpiele faben, bei pfochologifch weifer Babl bie fire 3bee felbft wieder beweglich machen und ber franten Geele Rreis beit und Gefundheit wiedergeben tonnen. Die beiben Befeffenen in ben gergefenifchen Grabern (Datth. VIII, 28 fl.) batten bie fire 3bee, bag ber Teufel in ihnen, ba er nun boch einmal ausgetrieben werben follte, gu ben Seufeln in ben Seelen ber naben Schweinsbeerbe gurudfebren muffe. Der tolle Bebante mar national und ihrer gangen Dentart fo anglog, baf er nur burch eine weife Berablaffung gu ibnen aus ben Gemuthern verbrangt und unichablich gemacht werben tonnte. Jefus erlaubte ihnen baber, mas fie mabre icheinlich, und bann vielleicht obne einen beilfamen Erfolg, auch ohne feine Buftimmung gethan haben murben, ihren Damon unter ben ihm verwandten Schweinen auszurafen, und führte baburch, indem er bie moralifche Rraft feines Macht. gebotes mit pfpchologifcher Beisheit verband , ihre Beruhis gung, Besonnenheit und Beilung berbei (Mart. V. 17. But. VIII, 35.). Richt unabnlich ift bie Thatfache: "Gin fome. rer Sopodonbrift lagt fich nicht ausreben, einen Rrofch im Beibe gu haben. Rachbem alle Berfuche vergeblich maren. verordnete ibm ber Argt ein Emetitum, beffen Birtungen er unvermertt einen Frofd beiorbnete. Der Rrante mar gebeilt (Langeborfe Darffellung bes Lebens Jefu. Bweite Abtheilung. Mannheim 1831. G. 224.)". Dug nun, wie fich bas ber Ratur ber Sache gemaß, nicht bezweifeln laft, Die Mittheilung ber Babrbeit eben fo weife nach bem intellectuellen Raffungevermogen bes Anberen bemeffen merben, wie bas Ginfallen bes Zageslichtes nach ber Gebfraft bes Muges; fo ift es auch vernunftig nothwenbig, folglich Befes, bem Unberen ba bie Babrheit gang, ober theilmeife ju verfagen, wo er fie bei ber Abnormitat feines Gemuths. auftanbes nicht erwarten, fondern nur burch eine vorüberges bende Berfchloffenbeit feines franten Geiftesauges fur bas Unichauen bes Gebantenlichtes wieber empfanglich merben tann. Ge giebt aber auch Ralle, mo ber Unbere bie BBabrbeit gar nicht erwarten barf, wenn man nemlich gerechte Urfache bat, ju befürchten, bag er fie jur Bollenbung irgend einer Gunbe, ober eines fdweren Berbrechens migbrauchen werbe. Denn ob wir fcon ba, mo Jemand feiner Bernunft und feines freien Billens machtig ift, nicht gur Bormund. fchaft über ibn berufen finb : fo ift boch feine Befonnenbeit und Rreiheit von bem Mugenblide an zweifelhaft, mo er irgend einen unweifen und verberblichen Borfat als Marime ausgefprochen bat, ober boch beffelben in bobem Grabe verbachtig ift. Ronnen wir ibn nun von biefem Borfate nicht auf bem Bege ber Belebrung burch bie allgemeine Babrbeit ber Pflicht abwenden, fo muffen wir ibm wenigftens bie factifche Babrbeit perfagen, burch beren Mittbeilung wie Ditfculbige feiner Unthat werben murben. Co taufchten in ben oben angeführten Stellen bie bebraifden Bebemutter ben Pharas mit Recht, um ibn von bem Berbrechen bes Rinbermorbes abzuhalten; es icuste Dical mit Recht eine Rrantbeit ibres Gatten bor, ibn ber Granfamfeit ibres Bai tere ju entzieben; es brachen bie Dagier aus weifen Grunben bie bem Berobes gegebene Bufage, ibm von bem Rinbe ju Bethlebem genauere Runde ju bringen. Die ftrengen Sittenlebrer werben freilich behaupten, es mare beffer gemes fen, wenn bie Bebemutter bem Pharao unbebingt ben Ges

borfam aufgefunbigt, wenn Dichal threm Bater jebe Musfunft über David verfagt, und wenn bie Dagier gleich Unfanas ben beimtudifchen Auftrag bes Berobes abgelebnt hats ten. Und leugnen tann man es allerbinge nicht, bag fcon bie muthige und fanbhafte Berfagung ber Babrbeit in folden Rallen, und gwar felbft unter großen Drobungen und Gefahren, ein Act bes Beroifmus ift, welcher Achtung und Bewunderung verbient. Go tam unter gubmig XIV. ein Sugonotte auf ben Galeeren ju Dunfirchen, Ramens Gabatier, in fcwete Unterfuchung; er batte unter feine Leis bensgefährten Mimofen vertheilt, Die man in Genf fur fie aes fammelt und uber Marfeille burd einen Banquier in Dunfirchen feinen Sanben anvertraut batte; bei ben bamais beftebenben graufamen Gefeben murbe auch biefer verloren gewefen fenn, wenn ber Galeerengeneral, ein ergtatholifcher Das icha, feinen Ramen erfahren batte. Cabatier, ber fonft Mle les geftanb, verweigerte indeffen feinem mutbenben Dberen ftanbhaft bie Anzeige bes Bechelere, und bulbete lieber bie Schmerzen ber Baftonabe, bie ibn bem Tobe nabe brachte, als baf er burch ben Berrath ber Babrbeit bie Sand zu eis nem icanblichen Berbrechen geboten batte (Memoires d'un protestant condamné aux galères de France, écrits par lui meme. Rotterdam 1757. p. 269 s.). Aber Gabatier mar auf frifder That und Bobithat ergriffen; er tonnte nicht einmal mit einem Scheine ber Babrbeit fagen, bag er ben Bermittler ber Genfer Gefdente nicht tenne; es blieb ibm folglich feine andere Babl ubrig, ale ben Born ber Regierung auf ben unschulbigen Banquier , ober bie Buth feines Gouverneurs auf fich ju lenten, und fo jog er ftanbhaft und arofimutbig bas Lettere vor. In einer freieren Stels lung murbe er entweber feine Unwiffenheit vorgeschutt, ober irgend eine andere Ausflucht gewonnen baben, bas nabe Berbrechen eines verbienbeten Dberen von fich und bem Boble thater ber Gefangenen abaumenben; er batte vielleicht porfablich bie Unwahrheit gefprochen, weil bie burch ein ungerechtes Befet fich felbft entebrende und infofern ibrer Burbe

verluftig gewordene Obrigfeit vor Gott und ihrem eigenen Gewiffen die Bahrheit gar nicht von ihm erwarten burfte. Es bort nemlich die Berpflichtung jur Aufrichtigfeit

- 1) in bem Augenbilde auf, wo man gewiß weiß, ober boch zu wissen gubt, baß fie bem, welcher sie leidenschaftlich orbert, und Anderen verberblich werben wurde. So wenig der Eid ein Bindemittel der Ungerechtigktit und bes Rerbrechens werden fann, eben so wenig foll bie Babrheit ein Wertzeug der Gunde, bes Sasten und der Wisselbat werden.
- 2) Mugemeine Babrbeiten bes Glaubens und Gemiffens foll man Riemanbem, auch bem Irrenben und Betborten nicht, verheimlichen, fonbern ibn burch fie vielmebr jur Besonnenbeit und ju feiner Pflicht gurudfubren. Die einzelne, ifolirte, factifche Babrbeit bingegen, wie 3. 28. Die Ungeige eines Rluchtlings por feinem entrufteten Berfolger, barf feinem bethorten Berftanbe, melder fie unmittelbar unter eine unbesonnene Darime fubius miren, folglich eine fundliche That begeben murbe, nicht mitgetheilt, es muß ihr vielmehr im unvermeiblichen Drange ber Umftanbe bie Scheinthat untergelegt werben, bie ben gefaßten, bofen Borfat nicht gur Musführung tommen laft. Der alfo Angefprocene und Bebanbelte mirb, wenn er wieber jur Bernunft fommt, bafur felbft bantbar fenn, fo mie er, im Begentheile, ben unporfictigen Berratber ber Babrbeit als feinen Berführer und Ditfoulbigen antlagen murbe.
- 3) Wer burch feige, unberufene, unvorsichtige und unweife Tröfnung ber Babrheit einen Unschulbigen unglüdlich mach, wird fich gerechter Borwurfe feines Gewife fens nicht entschlagen tonnen. Wohl aber barf er vor Gott und Menichen fich unbedentlich zu bem Grundhabe betennen, daß er unbesonnenen, und unvernünfe tigen, ober auch bethörten und zur naben Miffethat ich on gerüfteten Personen nicht nur bie ver kummen Wer. II. B.

Bahrheit verfagen, fondern auch nur folde Borftellungen jufuhren werbe, bie ihrer Gemuthoverfaffung angemeffen, und barum auch aufebt fittlich gut und beifam find.

#### 6. 167.

## Die eigentliche guge.

Undere verhalt es fich mit ber eigentlichen &fiae, ober ber im freien und ernfthaften Gebantenperfebre fur Babrbeit ausgegebenen Dichtnug; fie mag nun burch Leichtfinn, Gitelfeit, Drablerei, Borliebe, Gigennus, Rurcht, Mugft, oder Berlegenheit veraulaßt werden. Sier fann Die bloß in beforgende Möglichfeit bes Diffbranches ber Babrbeit ihre Berfalfchung nicht entschuldigen, weil bie Lige gefetlos, beleidigend, verberblich, veradtlid, fcamlos, die unmittelbare Quelle anderer Gunden ift und mit bem Dt. I. im geraden Biderfpruche fteht. Dit ber erften gage erneuert der Menfch feinen Rall, fo wie von der auberen Geite Bahrhaftigfeit , Reblichfeit und Reglitat bes Denfens und Bollens bie Grundfeften eines tugendhaften Charaftere find.

Die bloße Beforgnis, das Andere die Wahrheit vertennen, oder misteauchen mögten, kann uns indeffen nicht berechtigen, ihnen unfere Gedenken zu vereinmiden, oder ihnen
wohl gar das Widerspiel berfelben als unfer Furwahrhalten
darzubieten. Denn wenn fie sich in dem Justande der Bedonnenheit und Uberfegung befinden und den freien Gebrauch
ihrer Vernunft haben; so ist der Misstand, der Reicheit ihre
Schuld und nicht die unfrige, Unser Betenntnis der Wahre
ti fig utt und nur iber Anwendung derelben bosse. Se ist

fictbar unvernünftig, etwas wirftich Bofes gu thun, bamit etwas moalich Bofes unterbleibe. Baft Gott felbft nach feiner Beibheit ben Digbrauch ber Bernunft und Freiheit gu: fo tann es noch viel weniger uns gegiemen, ibn burch falfche, Bebanten bemmen ju mollen, ober ber Ungerechtigfeit burch bie guge ju feuern. Es ift namlich bie guge eine porfaslide Erdichtung im freien Gebantenvertebre. mo Unbere bie Babrbeit erwarten und ermarten burfen: es wird ein freier und ernfthafter Gebantentaufc vorausgefest; wir fprechen mit freien, vernunftigen, einer fittlichen Sandlungemeife fabigen und in ihr begriffenen Denichen; unfere Gebanten, Urtheile, Bebauptungen und Rath. ichlage baben einen unvertennbaren Ginfluß auf ibre Borftellungen, ibre Tugenb, ibr Bobl und Beb, In biefer Stele lung und Bedfelmirtung auf Unbere in bet fittlichen Belt ift jebe Luge obne Untericbied nicht nur teinesmeges ju entfoulbigen, fonbern burchaus verwerflich, meil fie

1) icon aus unreinen und unlauteren Quellen fließt. Denn marum find bie meiften Denfchen gugner? Beil fie leichtfinnig und obne Ueberlegung in ben Zag bineinsprechen; weil fie feig und fcmeichlerifc Unberen gefallen und fich ibrer Gunft bemachtigen mollen : weil fie bie Abficht haben, fie au taufden, au Beruden und auf Abmege ju fubren; weil Gitelfeit und fittliche Berthlofigfeit ibr eigenes Bewußtfenn in Racht und Rebel bullt: weil fie fich blaben und fals icher Großthaten rubmen; weil fie bas eigene, ober bas Unverdienft ber Ibrigen geltenb machen, ober ibre Baare um einen au boben Dreis losichlagen mogs ten: weil fie eine guas burd bie anbere ftuben, ober fich aus einer naben Berlegenheit, Roth und Gefahr retten wollen. Gine Art gu fprechen aber, bie aus bem gemeinften Egoifmus fließt, ftellt fich ichon burch ibren Urfprung als unmurbig und verwerflich bar Dabei ift jebe guge

2) gefetlos, ober fich in ihrer Maxime felbft wiberfpre-

chend und gerftorenb. Denn wenn man bie vorfabliche Ummabrheit fur erlaubt erflaren wollte, fo murbe fein Menich mehr mit bem anderen fprechen; man murbe fich mit Riemanbem über einen gemeinschaftlichen 3med' einverfteben, einen Bertrag mit ibm ichließen und feiner Bufage trauen fonnen; jeber Briefmechfel, jebe fcbriftftel. lerifche Mittheilung, jeber Religionevortrag murbe aufboren; in jedem Unbachtigen und Betenben murbe man einen Betruger und Seuchler erbliden; ber Gib murbe tein Gewiffen weiter binben und bie menfchliche Gefells fchaft murbe fich auflofen. Ja, mas bas Traurigfte von bem Mlen mare, jeber Menich murbe, meil er bie Ginbeit feines vernunftigen Bemuftfenns gerreift und ben Biberfprud mit fich felbft fur aulaffig ertlart, bes Befuhls feiner Burbe und Gelbftachtung verluftig werben, und, mit eigner Schmach und Schanbe belaben, als ein trugerifdes Scheinbild bes Beiftes und ber Bernunft, burch bas geben geben. Jebe guge ift baber auch

3) beleidigend fur Unbere, weil fie ein angebornes Recht haben, Mles ju miffen, mas in Gottes Belt geicheben foll, und in eben biefem Berbaltniffe auch bas, mas in bem Bereiche ibrer Erfenntnif gefdeben ift und noch taglich gefdieht. Bas in Gottes Belt geicheben foll, ift Bflicht fur uns und Unbere: bas fann und barf uns nicht verhelmlicht merben, weil bas fittliche Bernunftgebiet unenblich ift und bie Bflicht bes einen Denichen immer bie bes anberen bemift, regelt und ordnet. Gine pflichtlofe Dbrigfeit tann feine Pflicht bes Geborfams von ibren Unterthanen erwarten. Run ift aber jebe freie Sanblung Anderer entweber aut, ober bofe; fie ftebt alfo auch mit ber unfrigen in Bechfelmirs tung und bat auf unfere Freiheit und Zugend benfels ben Ginfluß, ben ein Raturereigniß, ben bie gute, ober fcblechte Bitterung auf unfer finnliches Bobibefinben Die wir nun berechtigt find, von allen Raturbes gebenheiten ber Erbe Renntnif gu nehmen, infofern wir badurch die Kreiheit des Anderen nicht verteien; so find wir auch besugt, die Geschichte der Bergangendeit und der Gegenwart zu erforschen, so weit wir der Freiheit und den moralischen Jwoeden Anderen nicht zu nach treten. Wer und deber delicht, gleichwiel die inssessen aber beitelt, gleichwiel die inssessen. Det ungenachrichten, Zagessprächen und bertrauften Urtunden, Beitungsnachrichten, Zagessprächen und bertrauften Urtunden, der in der eine der eine delichte und unser weige die der vergetzur zisch alle die Andere Vergetzur zisch alle die Andere Vergetzur zisch alle die Vergetzur die eine Betrüger entsarvt werben (Watth, X, 26.). Gewiß ist die Lüge aber

4) auch verberblich, weil fie ben Menfchen aus ber wirklichen Belt in eine erbichtete und ertraumte verfest und feinem Billen eine verfehrte Richtung giebt. Bon falfder Lebre und falfden Grunbfaben ift bas einleuch: tenb; benn wenn Semanb ben Unberen anloge, bag ber Teufel bie Belt regiere, fo mare Mues von biefer Unmabrbeit zu befürchten. Gludlichermeife liegt bas Gegengift biefes Babnes in ber Bernunft felbft, weil in ibr bie 3been und in biefen wieber bie allgemeinen Grunbfage ber Bahrheit liegen, bie nicht leicht einen boctrinellen Irrthum ohne eigene Berirrung bes Denichen berrichend merben laffen. Aber auch erbichtete Racta find icon icablich genug, weil man biefe, wie g. 28. in ber Befdichte und Arzneifunde, auf Ereu und Glau: ben annimmt, und bann gu feinem Schaben betrogen wirb. Die Lugen von ber Dapftin Johanna, von Buthere Babnfinn und Calvins unnaturlichen gaftern find unlaugbar Erfindungen bes Dartbeigeifteb; bennoch baben fie viel bagu beigetragen, bie Gemuther gu erbittern und fie gegeneinander mit Saf und Rachgierbe ju er: fullen. Reine Luge ift unfcablic, nicht einmal bie fo uniculbig aussehende bomoopathifde Unwahrheit von ber Birffamteit bes Dildpulvers in unenblich tleinen

Saben bei manchen Krantheiten. Bie schon ein kleiner Unrath bie lautere Quelle trübt; fo fann auch eine unwahre Borfellung abs Utrheil versälschen, und durch doffelbe eine Reihe thörigter Sahe und handlungen erzeugen. Es ift baber bie Bige auch

5) perachtlich, felbit bei benen , melde fonft es mit ber Babrheit eben nicht genau nehmen. Bei ben alten Schriftftellern find bie Rreter, Phrygier und Rarthager, bie Rnechte, Bublerinnen und Rupplerinnen ihrer gus genhaftigfeit megen berüchtigt. Der Britte fpricht von bem Gascogner, ber Eurfe von bem Griechen und Urmenier, bes gleichen Reblers megen, mit bem bochften Biderwillen. Unter ben Frangofen und Deutschen mar fonft nichts fo ehrenrubrig, als Jemanden gugen ju ftrafen (donner un dementi), weil man in biefem Bors murfe nicht ohne Urfache eine Serabmurbigung bes gans gen Charaftere fanb. Gelbft im R. E. mird bie Seus chelei ber Pharifaer nur barum bon einer fo verachte lichen Seite bargeftellt (Matth. XXIII, 23.), weil fie Bugenrebner maren (1. Zimoth. IV, 2.) und gegen ihre Ueberzeugung fprachen. In ber That ift auch

6) allen Bistern Die Schamlofig eit ber Lüge bekannt, woll fie den noch unverberdenen Mentichen mit einem unwillschieftichen Ereihen ftrest und erst aban mit Rechheit gesprochen wird, wenn das bessere gliebt fichon unsetrbidt und verschweiten fil. So erzhöft Au guferau, er habe in Piemont ein seinen fil. So erzhöft Au guferau, et dabe in Piemont ein seidenes Band aus der Bertaffenschaft einer Beidome gestohen, dann, darüber zur Arde gestet, das Dienssinadopten verdächtig gemacht, von dem er es zum Geschen verdächtig gemacht, von dem er es zum Geschen verdächtig gemacht, son dem er es zum Geschen verdächtig gemacht, von dem Er Gonsschaftlich sich erhalten haben wollte, sei der Wonfenstaden in mit bitteren Abranen bereutet (eonsessions 1. II.). Dage gen berichtet er, daß er spätre auf seiner Auch von Paris nach der Schweiz sich zu Dipon dabe einen salichen Ramen geben und nach seinen Kutter nennen woll seine Ramen geben und nach seiner Rameter nennen woll

len die Sand habe ihm aber zweimal so sehr gegittert, daß ihm die Archer entssallan sei und er bei falisch Angabe nicht babe vollenden können (ebend. p. 2.). Das ist oben Amerika der ibem gewissenbaften Menschen; wie der Babtiett des Cienten steines Geiftes ist, so bringt die vorsähliche Entstellung derfelden Bertegendeit, Aucht und Schmach in seinem Gemmitse hervor. Er fühlt es tief in seinem Inneren, daß die Edge finn Gene Geschstmarb sie bei big ein Geschstmarb sie in gene Geschstmarb sie bei big ein baber auch

5) Schon im A. Z. und in den Apotruphen wird die vorsäßische Unmadrheit verworfen (3. Wol. XIX, 11. H. K. XL, 5. V, 7. Språchw. VI, 16. 19. XIII, 5. Strach IV, 33.). Im R. T. aber wird die Lige als das damonische Princip alles Bosen dargeftelt und allem Glaubigen nachbrücktich verbeten (30h. VIII, 44. 1. Kor. III, 17. Sphes, IV, 25. Koloss.

Man ergablt von einem ehrwurdigen Bord Chottlands, er habe ben leiten Glodenschlag ber nadoften Mitternachts flunde als den Moment seines Tobes bezeichnet. Den Unfall zu verhüten hatte die Jamilte alle Uhren des haufes umr eine Stunde zurüdgestellt, ben geliebten Water mit bem letnen Schlage ber eilften Stunde wegen ber überstandenen Go

fabr au begludwunfden. Der Borb aber fant in ber letten Minute ber von ihm bestimmten, mabren Beit leblos' vom Stuble, und bie gute Abficht blieb ohne Erfolg. Saben nun bie findlich frommen Uhrfteller als gemiffenlofe gugner pflichts wibrig und ichanblich gehandelt? 3ch meine nicht, und barum ift auch nichts in biefem oft burchbachten gebrftude ges ånbert morben.

# Bon ber Mittbeilung ber Babrbeit.

Der oben ausgesprochene Gittenfanon enthalt unu in positiver Radficht bas Gebot: fei immer bereit, Undere ju unterrichten und ihnen durch die offene Mittheilnug der Bahrbeit nublich ju merben. Seder Denfch permag bas in einem gewiffen Grade, wenn er unr anten Billen bat, den Borrath feiner Renntniffe ju ofnen, die Brrthumer bes Underen gn berichtigen, ben Rreis feiner Ginfichten, nach allen Begiehungen bes Lebens, ju erweitern, und ihm namentlich bie felbft erungene Forfdung und Heberzengung nicht borinenthalten, Sat er fich unn biegn entichloffen, fo muß er obue Gelbftfucht, mit einer gewiffen Gicherbeit bes eigenen Urtheile, aufrichtig, meigennubig. porfichtia, und mit wohlwollender Cauftmuth ju Berfe geben, um feinen Belehrungen einen fittlichen Berth ju erringen. Es lagt fic aber an biefer Pflicht nicht zweifeln, weil alles Gute mittheilend ift, bon ber befferen Ginficht nicht nur das Bobl, fondern and Die Tugend und bas Geelenbeil ber Menichheit abbangt, bie Beifeften und Gbelften aller Beiten, namentlich Chriftne, seine Aboftel nud die Rirchenverbesterer uns hier mit einem großen Beispiele vorangegangen sind, und bei dem steine Bechsel bes Lichtes und der Finsterniß, im Ganzen und im Ginzelnen, noch immer viel Peissmes zur Erleuchtung unferes Gerischeise gescheben tann.

Bei ber wostienen, aus bem Pflichigedete in Rudflicht er Bilbung anderer abgeleiteten Regel, un terri cht e beine Mirmenichen gern, fommt es theise auf ben Gegen fiand bes Unterrichtet, theils auf eine Art und Beise bei selben, theile endich que ise Grunden, wie und zu bemeitben bestimmen. Was num ben erften Punkt betrift, so if alles Erkennbare auch ein Segenstand sittlicher Mirt theilung, weil jede richtige Einsicht in die Ratur und ben Bwech ber Dinge auf die Tugend und Wohlfaber ber Menschen ihre betriften bei den eine Benfliger ben Wohlfaber bei Berauft gen geraubt; es hat vielmet, nach ber Individualität seiner Talente und feines Standpunktes, Beruf und Geiegen beit, sie zu ersossen bein feine Ansichen von ibr Anderen zu erbsen. Aur darauf sommt es an, daß er guten Wil-

1) ben Borrath feiner Beobachtungen und Kenntniffe überhaupt mit jutheilen. Auch ber unwiffenbe
kandmann fann einen Ressender Auch ber unwiffenbe
Wege, vor ben Geschren eines Baches der Mussel, vor
er Unheislunktei einer Krucht, ober Opptie warnen.
Der in solchen Fällen verschiossen, ober untheilnehmente
Wensch bewest immer einen Wangel am Menschniede,
welcher tabeinbeurch und verwerslich file. Been se sinder
2) Seber ost genug Beranlassung, die Errthamer bes
Anderen ju berichtigen, se mehgen nun eine Gelund
beit, seinen Beruf, seine gesellige Berbindung, ober seine
moralischen und religiosen Einschen betreffen. Baft ieber
Mensch, selch ber Geischet und Gebliebet, begt über

feine Diat und Lebensordnung, über ben Fortgang feiner bauslichen und öffentlichen Geschäfte, über Ahnungen und Borberverklindigungen ber Jufunft einzelne Borurtheile, über beren Richtigkeit ihn ber niedrigfte Diener feines Soules belebren fonnte.

- 3) Jeber vermag in feinem Berufe, auf feinen Banbers ungen und Reifen, burch eigenthumliche Erfahrungen und Beobachtungen, ober auch burch reifes Dachbenten fich Renntniffe au erwerben, bie bem Unberen febten, und burch beren Mittheilung er ihm nutlich merben tann. Richt nur alle Biffenichaften, fonbern auch alle Runfte, Gewerbe und Fertigfeiten fteben gulebt in einer teleologischen Berbinbung, und find folglich auch geeignet, bem Billen eine nubliche, ja felbit moralifche Richtung ju geben. Ber baber bem Beben irgend ein Bebeimnif, irgend eine neue Unficht, ober Erfahrung abgewonnen bat, ber bute fich wohl, fie in fich ju vers fchliegen, ober fie mit in fein Grab gu nehmen. Jebe neue Musbeute unferes Biffens und Ertennens ift nicht fur uns allein, fonbern fur bie gange Denichbeit bes ftimmt.
- 4) Ein befonderk michtiger Gegenstand der Mitthefung ift aber das, mas sich auf das häusliche, bürgersliche, füttliche und refigible Leben bezieht. Ze der erfahrne hauswirth kann über die Bernodlung des Eigenstums und Bernogsens, jeder Gatte und Baterüber Familieneintracht und Erziehung, jeder aufmerstame Bätger über die Westgle und Geberechen des gemeinen Wielen, jeder gewissendelte und fromme Mensch endlich über seine personifiendasse die wie der der der der die die eine personische Wildung im Reiche des Willaubens und der kenne Bernotalh von Ansichten und Beodophungen aufschließen, die ihm erferfieligt und belüs merben.

Wie indeffen icon Die leiblichen Bobithaten mit Riugbeit ausgetheilt werben muffen, fo tommt es noch vielmehr bei biefen geiftigen Mittheilungen auf bie Art und Beife an, mit ber fie im freien Bechfel ber Gebanten an Unbere gebracht werben. Rothwendig muß man biebei

- 1) ohne alle Gelbftfucht verfahren, bamit ber Unbere burch einen vorbringenden und folgbelehrenden Zon nicht gebebmutbigt, ober beicamt merbe. Bebrer in Schulen und Rirden, Gelehrte und Schriftfteller find biefer Berfuchung baufig unterworfen und baburch auch gum Spruchworte geworben; fie feben überall nur Rinber, Boglinge und gaien vor fich, und fprechen bann auch unter Rreunden, ober im gefelligen Rreife, als ob fie noch auf ihrem Bebrftuble ftanben. Daburch reiben fie aber Undere, auch wenn fie in ber That ber Belebrung bedurfen, nur jum Spotte, ober jum Biberfpruche. Se foftlicher und unichabbarer bas Golb ber Babrbeit ift, befto mehr find wir feinem boben Berthe bie Ich. tung fculbig, es bem Beburftigen rein und ohne alle Beimifchung bes Egoifmus bargubieten. Gben baber muß man fich auch
- 2) einer gewiffen Siderbeit feines Urtheils und feiner Ginficht bewußt fenn, bamit man nicht ba als Bebrer auftrete, wo man felbft noch lernen muß. Die Gefahren ber Gelbfttaufdung find bier febr groß. Es bilbet fich Dancher ein, eine neue 3bee aus fich felbft gefcopft, eine neue Babrheit entbedt, ein neues Gnftem aufgebaut, bas Gebiet bes Glaubens burch eine neue Schriftertlarung, ober bobere Offenbarung bereichert au haben, und wird boch nur von feiner Gigenliebe. pon feinem Duntel und Babne verblenbet. Ramentlich giebt es nun ber beutichen Bibeljunger viele, welche Unbere im Glauben ftarten wollen (Upg, XIV, 22.) und boch felbft taum bie erften Grundbegriffe bes gottlichen Bortes gefaßt baben. Dan muß baber por Mlem feis ner Cache gewiff fenn, ebe man lebren will (Girach XXXIII. 4.), ober fic boch theilweife nur auf bas befcranten, mas man mit Buverficht und Uebergeugung ertannt bat. Dicht minber notbig ift es, biebei

4) eigennusia im taufmannifden Ginne bes Bortes fenn. 3bee gegen 3bee umgutaufden, ober fich, wenn man jum gehrer in Borten und Schriften berufen ift, bafur entichabigen ju laffen, ift naturlich und gerecht (1. Ror. IX. 7.). Aber Unberen unbebingt ein Wort bes Eroftes, einen auten Rath in Gefchaften, ober ein Seils mittel, mas aus bem Munbe bes Arates ein rein pragmatifcher Imperativ ift, ju verfagen, weil fie unbemittelt find, beweift immer eine entschiebene Engherzigteit, ober Lieblofigfeit. 216 Die Mutoren nur ichrieben, Die Denschheit aufzuflaren, au verebeln und ben Umfang ber Biffenichaften au erweitern , tamen ibre Bucher auf bie Rachwelt und ibre Ramen murben noch von ben fernen Sabrbunberten mit Dant und Gorfurcht genannt. Dun, mo bie Autoricaft ein Sandwert, ber Mutor ein Golbner bes Buchhanblers geworben ift und bie Buchermacherei fabritartig betries ben wirb, reicht bie Unfterblichfeit ber Schriftfteller faum mehr von einer Deffe gur anderen. Es ift noch febr ameifelhaft, ob bie Biffenichaft mehr im Schoofe bes Burus, ober, mo nicht ber Durftigfeit, boch ber Beburfniflofigfeit gebeibt; wenigstens muß fie wieber uneis gennutig und großmuthig werben, wenn ibr Rubm und Ehre folgen foll. In jebem Falle foll ber muntlichen Belehrung immer

- 5) eine weife Borficht jur Geite geben. Das, mas man objective Bahrheit nennt, ift im Grunde nichts mehr, als eine eminente Birtuglitat nothwendiger Er: tenntnif. Ber fie befitt, ber bat mit ber Reglitat feis ner Ginfichten auch jenes ichopferifche Beiftebleben errungen, welches bie Ratur, ben eigenen Billen und gulest auch die Gemuther Anderer beberricht. Aber wie tief fteht ber Defcberab unter bem gemeinen Guropaer. biefer unter einem Rant, Leibnis, Remton, jeber pon biefen wieber unter bem Geraph, und biefer wieber uns ter bem Emigen, beffen Gebanten allein foftlich finb (Pfalm CXXXIX, 17.), weil fie vermoge ihrer inneren Rraft jugleich Bort und That werben! Wer baber Undere belehren will, der muß fich vor Allem in ben Borigont ihrer Bilbung ftellen, bag ihnen bas Bicht ber Bahrheit mit ber notbigen Strablenbrechung in ben Gebwintel ibres Geiftes und Bewußtfeuns falle. Geben wir boch Mle biefes Licht nur burch einen Spiegel (1. Ror. XIII, 12.); Jefus felbft fprach in Bilbern und Bleichniffen (Mart. IV, 11.), und Paulus ift nur burch feine Lehrflugheit Allen Alles geworben (1. Ror. IX, 22.). Enblich muß man noch Diejenigen Babrbeiten, welche bie Borurtheile und Leibenfchaften ber Menfchen befampfen,
- 6) mit Sanftmuth mittseiten (Jafeb. III, 17), und fich weder durch die Arägbeit Inderer entumtigen, noch durch ihren Wiersprick inderer entumtigen, noch durch ihren Weiterfluch erbittern lassen. Im en da is ern Grund in den Eribenschaften der Mensche und is ern vertegeten Gemitheberfalsung (Wacht, XIII, 22.), auch Napoleon (App. XXIV, 23.) ließ sich in einer fille im Teienblumbe einma al auf Senat Heinen das R. & vorlesen. Welche herrliche Woosl, unterbach er den Bortler, und ließ das Buch für immer bei Seite legen. Der Geist des Wiedersuches der fann eben sowohl in

Bemeis bes Rachbentens und reblicher 3meifel, als ber Sartnadiafeit und Gelbftfucht fenn. Dan muß fich baber gwar buten, Underen bie Babrheit aufgubringen, aber boch auch nicht mube werben, fie ju vertheidigen und ibren fruchtbringenden Saamen in Die Bergen feiner Bruber au ffreuen.

Die Berpflichtungsgrunde biezu bieten fich jebem Unbefangenen von felbft bar. Mues Gute theilt fich mit: wie tonnten wir bie Babrheit verbergen (But. XIX, 22.), bie als ein belles Licht allen Denfchen fcheinen foll (Datth. V. 15.)! Rur burd Babrheit fann ber Denfcheit geholfen werben (1. Zim. II, 4.). Unwiffenbe und robe Menichen hanbeln immer unfittlich; aufgeflarte Menichen aber find grar nicht immer gut und tugenbhaft, aber fie tonnen es boch fenn. Richt einmal bausliches und bur. gerliches Glud finbet ohne belle Ginficht und geiftige Bilbung fatt. Der uncultivirte und aberglaubifche Denich weiß taum bie reichen Gaben ber Ratur au benüben, ges fcmeige benn aufrieden und feines Lebens frob au merben. Die ebelften Beifen ber Borgeit maren immer auch gebrer, Die wie Cofrates, Plato, Pothagoras, Geneca, Untonin u. M. ihre Beitgenoffen erleuchteten und geiftig bober ftellten. Beldes Borbild bat uns Chriftus (3ob. XVIII, 36.) und Daulus (Rom. 1. 13 f.) aufgeftellt! Bie muthig baben Buther, Graimus, Calvin fur bie Babrbeit gefampft! Die viel bleibt uns nicht zu thun ubrig, ba Licht und Rinfterniß, Rlarbeit und Dammerung noch immer wechseln und fich befampfen werden bis an bas Enbe ber Tage! Darum vertheidige bie Babrbeit bis in ben Zob, bag ber Berr fur bid ftreite (Gir. IV, 33.).

Bollitofers feche Drebigten: Barnung por bem Rigbrauche ber Bahrheit, in f. Barnungen vor einis gen berrichenben Reblern unferes Beitalters. Leipzig 1798. 6. 209. fl.

### 6. 169.

Bon ber Dulbung ber Anbersbentenben.

Da, wo and bie Belehrung ihre Birfung verfehlt, bleibt nur noch die Dulbung fibrig, oder Die Dadgiebigfeit gegen unicablide Dei. nungen und Glaubensformen, Die öffent. liche fowohl, als die befondere, Die jedoch, ihrer Datur nach, freier und unbefangener, ale jene ift. Die Gegenfage, daß Gott bas tolerantefte und intolerantefte Befen fei, haben auch im Menfchenleben gu ben Extremen geführt, bag jedes Suftem gleichanftig. und daß wieder nur eines gulaffig und beilfam fei. Die Bahrheit liegt in ber Ditte. Es bandelt fich nemlid bier nicht um bie Dulbung ber Bahrheit, weil diefe ein Recht bat, überall frei und offen aufantreten ; auch nicht um Die Dulbung gemeinschadlicher und fittenverderblicher Grundfase und Lehren, Die vielmehr fiberall ansgerottet werben muffen; fonbern um die Dachficht gegen bas in gnter Abficht fur wahr Gehaltene und Unichabliche; gegen Deinungen und Glanbeneformen aller Urt, welche Beblfahrt und Geelenheil ber Mitburger nicht gefahrben; felbit gegen unichadliche Bornribeile, Gigenthumlichkeiten und Schwachen, Die nun einmal von ber freien Gntwidelung des menfchlichen Geiftes nicht ju trennen find. In diefer Tolerang find wir aber Mlle ver : pflichtet, weil Diemand ein Recht bat, bem Geifle innerhalb Diefer Grengen Coranten ju feben; wir felbit Diefe Dachficht fur nue und Die Unfrigen in Uniprud nehmen und bedarfen; feine menichliche Ertenutuiß volltommen ist; die Mannigsattigteit der Meinungen und Glaubenssormen die Bildung bes menischiene Seiftes beferbert; ein Zeder für seine Musik; der Wahrheit unr Gott und seinem Gewissen verantwortlich ist; das Wohl der Staaten und Familien unr durch Duldung gedeist; und das Christenhum selbst uns diese Anchgiedigkeit durch Lehre und Beisteile empstebt.

Der lebte Imperatio bes bier abaubanbelnben Gittenfanons, bulbe ben Unberebentenben und Schmaden. führt ju einer Zugend, beren Grengen ichwer ju bestimmen find, weil fie amifchen ber Starrbeit bes Gigenfinns und ber Befeblofigfeit bes Inbifferentifmus in ber Ditte liegt. Es ift nemlich Dulbung bie Radfict gegen eigenthum. lide Deinungen und Anfichten Anberer, bie mit unferer eigenen fittlichen Bilbung und Bobls fahrt befteben tonnen. Denn mo fich hartnadigteit in ber Bertheibigung icablicher Brrthumer und ein entichieben bofer Borfat findet, ba tann Diemand gebulbet, fonbern er muß vielmehr ben Strafen ber Dbrigfeit, ober boch feines Gemiffens und bes vergeltenben Schidfals überlaffen werben. Es theilt fich aber bie Dulbung in bie offentliche, welche wieber in bie politifche und firchliche gerfallt, und in bie befonbere, bie fich abermals in bie bausliche und perfonliche aufloft. Die erfte ift Sache ber Regierungen, bie fich in ihren Grundfaben nicht überall fo frei bewegen und banbein tonnen, wie ber einzelne Denich und Burger, weil fie burch beftebenbe Berfaffungen und Formen oft in ber Bulgffung frember Meinungen gebinbert werben. Rries brich ber Große und Jofeph ber Zweite maren beibe im boben Grabe tolerant, und erlaubten boch beibe ben Ultralibes ralen ihrer Staaten nicht, fich ju ben Grunbfaben eines Brutus ju betennen; im Gegentheile wird und fann es in ben nordamericanifden Freiffaaten nicht geftatte fenn, bem Princip bes Abfolutismus und ber Legitimitat Profeinten burd Bort und Schrift ju verfchaffen. Dennoch tonnen Beitverhaltniffe eintreten, mo es bem Gemeinmefen beilfam ift, bag fich eine abfolute Monarcie in eine conflitutionelle, ober republicanifche Berfaffung und wieber ein Rreiftagt in eine Dictatur, ober in ein gefehliches Ronigreich auffofe. Es laffen fich baber fur die offentliche Tolerans, weil fie von manderlei Bebingungen abbangt, in ber Moral nur allgemeine Grunbfate und Beftimmungen feftftellen. Die befonbere Dulbung bingegen ift icon freier und unbeidranfter. Es fann bem protestantifchen Sauspater nicht vermehrt merben, feiner Ramilie eine liberale Bilbung ju geben, Bucher, bie ben Mengftlichen ein Abicheu find, wie bie Stunden ber Unbacht, unter ben Geinigen in Umlauf au feben, fich einen Freund von fymbolifchen, ober freien Grundfaben bes Glaubens zu mablen, ober mit Perfonen eines anbern Glaubensbekenntniffes in freundichaftliche Berbinbung zu treten. Roch ungebunbener ift ber einzelne Denich, meniaftens in feinen Grunbfagen und Maximen, und ba fich biefe meniger auf burgerliche, als auf moralifche und religiofe Berhaltniffe begieben, ober boch int mirflichen Leben begieben fonnen. fo muffen fie auch aus einem religiofen Princip entwidelt und abgeleitet werben. Er wird bier querft fragen; ift Gott tolerant, ober intolerant? Er ift gebulbig, langmutbig, lafit feine Sonne uber Gute und Bofe aufgeben und jeder Deis nung freien Lauf, fpricht ber Latitubinarier; alfo will auch ich feinen Unterschied amifchen Errenben und Rechtglaubigen, amifchen Gottesverebrern und Gottlofen machen, fonbern fie rubig gemabren laffen, fo lang fie mich nur nicht in meiner burgerlichen Freiheit bebroben. Das ift bie Sprache ber Inbifferentiften und Ultraliberglen, welche Jeben wollen reben, lehren und fcreiben laffen, mas ibm einfallt, und fur ben Seiben, Suben und Zurten, fur einen Karpotras und Das nes, fur einen Thomas Munger und Johann von Leiben im Staate und in ber Rirche Diefelbe Freiheit und baffelbe Recht in Unfpruch nehmen, wie fur ben evangelifden Chriften. 216 von Ammons Por. III. B. 10

ob bie Langmuth Gottes, bie nur bem Errenben und Schma: den (Rom. II, 4.), aber nicht bem Grrthume und ber Bosbeit gilt (Rom. I, 18. II, 8.), eine Rechtfertigung ber menichlichen Berfehrtheit mare; ober als ob ber Brrthum, ber Unglaube, ber Aberglaube und bie Thorbeit ichon an fich ein Recht batte, fich unter ben Menfchen anzufiebeln und auszubreiten! Das ift bie boble Dug ber Politit, bes formalen Rechtes und Rirchenrechtes, wenn ber Rern ber Babrheit, ber Bflicht und bes Glaubens in ihr vertrodnet. Rein, fagen Unbere, Gott ift bas intolerantefte Befen feiner beiligen und untheilbaren Ratur nach (Suite de Souvenirs par Madame Genlis p. 357 s.); er will nur eine Bahrbeit, einen Glauben, eine Religion und ein Recht (Epbef. IV. 4 ff.); bie Arriebrer, Rotten und Reber muffen vertilat und ausgerottet werben (Gal. V, 20. Sit. III, 10.); nur bie alleinseligmachenbe Rirche foll berrichen und ibr haupt triumphirend jum himmel erheben. Das ift bas Schredens. foftem ber Inquifition, meldes überall nur eine Rorm bes Meinens, Biffens und Glaubens gulaffen, alles 3meifeln, Ginmenden, Proteffiren und Appelliren an Gott und bie Menichbeit mit bem bleiernen Scepter blinber Gewalt nies berichlagen und bie getheilte Chriftenbeit burch Mutobafes und Dragonaben gur berrlichen Freiheit ber Rinber Gottes beranbifben will. 216 ob Gott nicht auch bas Unfraut machfen liege bis jur Ernte (Matth. XIII, 30.); als ob bie Mpoftel (2. Petr. III, 16.) und bie erften Chriftengemeinen nicht felbft im Gingelnen verfchiebener Deinung gemefen maren; als ob bie Rreibeit bes Gemiffens nicht jedem mabren Glauben ju Grund liegen muffe (Gal. V, 1.); als ob bie Ginbeit im Beifte nicht auch bei pericbiebenen Malenten und Meinungen ftattfinben tonne (1. Ror. XII, 4.); als ob im tofmifchen Bufammenhange nicht auch Gecten und Rotten nothwendig maren (XI, 19.); als ob ber ftolse Babn ber eigenen und ausschließenben Unfebibarfeit nicht ber größte Irrthum und bie feelenverberblichfte Reberei mare (Sat. III. 13 ff.); als ob enblich ber gemeine Babn von einer allein seigmachenben Kirde nicht auf einer Berwechselung bes Begriffes ber allein seligmachenben Mabheit beruhte, ber ein Erkentntiss von allen driftlichen Kirchen, nach bem Maafte des sinnen einwohnenden Gesstes, erstrebt wied! Unbedingte Dulbung ist dader, wie im Staate und in der Kirche, oim häussichen und gestligten Eeben, eben so verwerflich, als der farre Bigotism, die biinde Orthodoxie und ber wüchende Eifer in der Wissellung der Politik, der Moral und Religion. Bei der eiger in der mit der Politik, der Moral und Religion. Bei der eigerschaften Toletan wied der

1) nicht bie Rebe von ber Dulbung ber Babrbeit fenn, weil biefe überall ein inneres, ihr von Gott felbft verliebenes Recht bat (1. Sim, II, 4.), frei und unverbullt (2. Ror. III, 18.) bervorzutreten, welches ibr nur burch bie Ginfalt, Rurchtfamteit und Ungerechtigfeit ber Menfchen geraubt, ober verfummert werben tann (Rom. I. 18.). Der Freund ber Biffenichaft und eines pernunftigen Glaubene (I. 19 f. II. 14. XII. 2.) foll baber überall in bem Bortrage beffen, mas Mahrheit por ber Bernunft und einem erleuchteten Gemiffen ift (2. Ror. IV, 2.); nicht gebinbert werben. Ramentlich follte unter Chriften, Die fich ju einerlei Grunbfagen bes tennen (Gpbef. IV. 4.), von ihrem Glauben Rechenschaft geben und ihrer Meinung gewiß fenn tonnen (Rom. XIV. 5.), nicht mehr von Dufbung bie Rebe fenn, ba fie unter fich Bruber und Ertofte eines Mittlers und Beilanbes find, folglich auch bas Recht einer gemein: ichaftlichen, freien Gottesverehrung baben. Rur ber Unperftand und bie Gemiffenstprannei (1. Petr. V. 3.) wird ihnen ein Befugnif ftreitig machen, welches in ber fittlichen Beftimmung bes Menfchen und bes Chriften gegrunbet ift. Much fann

yber Irribum an sich feinen Anspruch auf Duldung machen, weil er, wie die Lüge, ober die saliche Mange, heimich in der Welt umberschleicht und als eine Frucht der Finsternis, die der Water des Lichtes nicht kennt, vertilgt und ausgerotter werden muß (Matth. XV, 13.). Rur ber irrenbe Menich, welcher gwifden gicht unb Dammerung fdwebt, und ben Babn in gutem Glauben mit ber Bahrheit vermechfelt, muß geschont und getragen werben (Galat. VI. 2.). Go menig baber bie Dbrigteit giftige Rabrungsmittel wird feilbieten laffen, eben fo menig wird fie bie Bredigt von Morb und Mufruhr geftatten, ober gemeinschablichen und fittenverberb. lichen Schriften, Die man ju allen Beiten verboten bat, ben freien Umlauf erlauben. Go verbrannte man ju Athen bie atheiftifden Bucher bes Protagoras (Diogenes Laertius in vita Protagorae), ju Rom bie apofryphifchen Schriften bes Ruma (Livius XL, 29.), ju Ronftantinopel bie Bucher bes Arius (Socrates H. E. I, 9.), ju Berufalem und Antiocien Die Schriften bes Paulus von Camofata. Dft genug baben gwar bie Dbrigfeiten ihre Gewalt burch bie Bertilaung auter Buder gemifbraucht; ein Buch verbrennen, fagt Rouffeau, ift nicht fo viel, als antworten, und oft mirb es erft gelefen, wenn es verboten ift (punitis ingeniis gliscit autoritas. Tuciti annal. IV, 25. XIV, 50.). 3n Frantreich, England, ben Rieberlanben und Deutschland verfehlt baber faft jebes Bucherverbot feinen 3med, und bei ber unenblichen Bermehrung ber Preffen und ber lithograpbifden Anftalten ift es faft unmoglich, ben Umlauf icablider Schriften gans ju bemmen. Ge fommt bier aber weniger auf ben Effect bes Berbotes, als auf bas verbietenbe Gefet felbft an, bamit bie Difbilligung ber Dbrigfeiten fund gethan und jeber Gutgefinnte vor verberblichen Grunbfaben gemarnt werbe.

3) Die Dulbung gift vielmicht nur bem ber menschichen Schnacheit so febr zusagenben, und, zwar nicht umbervinbilichen, boch schwer zu überwindenben Sch ein e. und Babne, der in guter Absicht für Wahrheit selbst gebalten und in eben bem Berhaltniffe, als ber außer Biberfland wodift, mit versterter zertheiselbigteit vertheis bigt und festgechaften wird. Man forbere von bem 3f-

raeliten bie Unterlaffung ber Sabbatbfeier, von bem Griechen Die Berletung bes vierzigtagigen gaffens, von bem Ratholiten bie Losfagung von ber Berehrung ber beiligen Jungfrau, von bem Calviniften bie 26fcmos rung ber Prabeftination; fo wird er fich tief in feinem Gewiffen gefrantt und verwundet fuhlen, ob es fich icon in allen biefen Behren um bloge Deinungen banbelt, bie meber aus ber Bernunft, noch Offenbarung er: weislich finb. Bie man nun mit bem Rinbe Rachficht baben muß, wenn es fallt und ftraucheit, weil es ohne ungtudliche Berfuche niemals laufen lernen wird; fo muß man bem Denfchen im Reiche ber Bahrheit, mo wir guerft Mue Rinber find, Fehltritte und taufchenbe Unfichten geftatten, weil fich in eben bem Berhaltniffe, als bie Summe befferer Renntniffe gunimmt, auch bie Daffe ber Errthumer bauft, und folglich Reiner ber Befahr bes Bahns und finntiden Scheines gang ents rinnen fann.

4) namentlich gilt bie Dulbung ben verfchiebenen Formen ber Bahrheit, fomobl auf bem Gebiete ber Biffenfchaft, als bes Glaubens, weil unfer Biffen Studwert ift (1. Ror. XIII, 9.) und wir folglich bie Bahrheit nie gang und rein, fonbern immer nur theilweise und mit individueller Beimifchung fubjectiver Un: fichten erfaffen. Das floifche und epifureifche Moralfp: ftem ftebt fich eben fo feindlich gegenüber, wie bas tan: tifche und eudamoniftifche; bennoch ift teines gang mabr und feines gang falfc, fonbern jebes berfelben fant bas bochfte Gut, um beffen Berwirffichung es fich boch eingig in ber Sittenlehre banbelt, nur von einer anberen Seite auf. Eben fo verhalt es fich mit ben verfchiebes nen Formen, in welchen ber menfchliche Berftand bas Ueberfinnliche barffellt; benn ba fein Denich gang ge-- bantenlos und unvernunftig ift, fo tann und wird auch fein Glaube gang mabrbeitblos fenn; ber enticbiebenfte Deift wird bem Pantheifm und felbft bem Dolptbeifm

noch eine Seite abgewinnen tonnen, wo er ibm lebrreich und achtungswerth ericeint. Bo baber irgend eine Dentform ber Biffenicaft und ber Religion weber fur bie focialen, noch fittlichen Berbaltniffe bebentlich, ober gefahrlich ift, ba bat fie auch Unfpruche auf Rachficht und Bulaffung.

5) Richt einmal Paraborien, Ibiofpnfrafien, Borurtheile und geiftige Schmachen find von ber Dulbung im Reiche ber Babrbeit ausgeschloffen. Denn wie jeber Menich in feinem Dienenspiele einen eigenen Blid, in ber Rebe eine eigene Lieblingsformel, im Bange und in ber Bewegung eine besonbere Form und Saltung bat; fo thut fich auch bie Individualitat feines Geiftes oft burch fonberbare Gebantenverbindungen fund, und ie aroffer bie Genialitat eines Mannes ift, befto naber wird fie gumeilen an Abermit grengen. Bir find als finnlichgeiftige Befen fo tief in bas Reich bes Untagos nifm und ber Untithefe verfentt, baf une noch ba. mo wir frei und mit Erfola sum Lichte aufftreben, boch noch immer einiger Dampf und Rebel in Die Bobe folgt. Es muß uns Seber nehmen, wie mir einmal find: er muß uns, wenn er überhaupt Menfchen um fich baben will, fie unt uns mit unferer gangen, geiftigen Mimofpbare nehmen. Unter ben rings umber auffprubenben Lichtfunten wird ber inbivibuelle Rebel balb von felbit perfdminben.

Ber, frei von ben Banben ber Schule, ober bes gemeinen Autoritatsglaubens, fich einmal im Denten orientirt bat, ber wird auch bie Berpflichtungegrunbe jur Dulbung

1) fcon barinnen finden, bag Riemand ein Recht bat, bem Beifte au mehren (Dreb. VIII, 8.), ober ibn au au bampfen (1. Theffal, V. 19.), fo lang er fich in ben ibm angewiesenen Grenzen bewegt und burch ben Mustaufch feiner Gebanten gegen anbere in ber Grtenntnift bes Babren ubt. Es muffen viele Blatter und taube

Bidthen vom Baume fallen, bis junge Fracht feinen und reifen. So wird jeder Mensch viel Abbeigtes den ein und preiden, bis ein wahrer und fluger Gedanfe bei ihm jur Reife fommt. Man ditte, die sieden Weisen zu Tische, und sie werden zuweilen etwas Indemetsenes und Imwahres bernehmen lassen. Ist doch unter ganges Leden nur eine Schule; die Reister selbst find nur große Schuler. Was berrechtigte sie, den Geist ihrer Wittschuler zu unterjocken!

2) Es ift Keiner, ber nicht feliß ber Rachfiedt Anberer bedürfte, und nicht täglich einen Irrthum befennen, ober ein saliches Urtheil zurächehmen mißtet. Sichft ber Rabbanite, der im Eifer des alleinfeligmachenden Gesehes alle heiden und Schriften verdammt, wünscht boch von ihnen ausgenommen zu werden und die Arlaubnis einer freien Resigionsbung zu erbalten. Irren und beiten wir aber einber Alle monnigsleitig (3a. III, 2), so ist auch nichts gerechter, als daß wir biefelbe Billigkeit, die wir von Anderen erwarten, uns felbst zum Gesehe moden.

3) Da bei bem enticbiebenen Glauben an einen Gott, eine Bernunft, Babrbeit und fittliche Beltorbnung bie Berichiebenbeit ber Gufteme auf bem Bebiete ber Bif: fenicaft und bes Glaubens bod unter une nicht abnimmt, fonbern fich bei ber fortidreitenben Bilbung bes Menfchengeschlechtes in immer wechselnben gormen erneuert; fo muß ber Grund berfelben in ber Beidrantt: beit unferes Erfenntnigvermogens gefucht werben, meldes bie Babrbeit nur von einem gegebenen Standpuntte aus, alfo partiell und einseitig au erfaffen permag. Bie bas Seibenthum, Jubenthum und ber Iflamifm, fo bat auch bas Chriftenthum feine Dartheien und Gecten, beren Dannigfaltigfeit nicht in ber einfaden Lebre Sefu, fonbern in bem inbividuellen und partiellen Geifte liegt, ben jebe Partei in bas Chriftenthum bereintragt, ober boch ju feiner Ertenntnig mitbringt. Bird nun aber gerabe burch biese Berfchiebenheit geistiger Phostiognomien im Reiche ber Bahreitisserschung bis Bielseitigiteit der Erkennting selbt beiebert; so fif sie ein Glid für die Menschheit, die burch sie nicht entzweiet, sondern durch gegenseitige Mittheilung verbrüdert werben soll.

- 4) Da bie Borfebung felbft jebem Menfchen ein eignes Zalent verlieben und ihm burch feine Erziehung und Schidfale einen eigenen Standpuntt ber Ertenntnig angewiesen bat; fo ift er fur bie Inbivibualitat berfelben, wenn er feine Dentfraft gewiffenbaft anwenbet. Gott allein verantwortlich (Rom. XIV. 4.) Gine Bericiebenbeit ber Ueberzeugung von einer und berfelben Babrbeit ift amar meber moglich, noch Gottes murbig, weil er fonft ber Denfchen burch ibr eigenes Gewiffen fpotten murbe. Bobl aber fann bie Ginfeitigfeit ber Unfict eine Ginfeitigfeit ber Uebergeugung berborbringen, bie amar als Uebergengung obs jective Gultigfeit bat, ale Ginfeitigfeit aber fubiectiv. mithin abweichend und tabelnemerth ift. Es fann ber Brownianer und ber humoralpatholog von feinem Gna fteme überzeugt fenn, jener, infofern er ben menfchlichen Organifm nur von ber bonamifchen, biefer, infofern er ihn nur pon ber materiellen Geite betrachtet: bennoch ift ibre Uebergeugung einseitig, weil fich in ber Birflich. feit bie Lebensfraft von ber Beichaffenbeit bes Blutes nicht trennen lagt. Dit bem Biberftreite theologischer Anfichten, namentlich ber Rationaliften und Supernatus raliften verhalt es fich nicht anbers. . Es gebe nur jeber bie Ginfeitigfeit feines Standpunttes auf, fo werben fie fich balb verfteben und einverfteben. Das werben und tonnen fie aber nur, wenn fie fich bulben.
- 5) In gemischten Familien und ber burgerlichen Gesellichaft tann Eintracht, Friede und Bodlfahrt nur burch beschibene Rachgiebigteit gebeihen. Die Toleran, sagte Friedrich ber Große, ift eine gartliche Mutter, bie

ihre Rinder pfiggt, erzieht und bifdet, die Undublyamteit aber eine Furie, die dos Gild der Samilien und Staaten zeithet. Die sonft dichenthein Reiche unfered Beite theils sinden nur darum fichtbar von der hoher berbeit beite sinden nur darum fichtbar von der hoher beite Rubmes herad, weil sie in ibrem Innern von son eine nitiden Monden und Priesterhorden, von wilden Absolutissellen und Demagogen gestleische werben. In taufend gemischen Been, die nur der religigis Babifinn verbietet, könnte Eintracht und Friede hersschaft, wenn er nicht burch den engberzigen Eifer herrschlächtiger Schamanen arfelbt murbe.

6) Das Christenthum ist eine Religion der Freiheit, der Liebe, des Wohlwollend und der Dulbung, die jeden wieden Eifer und jede Gemissensferschaft verschaußt (Matth. VI, 14. Rom. XIV, 2—16. XV, 1 ff. 1. Korinth. XIII, 7. Golot. VI, 1. Cphel. IV, 2. 1. Ort. V. 3.).

Lactantii institutt. l. V, c. 19. Voltaire traité aur la tolerance 1763. Basedow über Rechtglaubigleit und Bolerang, Altona 1766. Tellers Bolentinion ber erfte, Bertin 1791. Labte über Tolerang und Gewissenischeit, Bertin 1774.

## ģ. 170.

S. Die Pflichten ber Begludung bes Rachften. Die Ehrlichteit und ber Raub.

Die vierte Claffe der Nachftenpflichten ift in bem Sefebe enthalten: hate dich nicht allein vor jeder Beeintrachtigung des Lebensglades Anderer, fondern bemabe bid vielmehr, es nach dem Maaße ihrer Burdigfeit ju begrunden und ju erhöhen. Das gefchieh in Beziehung anf den angeren Besie des Nachten burch Strichfeit, ober die feion von Mofes ge-

botene Achtung des fremben Gigenthums in Ginn und Abat. Dit biefer Pflicht ftreitet aber gundchft ber Raub, ober bie gewolfigme Berfegung bes freuden Eigenthundrechtes, sie werde nun von dem Gingelnen burch eigeumächtige Ergreising der Gitet Anderer, durch Borenthaftung des verdienten Lohns und den Bücheruachbrud verübt; oder von den Obrigfeiten und Behörden durch mancherfei Erpreffungen unter dem Borwande des Gesetes; oder im Kriege durch Piniberung, durch Ansfangung ganger Linder und ben Migbrauch des Sogenanten Eroberungstechtes, welches die Politif unt in seinen Fallen gegen die Moral vertreten fann.

Unter ber Gludfeligfeit Unberer, auf bie fich bie vierte Claffe ber Gocialpflichten bezieht, verfteben mir ben Inbegrif angenehmer Empfindungen und Gefühle, welche ber freie, aufere Genuf ber ermorbenen Lebenbauter gemabrt. Diefe Guter bestehen theils in bem rechtlichen Befige bes finnlichen Gigenthums, theils in ben Anfpruchen auf verbiente Achtung und Chre, theils in bem erlaubten Ditgenuffe gefelliger Bergnugungen und Freuben, infofern fie burch jene bedingt find. Diefes Lebensalud foll von uns nicht beeintrachtiget und geftort, fonbern vielmebr. im Berbaltniffe ju ber fittlichen Burbigfeit bes Rachften. begrundet und beforbert werben, mas nur burd meife Liebe und thatiges Boblwollen gefcheben tann. Geftort wirb aber ber Undere in bem Genuffe feiner außeren Guter burch bie unerlaubte Begierbe nach ihnen in Ginn und That (2 Dof. XX, 17.), ober Unebrlichfeit, Die ein burch bofe Buft und ungerechte Sandlung bewiefener Dangel an Achtung gegen bas frembe Gigenthum ift. Diefe Blinbe Begierbe, Alles um une ber, was uns gefallt, ju ergreifen, unbefummert um ben porbergegangenen Befis eines Unbern,

liegt amar, als ein blinder Erieb ber Gelbftfucht, tief in unferer Ratur, und infofern, ale bie Ueberminbung und Beberrichung beffelben einige Unftrengung bes Berffanbes und Billens forbert, tann man allerbings fagen, bag viel bas ju gebore, ein ehrlicher Rann ju fenn (Bofflere Drebigten 1797. 280. II, G. 281 f.). 3m gefelligen Berbaltniffe legt man baber auf biefe Zugend einen boben Berth (ber ehrliche Dann, in Daregolls Predigten. Gottingen 1794, 26. 1, 5. Dreb.), ober boch auf ben Mangel berfelben einen tiefen und fcimpflichen Unwerth. Aber gerabe befroegen, well man bie Ehrlichkeit von Jebem feiner Ditburger, felbft von bem niedrigften Diener und bem Bettler forbert, ift fie blog ale bie Unterlaffung eines groben Unrechts ju betrachten, bie man nur als eine gemeine Schuldigfeit anfeben, nicht aber ju bem Range einer politiven Bolltommenbeit erbeben barf. Benn alfo bennoch viel basu gebort, fich einen ehrlichen Ramen zu erhalten; fo beifit bas bloft fo viel, baf es uns Muen fcmer fallt, nicht au rauben, au fteblen und ju betrugen; und leiber ift bie menfcliche Unvolltommenbeit fo groß, bag man fich biefer Schandlichkeiten nicht obne mancherlei Rampfe mit fich felbft entichlagen fann. Es ift aber ber Raub (rapina, spoliem) eine gewaltigme Entreifung bes fremben Gutes, ober eine Sanblung ber Ungerechtigfeit; welche gunachft in ber blinben und um fich greifenben Sabfucht bes Denfchen, bann in feinem Dangel an Achtung fur bie Perfonlichkeit Unbes rer, und namentlich ibred Gigenthumbrechtes gegrundet ift. Diefes Berbrechen wirb begangen

. 1) von bem Gingelnen, und gwar

a) un mitteibar burch gemeinen Strafenraub, bon bem Bufchmanne im Borgebirge ber guten hofnung an, bis zu bem englischen highwommen, ber fich ber gnugt, bem Riffenen feine Borfe ohne weitere Gewattschießeiten, bloß burch Bebrobungen mit bem Morbgewechte, ober andere bringenbe Bewegungsgründe abzuforbern. Die Geschichte ber alten und

neueren Beit berichtet uns Revolutionen und Ratas ftropben, mo Seber, um nur Etmas ju retten, ober au haben, fich mit blindwilbem Inftintte bes Gigenthums Anberer bemachtigte, welches in ber allgemeis nen Bermirrung bereits aus bem rechtlichen Befibe gefallen mar. Gine folde Raubfeene bietet bie allges meine Plunberung Dofcau's nach bem Branbe (16 -20. Sept. 1812) bar, mo pier Rationen, Frangofen, Italianer, Deutsche und Ruffen, Diefes aulest fur erlaubt gehaltene Gefchaft trieben. Die letten Plunderer beraubten wieber bie erften, und ber Gis genthumer eines Saufes felbft tonnte einen Theil bes Seinigen nur retten, wenn er ein Rauber ber bereits vollzogenen Beute wurde (La Russie pendant les guerros de l'Europe. Par Mr. Domergues. Paris 1835. tom. II, pag. 65.). Ginfacher geftaltet fich bingegen ber Raub, wenn er bon Gingelnen, ober von gangen Befellichaften betrieben wirb, wie von ben dinefischen Banben und Biraten, bie einen eiges nen Rauberftagt bilben (Aventures et exploits des Bandits de touts les pays du monde. Par Mr. Defauconpret. Bruxelles 1834. t. II, p. 265 s.), ober bon ben neapolitanifden unter bem Priefter Giro, ber an jedem Morgen feinen Banbiten erft eine Deffe las (I, 184 f.), ober von ben norwegischen unter Sietan, ber nur bie Reichen plunberte, um ibre Sabe unter bie Armen ju bertheilen (Maltens neuefte Beltfunde, Jahrg. 1835. Ib. IX, G. 70 ff.). b) Mittelbar wird biefer Frevel burd Borenthaltung . bes verbienten gobns (3. Dof. XIX. 13. 3at. V. 4.), ober ber Bergutung gemabrter Dienfte und Leis ftungen berübt. Es geschieht bas namentlich von Bornehmen, Gewaltigen und Reichen, bie gegen ibre Diener und Untergebene mit ber Bablung ibrer Schul-

ben und Auslagen in langem Rudftanbe bleiben unb fie baburch oft in Berlegenbeit, ja in Dangel unb Durftigkeit verseben, weil sie wissen, bag man gegen sie bei ihrem boben Stanbe und Range nicht leicht gerichtliche hilfe findet, ja sie oft, wenn man nicht verfolgt und unterbruckt werben will, taum such barf. Zwischen beiben Beraubungen fleht

c) ber Rachbrud ber Bucher, ber von ber einen Seite Raub, von ber anbern Diebftabl ift. "Großer Gott, fagt pon ibm ein berühmter Gelehrter. baf man bieruber noch offentlich Beichmerbe fubren muß! Ueber feine übrigen Guter barf Jeber gebieten, nicht allein im Leben, fonbern noch im Tobe, fo, baff er fich gern in fein Schidigl ergiebt, weil er weifi, baf uber bas Grab binaus fein Bille noch geachtet wirb. Und uber bie Buter bes Beiftes und Zalentes follte Riemand verfügen burfen, fonbern-fie ber Begierbe und Sabfucht jebes Richtswurdigen preisgeben muffen? (Justus Lipsius praesat. in libr. de cruce)." Gewiß ift auch biefe Rlage in bem Munbe jebes Berlegers gegrundet, ber mit bem Autor uber bie außere Form feiner geiftigen Mittheilungen einen Bertrag abgeichloffen und infofern von ihm und gegen ibn ein bestimmtes Recht erworben bat. Dennoch findet amifchen bem finnlichen und geiftigen Gigenthum ein großer Untericbied fatt, ben man bei ber fittlichen Beurtheilung bes Rachbruds oft genug überfeben bat. Gigenthumer feiner Bebanten bleibt ber Mutor in jebem Falle, auch wenn fein Bert abgefcrieben, ober gegen feinen Billen abgebrudt wirb, weil ihm Riemand bas Recht freitig machen wirb, Die Erzeugung feiner Beiftestraft in Anfpruch au nebmen. Sat er aber feine Gebanten einmal offentlich ausgefprochen, fo tonnen fie nicht mehr, wie ein forverliches But, umichloffen und gegen frembe Billführ pertheibigt merben, meil fie in bas Gebiet frems ber Gebanten, alfo auch ber freien Thatiafeit Unberer übergegangen find (nescit vox missa reverti); ja,

wenn ber Autor weiß, was er will, und nicht bas Recht auf fein Sonorar mit bem Rechte gegen feinen Befer verwechfelt, fo follen fie nicht einmal mehr von feiner Billfuhr abbangen, gerabe bebmegen, weil er Anbere burch feine Mittbeilung geiftig beichentt, alfo ihnen auch ben freien Bebrauch feiner Belebrungen eingeraumt bat. Die Alten freuten fich, menn ihre Bucher fleißig abgefdrieben und überallbin verbreitet murben: Butber überfeste bie Bibel ohne ire gend eine Bergutung, ober Belohnung von Seiten feines Berlegers, und verbat fich nur Abanberungen feiner Dolmetidung : noch jest wird jebes fogenannte Beifteseigenthum, einige Jahre nach bem Sobe bes Urhebers, ein Gemeingut Aller; und auslandifche Bucher werben überall unbebentlich, mit, ober obne Ginwilligung bes Berfaffers, nachgebrudt. Die Doral tann baber, und ba bie literarifche Polizei in ber Ermafigung ber oft unverfdamt bod angefesten Buderpreife noch immer nicht aur Ginficht ihrer Oflich. ten und Dbliegenheiten getommen ift, nur bas einen unerlaubten Diffbrauch frember Geiftesfruchte nennen. wenn Semand gang, ober theilmeife, bas beift burch einen faliden Titel, ober burd Compilation fich fur ben Urbeber beffen ausgiebt, mas ein Anberer gebacht, gefprochen, ober gefchrieben bat; ober, wenn er ben mit bem Berleger bei bem Raufe bes Buches eingegangenen Bertrag, es binnen einer gemiffen Beit nicht. burch ben Drud ju vervielfaltigen, gewinnfüchtig und treulos bricht. Beitere Beffimmungen über Diefen Gegenftand geboren bem politiven Rechte an, und tonnen folglich nur eine bebingte Berbinblichfeit gur Rolge haben. Die neueften Berhandlungen uber ben Rachbrud in Frantreich haben biefen Gegenftanb von berfelben Seite beleuchtet, Die bereits fruber in Deutichland freimuthig befprochen worben war. In einer anbern Geffalt ericeint ber Raub

2) wenn bie Obrig teiten und öffentlichen Beborben fich Erpreffungen mander Art ju Schulden tommen laffen, es geschebe bas nun

a) burch bie Forberung von Abgaben, die mit bem wahren und eigentlichen Staatsbedurfniffe in keinem richtigen Bergaltniffe fichen. Geledvirl, ob diese Zaufen ben Eigenthamet, ober den Gonfumenten treffen, ob fie Allen zu ichwer, ober nur far eingeine Schnbe derweigend feien, sie bleiben immer eine gewaltthatige Reichtung bes Eigenthums, welche theils wogen ber Hatte, mit der sie belatze in der heite wegen ber hatte, mit der sie vollzogen wird, theils und zuer vorzugsweile darum tabelniverth ist, weil sie öffentlich und im Ramen der Gesches geschicht, wedches Ichen bei dem Schnigen erhalten und schulen. Erner abebren bieber

b) die Concuffionen der Richter und Sachwalter, die unter dem Borwande eitler und unzwedmäßiger Formen den Partheien eine Summe von Zaren, Bedühren und Sportein ansimmen, welche dem geleisten Dienste nicht entgeftet und bennoch oft mit der größten Sichte und Bieblosseit ingetrieden wich. Es ift aber einer weisen Dbrigkeit nicht nur überhaupt schon unwärdig, ihren Boamten und Stellvertretern, oder Nathgebern folche schmälische Ausbrücke der Sachluck zu flatten, sondern und wirt auch uns

der des Beispiel nachteitig auf die öffentliche Sitte ichfeit. Der Arzt, der Kaufmann, der Gaswirth, der Jandwerter und Künstler such sich ihr das, was ihm eine sportessüder Derigkti abgenommen hat, in seinem Geneeche öberhaumt, und dann namentlich in seinem Ansperberungen an Fremde und Reisend und Ansperberungen an Fremde und Reisende zu entschlieber; et übertheuert, hasch und beim Jehret, wie nicht im Kamen und Tuffeng, boch nach dem Beispiele seiner Worgeschen, mit einer Kechelt, die alle Regungen des Gewissen unterbrückt, und dam dang ange Stadte und Gegendem in Räuber

hobsien verwandelt, welche man nur verläßt, um ben Staub von feinen Sugen gu foutteln (Marth. X, 14.). Nirgends wird der Fremde mehr übernommen und oft felbst geplandert, als in ben Sanbern, deren Bewohner mit zu schweren Abgaben belaftet find.

c) Gelbft bie Stolgebubren, namentlich bei ber Beerbigung armer Familienbaupter, find oft fo ungemeffen, bag ibre barte und gierige Erpreffung von bem Bormurfe ber Raublucht nicht freigefprochen merben fann. Denn vb es icon gerecht und billig ift, bag ber Geiftliche und ber Geelforger fur feine auferors bentlichen Umtsgeschafte, befonbers fur bie Belehrung und Eröftung ber Rranten und Sterbenben belohnt merbe (1, Ror. IX, 14.); fo ift boch bas, mas bie Leichenpolizei uber bie Gebubr bei ber Beerbigung ber Abgeschiebenen in Rechnung bringt, barum eine boppelt ungerechte und laffige Forberung, weil fie oft bas lette Eigenthum eines burftigen Saufes und eis ner armen Familie verfcblingt. Schon bas romifche (Novell. LIX, 4.) und noch mehr bas tanonifche Recht (Decretal, Gregor, l. III, t. 28. c. 13.) em. pfiehlt bier Schonung und Rachficht. Wie viel ftrenger follte erft bie evangelische Rirche in ber Berbus tung pon Ungebubrniffen fenn, bie fich in ihr Gebiet eingeschlichen baben, weil fie ihren eigenen Beruf auf bem Zobtenfelbe in bie Sanbe frember Dachte nies bergelegt bat! Abermale anbere außert fich enblich bie Raubfucht

3) im Rriege, theils

a) burch bie Plunberung ber Einzelnen, ober bes Eigenftums gange Corporationen, namentlich ber Schie ber Aunft und Wiffenschaft, bie auch im Gewaltkampfe entzweiter Boiter unter bem Schube bes Gesches und ber humanität siehen (Lut. III, 14.). Mapoleon, ber nur die Straßenräuber für strafich hielt, war ber erfte General, ber bem herzoge von

Mobena zwanzig ber fconften Gemalbe als Contribution abforberte. Das Directorium nannte fie ein Befchent (cadeau), mas ber Eroberer febr unberoifd fant (Mémoires de Napoléon Bonaparte par le redacteur des mémoires de Louis XVIII. Bruxelles 1834. t. I. chap. 1.).

b) Durch bie Musfaugung ber Provingen unb Banber, wenn gange heere bei bem Burger und Bauer aufliegen, ibn aus feiner Bobnung verbrangen und feine Sabe verfchlingen. Rach bem Borbilbe ber Ro. mer ift biefe Erpreffung, bie man eine bequeme Urt, gu friegen, genannt bat, von einzelnen Felbherren gu einer Birtuofitat erhoben worben, bie ihnen ben Beinamen ber raffinirteften Rauber in ber Befdichte gefichert bat. Much ift

c) ber Digbrauch bes Eroberungerechtes mit bem Raube nabe verwandt. Rach bem Gueton (Julius c. 30.) führte gwar Cafar bei Bemaltthaten Diefer Art immer bie Borte bes Guripibes im Munbe: Nam si violandum est ius, regnandi causa

Violandum est: aliis rebus pietatem colas.

Und mahr ift es allerdings, bag es fich bei ber Musbebnung und Abrundung ganger Reiche, entweber burch naturliche Grengen, ober burch bie Wohnfibe verwandter Stamme, weniger um bie Berlebung bes Privateigenthums, als bes Befitftanbes überhaupt. ober boch ber Freiheit und Gelbftfanbigfeit ber Das tionen banbelt. Aber bie Gewalt allein tann auch im Rriege fein Recht begrunben; gludliche Eroberer, wie ber macebonifche Mleranber und Rapoleon, baben fich umfonft bemubt, ibre Dachthanblungen in glangenbe und vielumfaffenbe Plane ju bullen; ibre Gr. oberungen gingen verloren, wie fie gewonnen maren, und wenn fie felbit als Richter einem fubnen Raus ber bas Urtheil fprechen mußten, tonnte ibr Bewiffen, infofern fie es jur Sprache tommen liegen, fie taum

mit bem Bormurfe einer verwandten Gefinnung und Sandlungsweise vericont baben.

Dan bat gefragt, ob eine geftranbete Schiffsmannichaft raube, wenn fie auf einem fremben Gilanbe fich bes Unterhaltes, ben man ihr verfagt, mit Gewalt bemachtigt; ober ob ber Urme rauben burfe, wenn ibn feine Mitburger im eis gentlichen Ginne bes Bortes verhungern laffen? Beibe Fragen lauten verfänglicher, als fie es wirflich finb. Denn ift, um bon ber letteren auszugehen, ber Arme gefund, fo foll er fich fein Brot burch ben Bleif feiner Sanbe verbienen; ift er aber fcmach und frant, fo fann er nicht rauben. Bu fteblen aber ift nicht einmal in ber Roth erlaubt. Es bleibt alfo nur ber gall bes bringenbften Lebensbeburfniffes ubrig, mo bie Gelbfterhaltung mit ber Achtung gegen ben Auberen in feinem Gigenthume collibirt. Sier behauptet aber jene als unmittelbare Gelbftpflicht ben Borgug por biefer ale einer mittelbaren Rachftenpflicht: on rentre dans l'état de la pure nature, ou le droit du plus fort décide. Oeuv. de Frederic II. ed. de Berlin, t. XI. G. 71. 20as ubris gens bie Bemerfung betrift: "bag unter allen Bolfern, in allen Berfaffungen und ju allen Beiten Betrug und Dieb: fahl im Grofen und am gablenben, arbeitenben und bul: benben Saufen geubt, ber Ungeftraftheit ficher fei; im Rleis nen aber und gegen Reiche und Beniegenbe begangen, ftreng geracht wirb (Schloffers Gefdicte bes achtzehnten 3abrbunberts, 28b. II. Seibelberg 1837. G. 75.)"; fo fann fie boch nur fo viel beweifen, baf Befchichte und Moral, auch im Großen betrachtet, zwei gang verschiebene Biffenfchaften find. Die berüchtigte Salsband : Gefdichte, in welche ber Carbinal Roban und Die Grafin be la Motte verwidelt maren, macht inbeffen eine mertwurdige Musnahme von ber obigen Behauptung und enthalt augleich eine lebrs reiche Borbereitung auf ben folgenben Bargaraphen, wenn man vergleichen will Georget memoires pour servir & l'histoire du 18me siècle. Paris 1817. t. II. p. 1-220.

## 6. 171.

Bon bem Diebstahle, bem Betruge und ber Ereulofigfeit.

Die Pflicht ber Chrlichfeit wird aber auch burch Diebftabl, Betrug und Trenlofigfeit perfest. Der Diebftabl ift eine beimliche Entwendung bes fremden Gigenthums; fie erfolge nun unmittelbar burch Begnahme beffelben in ber Abmefenbeit, ober bod Entfernnug bes Unberen; ober mittelbar burch Berheimlichung bes Genoblnen und Dachlaffigfeit in ber Burndagbe bes Geliebenen und Gefundenen, Der Betrug ift ein burch Taufchung bes Underen erichlichener Erwerb bes fremben Gigenthums; er erfolge unn burch falfche Dinge, falfche Bechfel, Briefe, Patente, Baaren und Runftwaaren, erichlichenen Cre-Dit, erdichtete Urmuth, Rrantheit und Sulfebedurftigfeit, oder irgend einen truglich abgeichloffenen Bertrag, auch wenn man ben Underen porber um Geeine por feinem Rachtheile gewarnt bat. Erenlofigfeit endlich ift bie Berletung bes Rechtes, welches fich ein . Underer aus dem abgeschloffenen Bertrage erworben bat, burch die Brechung des gegebenen Bortes. muß indeffen bierbei porausgefest werben, bag bie gegebene Bufage einen 3 wed von fittlicher Doglichteit jum Gegenftande batte, daß fie mit Befonnenheit und Cachfenntniß geleifiet worden war, und daß der Gegenfiand bes Bertrages felbit, noch che Diefer jur Erfüllung fam, feine wefentliche Beranderung erlitte, die der Bufagende meder vorherfab, noch in feiner Gewalt batte.

Unehrlich handelt ber Menfch ferner burch Diebftabl (furtum), ober beimliche Entwendung bes fremben und unvertheibigten Gutes. Richt barauf tann es nemlich bei bem Diebstable antommen, bag ber Entwender ibn aus gewinns füchtiger Abficht vollbringe; benn wenn Jemanb bem Unberen eine Uhr aus Reib und Difgunft entnimmt und fie in ben Rluft mirft, fo ift bas feine Beidabigung, fonbern ein vollfommener Diebftabl. Es beftebt vielmehr bas Befen biefes Bergebens barinnen, bag ber Berbrecher frembes Gigenthum fic aneignet und fich falfclich (dolose) fur ben Befiger beffelben ausgiebt. Der Dich vollenbet in ber Regel feine Unthat beim lich und in ber Abmefenbeit bes Befigers; ift biefer aber auch gegenwartig und ein Bufchauer bes an feinem Gigenthume verübten Rrevels, fo muß er boch, ber Entfernung, ober Berffreuung megen, außer Stande fenn, bas Geinige ju fouben und ju vertheibis erft bann, wenn ber Biberftanb bes rechtmafis gen Befigers mit Gewalt gurudgewiesen wirb, verwandelt fich ber Diebftabl in Raub. Gewaltsame Ginbruche reichen biergu noch feinesweges bin; benn obicon bas Berbrechen bes Diebes baburd ftrafficer wirb, fo fann er boch felbft erft bann ein Rauber beifen, wenn er fich an ber Perfon bes Befibers vergreift und ibm ben Sout feines Gigenthums burch Uebermaltigung unmoglich macht. Es ift aber jeber Diebftabl entweber ein unmittelbarer, wie man von Rlas cius fagt, bag er bei bem Befuche großer Bibliotheten immer ein Deffer bereit gehalten habe, aus ben vorgelegten Manufcripten einzelne Blatter auszuschneiben; ober ein mit telbarer. Des lettern Frevels machen fich biejenigen fculbig, welche entweber mit Dieben in Berbinbung fte ben (Pfalm L. 18.), ober bas Geftobine verbeimlichen und vertaufen (Sprchm. XXIX, 24.), ober bas Gefunbene fo. fort als ihr Eigenthum betrachten, ohne bem mabren Befiger nachauforichen (3. Dof. VI. 3. 2. Dof. XXIII. 4.). Much bie Rachlaffigfeit in ber Burudgabe. bes Beliebenen wird ein mittelbarer Diebftabl, wenn man vorfablich bamit folang gogert, baf ber Gigenthumer fein Befigrecht nicht weiter geltent macht. Saufig gefchieht bas nicht nur bei fleinen Gelbichulben, fonbern porzugemeife bei bem Erborgen von Buchern, Rleibern, Berathichaften und Runftwerten. Die Befiger großer Bibliotheten, ober bebeus tenber Sammlungen von Mufitalien, welche freigebig in ber Mittbeilung ibrer Schape find, machen oft genug bie fcmergliche Erfahrung, bag fich unter ihren Rreunden nicht nur Un: beideibene, Bubringliche und Rachlaffige, fonbern fogar Diebe finden, Die nach einigen Swifdenraumen bas erborate Gut ableugnen und von ihm beimlich Befit nehmen. Der Betrug (fraus) ift im Mugemeinen jebe vorfagliche Maufchung bes Unberen, bie ibn ju falfchen Gebanten, Urtheilen und Sanblungen verleitet. Go taufcht ber ganbmann bas Milb burch falfche Menfchengeftalten, ber Schaufpieler ben Bufchauer burch Berfleibung, ber Rrieger ben Reind burch Alantenmariche, und Riemand tann barüber rechtliche Rlage fubren, Durch ben blogen Begrif ber Ralfdung (Falsum, dolus im gemeinen Ginne bes Bortes) fann folglich bas Befen eines unfittlichen, ober unrechtlichen Betruges (stellionatus) nicht erericopft werben, ob man es icon guweilen verfucht bat (Reuerbachs Lebrbuch bes peinlichen Rechts 6. 410 fola.). Im engern Ginne bes Bortes verfteht man baber unter bem Betruge bie burch abfichtliche Saufdung bes Anberen bewirfte Berlebung beffelben in einer gerechten Erwartung. Benn fich ein reicher Sageftolg bei einem Freunde einquartiert und ibm; obidon nicht ausbrudlich, boch beutlich ju verfteben giebt, er merbe ibn gum Erben einfeben, im Tefamente aber nur bie nothburftige Entrichtung ber Diethe anordnet, fo bat er ibn betrogen. Begreiflich tommt biebei Bieles barauf an, ob bie bei bem Unberen erregte Ermartung und Sofnung nur auf guten Glauben, ober auf eine beftimmte und verbindliche Bufage gegrundet ift. 3m erften Ralle ift ber Betrug ein rein fittlicher, beffen Rolgen fich auf bie perfonliche Schmach bes Beleibigers befchranten : menn 4. 2B. Remand in einer Ramilie burch baufigen Befuch

bie Sofnung ermedt, er merbe fich mit ber Sochter bes Saufes verbinben, bann aber fich ploblich aus bem Grunde gurudgiebt, weil es noch nicht jur feierlichen Berlobung getom: men fei. In bem zweiten Ralle bingegen, mo bie erregte Erwartung eine gefehlich gultige Bufage jur Bafis hat, tritt ein Retrug im rechtlichen Ginne bes Bortes ein, melder Rlage auf Enticabigung und Genugthuung bearunden tann. Dergleichen Betrugereien haben in ben meiften gallen bas Gigenthum gum Gegenftanbe, obicon bas eigentliche Db. ject bes Betruges bie Derfon bes Unberen ift, melde betrogen, bas beifit, burch einen vorfablich bei ibr erzeugten Babn jur Ginwilligung in einen nachtheiligen Bertrag ober Sandel verführt wird. Go groß baber bas Bebiet ber guge ift, fo groß und unuberfebbar ift auch bas Gebiet bes Betruge. Man betrugt Undere burch falfche Dunge, un. mittelbar, wenn man fie felbft verfertigt, ober ibren Berth verringert; mittelbar, wenn man fie als falfch erfennet und fie boch, um ibrer los ju werben, noch ibrem Rominalmerthe in Umlauf fest. Dan betrugt burch falfche Redfel und Soulbveridreibungen, wenn man weiß. baß fie weber in bem eignen, noch in bem fremben Gute eis nen fichern Grund und Erager baben. Dan betrugt burch falfche Urfunden und Diplome. Go gab fich Gaaves bra unter Borgeigung einer faliden Bulle fur einen papfte lichen Legaten von Daul III. ju Gevilla aus, confficirte, tarirte, fportulirte, jog große Summen fur Die romifche Gurie ein, und jog julest unter bem Schute ber romifden Unfehlbarteit mit ber Beute feines Betrugs ungeftraft von bannen (Voltaire dictionnaire philosophique unter Aranda und Inquisition). Der Betrug mit falfden Bagren und Runftwaaren ift allbefannt; nur bie Golaubeit, mit ber bie Ginfalt berudt, ober bas Bertrauen Unberer er folichen wird (But. XVI, 8.), mag burch Beifpiele erlautert merben. Gin Frangofe batte unter bie Indianer in Rorbs amerita einen großen Borrath Dulver gebracht, ben biefes Sagervolf nicht mehr faufen wollte, weil es icon anbermeits

bamit verfeben mar. Bufallig fragte ein Inbianer, wie bie Beifen bas Schiefipulver verfertigten. Gie faen es, antwors tete ber Frangmann, wie Beißen und Tabat, und erhalten von wenigen Pfunden eine reiche Ernte. Sofort brachten Die Indigner ihre Biberbaute berbei und tauften ju übermas figen Preifen ; fie faeten bas Pulver, wie fie angewiefen mas ren, befriedigten bas Banb, marteten begierig auf bas Mufgeben ber Gaat, und fielen, ba fie fich betrogen faben, uber einen fie fpater befuchenden Frangofen ber, ben fie rein ausplunberten. Der Raufmann flagte bei bem Saupte biefes fonft ehrlichen Stammes auf Schabenerfas. Richts ift gerechter, erwieberte ber Richter mit großem Ernfte; aber gebulben mußt bu bich bis jur nachften Pulverernte (Der Befangene unter ben Bilben in Rorbamerita, nach Sunter, von Lindau. Dreeben 1824. Eb. III. G. 133 f.). Gin Mitglieb ber oftinbifden Compagnie in Condon machte eine Speculation mit Rufutsubren nach China, und febte eine bebeutenbe Ungabl berfelben gu Ranton um bobe Dreife um. Die Baare mar aber fo fchlecht, bag nach einem Jahre fich fein Rufuf mehr boren lief. Dennoch tam ber Speculant mit einer zweiten gabung an; aber bie Chinefen, flatt eingu. taufen, brachten bie alten Uhren gurud und forberten ibr Belb mit Ungeftum. 3br Berrn, fprach ber betrugerifche Britte, wift ibr nicht, bag ber Rutuf nur eine Beitlang im Sabre fdreit und bann verflummt? Bartet nur ben Grubling ab, und ihr werbet mit euren Uhren gufrieben fenn. Damit beschmichtigte er bie ungufriebnen Raufer, fette alle feine Uhren ab, erfcbien aber nicht mehr an ber dinefifden Rufte (Barrow voyage en Chine, trad. par Breton, chap. V.). Darf man fich wundern, wenn ber Doftem welcher niemals betrugt, ober feine Baare überbietet, jeben Berbacht ber Ralichheit verachtlich mit ben Worten abweift; meinft bu, baff ich ein Chrift fei tVovage en Orient, Paris 1801, p. 77. Correspondence d'Orient par Mrs. Michaud et Poujoulat. Bruxelles 1831. t. 41, p. 246 s.)? Es ift ferner Betrug, wenn man auf einen falfchen Ramen, auf faifche

169

Pfanber Grebit fucht und finbet, ober menn man großes Glend und erbichtetes Unglud vorwendet, frembes Mimofen ju erbetteln. Go gab es fonft in Paris verfchiebene Claffen von Betrugern unter ben Bettlern, bie fich febr arm unb ungludlich ftellten: les Capons, beimliche Beutelichneiber; les Callots, fdeinbare Musfabige; les Huling, fdeinbar von einem muthenden Bolf, ober Sund Gebiffene; les Coquillarts, faliche Dufchelvertaufer: les Sabouleux, bie fich ichaumend wie Buthenbe gebehrbeten (Les Antenors modernes. Paris 1806. t. III. p. 136 s.). Auch bie fcheine bare Barnung bor bem Betruge fann fo wenig in bem Befen beffelben eine Beranberung bervorbringen, bag er viels mehr burch biefe Schlaubeit noch verwerflicher und ftrafficer wirb. Gin englifcher Raufmann trug in Detersburg einen Brillantring von bobem Berthe am Ringer, melder allges mein bewundert und gefcat murbe. Dit Gleichaultigleit und Unwillen wies er jeben Bunich, ibn fauflich zu ermers ben, gurud; neues Unbringen, neue Beigerung; gulebt bie trauliche Erffarung, ber Stein fei unacht. 2018 man auch barauf nicht achtete, ließ er fich von bem Raufer feine Barnung fdriftlich bezeugen und ihn auf jebe Rlage verzichten; nach gefchloffenem Sanbel fcob er einen falfchen Demant. ring pon taufdenber Mebnlichfeit unter und berief fich, als fpater ber Errthum an bas Licht fam, auf feine Chrlichfeit. Aber ber Betrug lag in ber Zafchenfpielertunft ber Uebergabe bes Rings, beren Dichtsmurbigfeit burch bie icheinbare Barnung noch erhoht murbe, Roch muffen wir eines mertmurbigen Betruges gebenfen, beffen fich unter Bubmig XV. ein frangofifder Diplomat burd vieljabriges Gricheinen in weiblicher Rleibung foulbig machte, beren Digbrauch bereits Dofe als einen Greuel verboten batte (5. Dof. XXII, 5.). Es mar bas ein junger Dann von weiblichem Anfeben, ber unter bem Bormanbe bober Muftrage bie größten Ungebubrnife verübte, beren Bermidelungen ibn notbigten, gulebt gefeslich als Beib au ericheinen, obicon nach feinem Mobe fein mabres Gefdlecht urfunblich beglaubigt murbe (Mem.

du chevalier d'Eon, par Frédéric Guillardet. Paris 1836. 2 voll. in 8. mit Urfunden ) Rabe verwandt mit bem Betruge ift enblich bie Ereulofigteit (perfidia), ober Bortbruchigfeit in ber Erfullung eines geleifteten Berfprechens, ober Bertrages (pactum), welcher Die Berbinbung Breier, ober Debrerer jur Grreidung eines gemeinschaftlichen Rmedes unter ber Borausfebung einer gegenfeitigen Berbinds lichfeit bezeichnet. Rauf und Bertauf, Schuldverfdreibungen, Dienftleiftungen, Die Ghe felbft, find Bertrage, auf beren treuer Erfullung bie baustiche und offentliche Bobtfahrt berubt. Dennoch werben viele Bertrage entweber fcon mit bem Borfate gefchloffen, fich bei ber erften Belegenheit von ihnen loszusagen; ober fie bleiben bei ber Banbelbarfeit bes menichlichen Billens ohne Erfolg; ober es find gultige Brunde ju ihrer Richterfullung vorhanden. Go enticutbigt man in ber Politit bie Brechung eines felerlich geschloffenen Friebens burch bie barten Bebingungen, bie ber Sieger aumeilen bem Befiegten auflegt, wie bas von ben Romern gegen bie Rarthager nach bem zweiten punifchen Rriege gefcah. Rach ber burgerlichen Gefebgebung cultivirter Staaten berechtigt eine fcwere Berlebung (laesio enormis), ober Bevortheilung über bie Balfte beffen, mas man felbft giebt und leiftet, ober nach Beichaffenbeit ber Umflanbe auch ber fogenannte Bowenvertrag (Liv. IX, 9.), gur Auflofung bes gefchloffenen Bertrags. Die Moral bingegen forbert gur Gultigfeit eines geleifteten Berfprechens nur brei mefentliche Mertmale. Es muß nemlich 1) mit Befonnenbeit und Sachtenninif bes Begenftanbes, ober 3medes, ju bem man fich verpflichtet, geleiftet fenn. Gin in ber Truntenbeit, im Bahnfinne, im Buftanbe ber Ueberrafdung (surprise de la religion) und Taufdung (1. Dof. XXIX, 28 ff.), gegebenes, burch leberrebung und 3mang entriffenes, alfo unüberlegtes und unfreies Bort tann vernunftiger Beife feine verbindliche Rraft haben. Es muß ferner 2) ber 3med, uber ben man fich vertragt, moralifch moglich, bag beißt nicht an fich unfittlich und pflichtwibrig fenn, Go lodte

Berobes ber Grofe feinen Rinbern auf feinem Sterbelager au Bericho bas feierliche Berfprechen ab, bie im Sippobro: mus eingesperrten ganbesbeputirten unmittelbar nach feinem Zobe binrichten ju laffen, und ihm baburch bas willtoms menfte Tobtenopfer gu bringen. Aber mit Recht liegen fie biefe Bufage unerfullt und gaben ben Abgeordneten, fo wie ber blutgierige Bater bie Mugen gefchloffen batte, bie Freibeit (Josephi antiquit. Ind. XVII. 6, 5, 8, 2.). Enblich muffen 3) im Laufe ber Berbindlichfeit bie Borausfe-Bungen, auf melden ber Bertrag berubt, biefelben bleis ben, ober es barf inbeffen feine mefentliche Beranbes rung eintreten, welche bie Erfullung bes gegebenen Bortes aufbebt. Bei binglichen Bertragen ift bas von felbft flar, Gin reicher Bobltbater, ber fic auf eine bestimmte Beit gu einem ansehnlichen Beitrage fur milbe 3mede verbinblich macht, tann nach einem Berlufte feines Bermogens, ber ben Unterhalt ber Seinigen gefahrbet, fein Beriprechen mit Recht nach feinen Gintunften beschranten. Ge ift biefer Grunbfat aber auch auf perfenliche Bertrage anmenbbar, wie fich unten in ber Lebre bon ber Chefcheibung erweifen laffen wirb, In allen übrigen Sallen wird ber Mann von Charafter fein Bort nie gurudnehmen (faueser la parole), auch wenn bie Erfullung beffelben tom nachtheilig und beichwerlich ift. Turenne fubr einft nach Mitternacht von einem Gaftmable in Daris uber bie Boulevarbe nach Saufe und murbe pon Raubern angefallen, bie ibn plunberten und ibm gulest noch einen theuern Familienring bom Ringer gieben wollten. Er bot bafur eine bedeutenbe Summe, Die er am anbern Morgen in feinem Sotel bezahlen wollte; ber Unführer ber Banbe gab ibm bierauf ben Ring gurud, melbete fich gur bestimmten Beit bei bem Darichall, ber von feinem Generalftab umgeben mar, fubrte ibn bei Seite, empfing bie flipulirte Summe und entfernte fic. Erft bann, ale er fich in Giderheit befant, ergabite Zurenne, mas gefcheben mar, und befannte fich ju bem Grundfabe, bag man auch einem Rauber fein Wort halten muffe, welches man ihm freiwillig und ohne Berletjung feiner Burgerpflichten gegeben babe.

#### 6. 122.

# Bon ber Unfittlichkeit biefer Sandlungen und ber Biebererftattung.

Bie enticbieben indeffen bie öffentliche Deinung alle Diefe Sandlungen auch verurtheilt, fo ift boch bie Unredlichfeit, von ber Gannerei im Spiele an, bis jur Sintergebung der Glaubiger ein fo gemeines Bergeben, bag nicht einmal die boberen und gebildeteren Stande fich bavon frei wiffen. Dennoch ift ber Raub eine freventliche Berletung ber öffentlichen und berfonlichen Gicherheit; ber Diebftabl ein beimlicher Rrevel an bem vertragemäßigen Gigenthume; ber Betrug eine habfuchtige, ben Underen berudende Luge; Die Unredlich feit eine Gutwurdigung bes Charattere, die jeden Unfpruch auf Achtung und Chre pernichtet: nach ber Schrift endlich find alle biefe Sandlungen eine Berlaugunng ber Religion, Die por Gott und Menfchen mit ichweren Strafen bedroft ift. Ber fich baber biefer Unthaten ichulbig weiß. muß, wenn er auch ber burgerlichen Abudung entgeben fann, boch bas mit Unrecht Erworbene, fobalb er es bermag, nach feinem gangen Umfange wie bererftatten, weil die bloge Borenthaltung beffelben fein rechtlicher Befis, fondern ein fortgefester Diebfabl ift, und unr burch bie vorbergegangene Entichabigung bes mabren Gigenthamers ber 2Beg jur grandlichen Befferung gebabut wird.

## 172 Eb. III. Dritter Abidn. Erfte Abth.

Bie fich bie Ginnlichfeit ber Meniden überhaupt nach ber Abftufung ber Stanbe nur verfeinert, obne befrwegen ibs ren Biberftreit gegen Bernunft und Pflicht aufzugeben; fo ift auch bie Unehrlichkeit, als Marime, in allen Orbnungen ber Befellicaft viel berrichenber, als man bas bei ber ents ichiebenen Berachtlichkeit berfelben erwarten follte. Gin, feiner Deinung nach, ehrlicher Bebienter vergreift fich gmar nicht an bem Gelbe und ben Roftbarfeiten feiner Berrichaft. aber Blumen, geringe Rleibungoftude, Gegenftanbe bes gurus und mas fonft geniegbar ift, fic angueignen, macht er fich tein Bebenten. Der gewiffenhafte Beamte rubmt fich. Die Ginfunfte bes Staates immer treu bewahrt ju baben; aber mit ber Berausgabe bes anvertrauten Gutes ju gogern, um es mittelbar in feinen Ruben gu verwenden, ober biefeibe Zare ber Parthei wieberholt unter vericbiebenen Ramen in Rechnung zu bringen, icheint ibm erlaubt und gefestich au fenn. Schulben auf Schulben au baufen und bie Glau: biger mit leeren Sofnungen bingubalten, wird in ben bobern Girteln viel leichter vergieben, ale eine geringe Berlebung bes gefelligen Anftanbes; man finbet es mobl gar bem guten Tone gemag, fcreienbe Schulben, wie bas Abonnement auf bas Theater, ober Artifel bes Burus und ber Dobe punttlich und freigebig ju tilgen, wenn auch ber arme Diener und Sandwerter Sabre lang borgen , und ber Lebrer ber Jugenb bes Saufes fich gulent mit einem burftigen Gefchente begnus gen muß. Und mas foll man erft von ben gabllofen Betrugereien ber Sandmerter, ber Birthe, ber Gintaufer unb Lieferanten bes Staates fagen, Die fich in furger Reit auf Roften beffelben bereichern; mas von bem burch eitle Bottofunfte gebobenen Grebit bes Bemeinmefens, ber querft ben Reichthum bes ganbes verfcblingt, bas Grunbeigenthum berabbrudt und vernichtet, und gulebt boch bem gutmutbigen Darleiber feine Gicherheit gemabrt; mas von bem trugeris ichen Raufmann, ber burch jeben Banfrott vermogenber und reicher mirb; mas pon ben Gaunereien ber Spieler in allen Stanben, bie in ben Runften ber Zaufdung und Sinterlift

mobl erfahren finb! In ber alten Belt waren bie thracifchen Rauber, Die punifden Diebe und Die griechifden Betruger verrufen. Die gange Bellas, bief es, tennt feine Reblichfeit (πιστον Ελλάς older order. Euripidis Iphigen. in Taur. . V, 1205, und graeca fide mercari fagte eben fo viet, als feinen Grebit geben (Plauti Asinar. I, 3, 27.). Run bat fich bie Raubfucht in ben Rirdenftaat, bie Dieberei au ben Ruffen und Claven geflüchtet, und ber Betrug finbet überall eine fichere Freiftatte. Dennoch find und werben bie bieber bemertten Sandlungen von ber öffentlichen Reinung verurtheilt und als unebrlich und icanblich verworfen, weil fie

1) mit ber Achtung gegen bas Gigenthum auch bas Grundgefes ber burgerliden Gefellicaft ver leben, welches ben Befisftanb fdirmt und vertheibigt. Debr ober weniger bat baber bie Unehrlichfeit immer ben Berluft ber Freiheit, ber offentlichen Achtung unb Gbre jur Folge.

2) Der Raub ift jugleich ein freventlicher Digbrauch ber Gewalt, welcher auch bie perfonliche Sicherheit gefahr. bet, leicht au forperlichen Diffbanblungen und felbft gum Morbe führt.

3) Der Diebftabl vereinigt mit ber thatlichen Berlebung bes Gigenthumsrechts noch bie Reigheit, Bruchelei und Sinterlift, und wird baber, wenn icon minber gewalts thatig, bod noch fdimpflicher geabnbet, als bie Raubfucht.

4) Der Betrug ift, wie bie Luge, nicht nur eine Beleibigung ber Perfonlichfeit bes Anberen, fonbern auch eine erichlichene Befignahme bes fremben Gutes, und als folche bem Diebstable gleich ju achten. Der Betruger fteht moralifc noch tiefer, als ber Dieb und Rauber.

5) Die Bibel verwirft alle biefe Musbruche ber Unreb. lichfeit und Sabfucht, guerft ben Raub und Dieb. ftabl (2 Dof. XX, 25. 3ef. III, 14. X, 2. Sprm. XVI, 19. Matth, XIX, 18. But. XVIII, 20. Gubef. IV, 28. 1 Petr. II. 15.), bann ben Betrug (5 Dof.

XXV, 13. 16. Pfalm XXXVII, 21. Matth. XVIII, 24.), so wie jede Ungerechtigkeit gegen frembes Eigenthum (1 Kor. V, 11. VI, 10. 1 Abeffal. IV, 6.) und empfieht dasur bei Ehrlichkeit als eine der erften chriftlichen Augenden (Bom. XIII, 7—10.).

Ber fich, allen biefen Berpflichtungsgrunden gumiber. bennoch auf irgend eine Beife an bem Gute bes Unberen vergriffen bat, muß vor Allem bas mit Unrecht an fich aes brachte Gut miebererftatten und es burch bie That beweifen, bag er gur Ertenntnig feiner Bergebung gefommen ift. Bu ben Beiten ber Scholaftiter bat man biefer Berbinb. lichfeit einen fo weiten Umfang gegeben, baf man foggr eine unbebingte Burudagbe bes im Spiele Gewonnenen geforbert bat (m. Gefchichte ber Somiletit, Gottingen 1804. 286. I, Ray. 27.). Es fann bas aber nur bann Pflicht fenn, wenn man ben Underen betrogen, ibn ju unerlaubten und boben Spielen verleitet und geplunbert bat; bie Biebererftatlung geringer Dramien gefelliger Spiele aber tann fo menig pflichte magig genannt werben, bag fie vielmehr als eine Befchamung und Beleidigung bes Unbern betrachtet merben mußte. Unbers verhalt fich bas mit Allem, mas im ernften Berfebre bes Lebens rechtswibrig ergriffen und in Belit genommen worben ift. Sier erftredt fich bie Reftitution

1) auf Alles, was irgent einen Preis, ober Werth hat. Als der erfte Minifter Trantreich, ber Garbinal Magarint, i. 3. 1661 farts, erinnerte ihn sein Beichtwater an das schwere Unrecht, das et vie dem Armeristichen Bermögenst mit Dienfte bed Staates begangen habe. Es sei nöbtig, saste er ihm, das, was ihm ber König geicherft habe, von bem zu unterscheiben, was er selbst genommen babe. Der Gardinal erwiederte: ah si och est, al fauet tout restisuer, und feste Eudwig All. 31 einem Universielsten in, der aber ben Repoten den gangen Rachlaß bes ungerreun Dautsbalters unrichaged Oceanren de Louis All. Pa-

ris 1906. t. VI, p. 299 s.). Genau genommen muß biefe Biebererftattung

- 2) auch vollikanbig fenn, daß ber Eigenthamer für ben ihm guftebenbem Gebrauch und Riefsbrauch de ibn entnommenn Gutes entschäftlich verbe. Dur wenn biefer hierauf fetiwillig verzichtete, ober derfriger verarmt mar, ließ das mesafiche Geiche mibrer Eberedungen eintreten (3 Mef. VI, 5. 15.). In biefem Halle ift gur Enthindung von biefer Midde
- 3) das persöntiche Geständnis des begangenen Unrechts kaum ju umgeben, da es außereben hinrtichen
  würde, dem rechmäßigen Bestiger mitteldar das Seinige
  yugustillen. So wurde wöhrend der Minderjährigsfeit
  Rudwigs Allt. a. Frantricht der reiche Rarfold il Incre ermordet, sein Palast vom Beste gestört und beraubt. Die Gestillichen der naden Pfarrtirchen straften
  biesen Akuber zur gewissenden herzigen und
  forderten zieden Madber zur gewissend gegen Wends,
  das Gepländerte anzunehmen, durch die Errossen, und
  die Familie erhieft sest Alles zurück, was man ür enteissen das der der der der der der der
  einen datte. Diese Edyne gemögte als eine Genugthuung durch die Abet, weche das persönliche Besenntnis unnöhöhy machte.
- 4) Wenn der wahre Eigenthumer nicht mehr auszumitteln ist, treten seine Erben und Freunde, und wo auch biese seine, von is Armen und Durftigen in seine Reche ein, weil sie durch den Schut des Privateigenthums immer iedem und in ihrem Erwerbe verfürzt werden (Luf. XIX, S.).

Die fittliche Rothwendigkeit ber Biebererflattung, an welcher tein Berninfigher, weifeln kann, iß nicht allein eine fprechmet Apologie bezienigen Ansicht bes Rechtes, die fein Befen in der Bergeltung umd Wieberberfellung des verrudten Gleichgewichtes im Reich ber außeren Freiheit fucht, sondern auch ein merkwürdiger Beweis für die wich tige Bahrheit, bag nur nach ber herftellung ber burch ben Frevel verwirften Rechtsorbnung mabre Befferung möglich ift. Es ift baber Pflicht, bas unrechtmaßig Erworbene guructquageben, weil

1) jede Borenthaltung beffetben ein gewaltthatiger und gesehwibriger Juffand ist, welcher Fluch und Unsegen über ben Schulbigen und seine habe bringt (Sirach V, 10. XXXIX, 21 f.) und so schnell, als möglich, geendigt werben muß;

2) weil ber mabre Besiger, ober feine Erben in ihrem Rechte gefrantt und verlett find, und vor Allem wieber zu bem Ihrigen tommen muffen, wenn eine fitt-

liche Dronung ber Dinge bestehen foll;

3) weil die Untertassiung ber schuldigen Wiederessattung ein sortgesehrer Wetrug und Diedstahl ift, der jede Bestierung unmschießen macht und bent übeldsicher bem gettlichen Strasseise verhastet (5 Mos. VI, 1 — 5. Rebem. V, 11. Sust. XIX, 8. Ephel. IV, 28. Gal. VI, 7.).

Mischnah NDP NDD cap. 6. de restitutione. Le diable boiteux. édit. stéreotype de Paris. 1906. t. II. pag. 196.

## ģ. 188.

# Bon ber Billigfeit und Dienftfertigfeit. Bine und Bucher.

Der gute Meuich wird fich indessen nicht allein beram beifvaufen, daß er dem Besiblande seines Rächsten nicht zu nach ertete, soudern ibn auch im Bertehr des Sigenthums und der gegenseitigen Dienste mit Wohlwollen behandelin. Das geschieft tyeis durch Billigkeit in Urtseilen, Forderungen und Bertrögen, oder die Geneigtheit, sein flreuges Recht gegen

Undere burch Gute ju milbern; theile burch Dienftfertigfeit, ober Die Bereitwilligfeit, ben gerechten Buniden und Bedurfniffen Underer bulfreich und uneigennubig entgegen gu fommen. Bu beiben berpflichtet une ber gleiche Unfprud, ben wir une in abnlichen Rallen auf Die Gute Underer erlauben; Die Erinnerung an bas Bohlwollen, welches wir bou ibnen icon erfuhren; Die Liebe, welche überall gern fremde Laften tragt und erleichtert, und bas beftimmte Gebot der Sittenlehre Jefu. Beide Pflichten bat man fouft in Begiehung auf bas Darleiben bes Gigenthums infofern übertrieben, ale man nach ber Borichrift bes 2. E., bes fanonifchen Rechtes und ber Reformatoren alle Binfe u verwarf, und bie, welche fie nahmen, als Bucherer verdammte. Diefem Difibrauche ber Bibel ift aber die obriafeitliche Gemalt von ieber burd verufuftige Rechtsgefese entgegengetreten. Dad bem Musfpruche ber Moral mudert ein Glaubiger nur baun, wenn er fur ben Gebranch feines Capitale eine ben Umffanden unangemeffene und von bem bedraugten Schuldner nicht ju erichwingende Cutichadigung fordert. Die Bestimmung billiger Rinfen ift ichon ein Beweis bes Bohlwollens, ber balbe, ober gantliche Erlaft berfelben aber ein Gefcheut, bas als eine Bobithat betrachtet merden muß.

Die positiven Pflichten in Rudficht auf bas Eigenthum Anterer, so wie ben Bertefer und Taufch bessehert. So riel gette und Daufch bei Beiligfeit und Dien figertigteit. Billigfeit (1061716, acquitas) ift bie Geneigtbeit, Andere überall lieber mit Gite und Wohlwollen, als nach ben ftrengen Gefeben was memmes Ber. III. B.

### 178 Eb. III. Dritter Abidn. Erfte Mbtb.

bes Rechtes zu behandeln. Es giebt eine Billigfeit bes Urtheils, wenn man bie Rebler Unberer in Borten unb Sanblungen nicht nach ber Strenge bes Befebes tabelt, fon: bern bereit ift, fie au entidulbigen und ihren Unwerth au verminbern. Es giebt ferner eine Billigfeit in ben Unfprus den auf verbiente Achtung und Ghre, Die man Beicheis benheit nennt. Im engeren und eigentlichen Ginne begiebt fich bie Billigfeit bes gemeinen Lebens auf ben Bertebr mit Dienften und taufliden Gegenftanben. Gin Cache malter, Mrat, Runftler und Arbeiter ift billig, menn er etwas von bem Dreife nachläßt, welchen bas Gefet fur feine Bes mubungen bewilligt. Gin Raufmann ift billig, wenn er ben Marttpreis feiner Baare freiwillig berabfest, ober fie einem Durftigen ohne allen Gewinn überlagt. Biele Bertaufer, bie ben erlaubten Bortheil fur nichts rechnen, rubmen fich biefer Tugend gegen ihre Freunde, um ihnen burch ben fo= genannten außerften Dreis ibre moblipollende Denfart ju be: mabren. Roch bober, als bie Billigfeit, fteht bie Dien ftfertig feit, ober bie Bereitwilligfeit, Unberen, wo man fann, in ihren Rothen und Anliegen gu belfen, es gefchehe nun burch Darleibung bes Gigenthums, Bertretung ihrer Berufs: pflichten, Beforgung ibrer Muftrage, Grfullung ibrer Muniche und mobimollenben Beiftand in Rath und That. Es ift hiebei mohl zu beachten, bag biefe Sanblungsmeife nur bann eine Tugend beißen tann, wenn fie fich

1) auf ertaubte und fittlichzulaffige Wunfde und Bobufriffe Anderer bezieht. Dem ihnen da beiguften, wo fie fich felfte folen fonanen, ober wo fie tends Thebrigtes und Unwurdiges beginnen, wurde eine ftraffiche Theilnahme an ihren Bergehungen fenn. Auch muß bie wabre Dienffterfaelt

2) mit feiner anderem bestimmten Pflicht im Wiberfreite fiebn. 3ch darf ben nötigen Gebrauch bes Eigenthums ben Meinigen nicht entziehen, um es einem Undefamnten zu übertassen, ober die Pflichten meines Amtes und Berufen nicht verfabmen, um mich ben Auftragen eines auswartigen Freundes ju unterzieben. Sie foll ferner

- 3) von aller Bubringlichkeit entfernt fepu, damit wir Anderen weber laftig werben, noch ibnen durch eine Anmaßung von Bertraulichkeit missaung uber wir nicht berechtigt find, und die bate oft ihnabe gurudgewiefen wird. Reine und goge Dienste erholten erft ibren Berth durch bas jarte Gefühl von Anfland und Schicklich, welches ibnen gur Seite geht. Daber muß biefe Zugend auch
- 4) immer rein und uneigen nuhis fepn, damit fie nicht wie bei den Bechsten (Marth. V. 46.) ein gemeiner Ausig und Derfete bed Gebens und Rehmens werde und jeden Werfeh des Wohlwollens vertiere. Auch dem Undekannten, dem Armen und Riedrigen gern zu bienen und in Berlegenheiten beigusteben, ist Pflicht und Ruhm vor Gott (Matth. X, 42.).
- Unter Diefer Borausfehung aber ift biefe und jene Zus gend bochft empfehlenswerth. Bir find gur Billig. feit verpflichtet, a) weil Gott felbft die Forderungen feiner Berechtigfeit gegen uns burch Gnabe milbert; b) auch bas Menichenleben allen Reit verlieren murbe, wenn Seber gegen uns fein ftrenges Recht behaupten wellte; c) wir baber felbft munichen, von Anderen Milbe und Schonung zu erfahren. und d) biefe Sandlungsweife fich überall burch ben Beifall, bie Achtung und Liebe Anderer belohnt. Gben fo einleuch: tend ift bie Berpflichtung jur Dienftfertigfeit, a) weil uns Mile gemeinfchaftliche Beburfniffe verbinden (1 Ror. XII. 14 f.), b) wir felbft mit bringenden Unfpruchen auf frembe Bulfe in die Belt eingetreten, c) ihrer icon oft theilhaftig geworben find und funftig bedurftig feyn werben, und d) bas freiwillige Dienen und Uebertragen ber Burben biefes Lebens eine ber iconften Tugenben bes Chriftenthums ift (Matth. XX, 28. Rom. I, 10. Gal. VI, 1 f. Matth. V. 42. 1 2imoth. VI, 18, 1 Detr. IV. 10.).

Gine febr große Musbehnung haben bie alteren Sittenlebrer bis gegen ben Unfang bes fiebzehnten Jahrhunberts ber driftlichen Billigfeit bei ber Beantwortung ber Frage gegeben: ob es erlaubt fei, Binfen (centesimae) vom ausgeliebenen Gelbe ju nehmen? Dit großer und eifernber Strenge verneinte bie Debraabl biefe Frage aus vier nicht unicheinbaren Grunben. Gie beriefen fich nemlich

1) auf bas bestimmte Berbot ber Binfen im M. Seft. (2 Mof. XXII, 25. 3 Mof. XXV, 35. XXIII, 19. Pfalm XV, 1-5. Gied. XVIII, 8.), welches man nicht aufheben tonne, ohne bem Unfebn ber gottlichen

Offenbarung ju nabe ju treten;

2) auf bie Bieberholung biefes Berbotes in ben Berordnungen bes nicanifden Concils und bes tas nonifden Rechts (Decret, I. V. tit. 19. de usuris). welches nicht nur Binfen vom Gelbe, fonbern auch von ben Fruchten (quiolia, sescupla) ben Beiftlichen unb Laien unterfagt und die Uebertreter biefes Gefetes mit einem unehrlichen Begrabniffe bebrobt;

3) auf ben frommen Rigorifmus ber Bebrer unb Dres biger, welche bis gur Reformation alle Binfen als gottlos und bie emige Geligfeit gefahrbend verbammten. Man veral. Bernhardini de Senis de impietatibus usurae, in f. sermonibus bie 43. und m. Gefdicte ber Somiletit. Gottingen 1804. 23. I. R. 10.;

4) auf bas Beifpiel guthere felbft, ber in einer Ermabnung ber Prebiger v. 3. 1540 (f. Berte, E. X., C. 1000 f.) ben Binstauf, bas beißt: "bas Beiben unb Darübernehmen" fur fcmeres Unrecht erflart und fic babei beftig mit ben Rechtsgelehrten entzweiet bat.

Diefe Scheingrunde fonnten inbeffen nur fur biejenigen bon einigem Gewichte fenn, welche gewohnt maren, bas buch: flabliche Unfeben veralteter Gefebe und einer blinben Gemobnbeit ber Ginfict in bie Ratur ber Sache felbft und bie aus ihr beworgebenben moralifchen 2mede ber Sanblungen

vorzuglehen. Denn wenn es auch zweifelhaft fenn follte, ob nicht

- ו) Mofes felbft ben erlaubten Bins (חרבית usura compensatoria, 3 Dof. XXV, 35.) von bem Bucher ( UJ usura mordene, 2 Dof. XXII, 25.) unterfcheibe, jo ift es boch gewiß, bag er jenen bem ifraelitifchen Glaubiger auswartiger Schuldner geftattet, und baf biefe gange Berordnung nur auf bie unvollfommene Berfaffung bes bamale ifolirten, gelbarmen und uncultipirten Dalafting berechnet war (Dicaelis mof. Recht. 5. 153). Much Duhamed, ber boch fonft bie mofais. fchen Gefete mit Borliebe bebanbelt, verbietet nur bie Gierbe nach verdoppelten Binfen (Gura III, 28. 130, Maracci.), Das R. Z. (Euc. VI, 34 f. XIX, 23. Matth. XXV, 27.) und ber Zalmub felbft betrach: ten baber biefes Gefeb als antiquirt unb raumen ben Becholern (D'antu, roanelirae) unbebenflich bas Recht ein, fomobl von bem Mustaufche bes romifchen und gries difden Gelbes gegen Tempelmunge, als von bem Mus: leiben ibrer Capitalien eine angemeffene Bergutung gu nehmen.
- 3) Gelbgin en und Pach tain fen (Matth. XXI, 33. Lut. XVI, 5 f.) find gleich gerecht und billig. Go menig mir jugemuthet werben fann, einem Anderen den Riefbrauch meines Adreis, ober Landbutte ohne Bergutung au überlaffen, eben so wenig kann ein Schuldner verlangen, mit einem fremden Capital zu werben und erwerben, ofen ben Gigenthumer für die Entbefrung die fes Bottheils au entschieden.
- 3) Binfen find überbies eine gerechte Betobnung für bie zum Bortheite des Schuldners übernommen Beforgnis bes möglichen Berluftes einer mit Fleiß und Anstrengung erworbenen Geldijumme (Rifico), die für die Tage bes Alters und eigenen Bebarfs ausgelpart war. Bollte man dem Gläubiger die Forderung angemessener Interessen vor in werde er sein Geld für sich be-

halten, ber Umlauf bes Gelbes murbe gehemmt, und ber öffentlichen Thatigfeit ein fraftiges Unregungsmittel bes Rleifes, ber Induffrie und Speculation geraubt merben.

4) Das burgerliche Rechtsgefes ift von jeber uber bie ungeitigen Bebenflichfeiten unerleuchteter Morgliften binausgegangen und bat fie burch Rraft und That in bie Schranten eines irrenden Gemiffens gurudgebrangt. Das romifche Recht (Digest. XXII, 1.), auch unter ben Raifern (Cod. IV, 32. Novell. CLX.) geffattete bem Glaubiger ber Raufleute monatlich eine bom Sun. bert, ober jabrlich ben amolften Theil ber Sauptfumme; ben Darleibern an Freunde, ben britten, überhaupt ben fecheten Theil berfelben, ober feche vom Sunberte. Gin Reichegefet v. 3. 1600 erffarte bie Binfen fur erlaubt, felbft mit Beiftimmung orthoborer Theologen (Hütteri loci theol. I, 1052 ff.) und in unferen Zagen zweifelt fein Bernunftiger baran, baff bie ffrengen Marimen &uthere und ber übrigen Reformatoren aus falfchen bogs matifchen Anfichten gefloffen feien. Die Rort: und Musbildung biblifcher Gefete fann bier bon bem barts nadigften Stabiliften nicht gelaugnet werben.

Da inbeffen pofitive Gefebe nur eine burgerliche, aber feine moralifde Berbinblichfeit begrunben tonnen, auch ibre Beftimmungen nach ber Befchaffenbeit ber Umftanbe mannigfach unter fich abmeichen; fo bleibt noch immer bie grage ubrig, mas in ber Zugenblebre Bine (usura) und Bucher (foenus trapeziticum) genannt werben muffe? Der Ratur ber Sache nach, tann bie Antwort bierauf nur relativ fenn, Bin fen find bie von bem Schuldner au leiftenbe Entichabigung fur ben erlaubten Geminn, ben ber Glaubiger von feinem Capitale gieben tonnte. Benn ein Bechfler gur Des dung feines Grebits, ober gur Realifirung einer vortheilhaften Speculation eine bedeutenbe Summe bedarf, und fie von eis nem anberen Bechfler borgt, ber fein Gelb ermeiflich mit abnlichen Bortheile benuben fonnte; fo ift es gerecht, bag er ibn bafur entichabige. Abgefeben pon bem Berbaltniffe biefer Leiftung ju ben beftebenben ganbesgefeben, muß er bas, mas ber Darleiber ibm nachlaffen mogte, als einen Bemeis feiner Billigfeit betrachten. Bucher bingegen ift bie Forberung von Binfen, welche ben vom Capitale gu gies benben erlaubten Gewinn von Seiten bes Glaubigers uber: fteigen, und baber auch fur ben bebrangten Schuloner bru: denb und unerschwinglich find. Diefe Erpreffungen ber Bu: derer (Pfalm CIX, 11.), Die ibre unbarmbergigen Forbes rungen gemeiniglich nach ber Roth und Berlegenheit bes Schuldners fleigern, find bem Raube gleich ju achten und por Gott und Menichen verwerflich (Gged. XVIII, 13.). Die Ermaßigung, ober ber gangliche Rachlag ber Binfen ift eine Sandlung ber Boblibatigfeit, ju melder bie Tugenb ber Billigfeit ben Beg bahnt. Die außere Rechtlich feit ber Binfen, Die faft in allen Sanbelsftabten und ganbern wechfelt, tann übrigens nur burch positive ganbesgefebe geregelt werben, welche abermals von ber Denge bes im Um: laufe befindlichen Gelbes und bem Berthe bes werbenben Capitals abbangen. Rach ber Entbedung America's fielen . fie in Spanien von gebn bis auf funf vom Sunbert. Bergl. Montesquieu de l'esprit des loix I. XXII, ch. 6. sq.

Salmasius de usuris, de modo usurarum et de foenore trapezicio. Lugdun. Batav. 1638 f. ift nicht allein in antiquarifcher, sondern auch prastischer Rudssicht hiebei zu benuben.

## §. 174.

Bon ber Bohlthatigfeit und bem MImofen.

Der billige und denftfertige Menich ift auch ein Freund ber Bobitich eitet, ober Milbe gegen Urme und Nothleibende, welchen er freiwillige Gedente ju ihrem Unterhalte barbietet, bie man in einem beifchauften Sinne Almofen neunt. Man tann bieje Angend, ihrer Qualitat nach, als eine

Sandlung ber Gute im Allgemeinen, in focialer Radficht aber auch ale eine Pflicht ber Gerechtigfeit betrachten, infofern jede Gemeine verbunden ift, fur ibre Urmen ju forgen. Ihre Quelle foll weber Dit. leid allein, noch Ehrgeis, fondern achtungevolle Menfchenliebe und Dantbarfeit gegen Gott fenn, der une in ben Stand fest, unferen leibenben Brudern beiguftebn. Bei ber Musabung ber Boblthatigfeit bat man theile auf ben Buftand feines Bermogens, theils auf Die Beraulaffung gur Milbe in befonderen Umftanden, theile auf Die Unterftubung zwedmaßiger Unftalten gur Beforberung wohlthatiger 3mede, theile auf Die perfonliche Freigebigteit gn feben. In jedem Ralle ift Die Bobltbatiafeit, swar feine beroifde und funbentilgende, aber boch eine achtungemurbige, jumeilen mit Aufopferungen perbundene Tugend, ju ber man auch bei bem Befibe eines magigen Gigenthums perpflichtet ift, weil baburd unfere Gnter erft einen Berth erhalten, jede Mittheilung berfelben erfreulich. Gott felbft ber größte Boblthater, und benen, Die ibm gleichen, ein treuer Bergefter ift.

Den britten Nang in ber Reige ber bier abyuhandelmen Pflichten nimmt die Wohltschein ein, ober freigebig Unterstüden, war und Nothfeldenden ein, die im Alter, in ber Krantbeit, im Unglude, bei dem Mangel, oder gangtidem Bertulet jure Eigenstums auf unfere Unterstügung Anspruch machen. Diefer Anspruch gründet sich nicht nur auf das jedem Menschen von dem Schöpfer felbst verlichene Recht zu leben (Matth. VI, 25.), welches man ihm nicht versagen kann, ohne ihm augleich das Schwert zur Bertheil dunn best eigene Bur-

gerrecht in feinen Grunbfeften au erschuttern, fonbern auch auf bie Bewigheit, bag bie Armuth und Silfelofigfeit bes Einzelnen theilweife eine Folge ber Unvollfommenbeit unferer Gefete und politifchen Inftitutionen ift. Bie ließe es fich fonft erflaren, bag in Portugell ber 98te und in Belgien ber Ste, in Granfreich ber 34fte und in Großbritonnien ber 13te Menfch ein Bettler ift (Maltens neuefte Beltfunbe, Jahrgang 1832. Th. I, G. 202.)? Lage aber auch in biefer Ericheinung fein Bormurf, foubern nur eine Dahnung fur bie Regierungen, weil fie in allen ganbern immer beunrus bigenber hervortritt; fo ift boch, nach ber oben angeführten Stelle bes Evangeliften, fo viel gemiß, bag bas Gigenthumts recht, wenn ihm auf Geiten ber Urmen bie Rothwenbigfeit, au verhungern, gegenüber ftanbe, bem Rechte, au leben, obne Schonung geopfert werben mußte. Das ift ber Dunft, mo Beitrage jur Unterftubung ber Armen aus bem Gebiete ber Gewiffenspflicht in ben Bereich bes Rechtes berübertreten. Man theilt bie fur biefen 3med bestimmten Beitrage in Ges fchente, ober Gaben, bie mit bem porberrichenben Gefühle ber Achtung, und in MImofen, bie mit bem überwiegenben Gefühle bes Mitleibs und ber Barmbergiafeit bargeboten werben. Es tann biefe Zugenb, ihrer Beichaffenbeit nach, von ber einen Geite als eine Liebespflicht betrach: tet werben, infofern fie nemlich gegen Perfonen ausgeübt wirb, mit welchen wir weber in einer vermanbtichaftlichen, noch ftaatsburgerlichen Berbindung fteben. Bon einer anderen Geite aber ftellt fie fich als Rechtspflicht, wenigftens bis gu einem gemiffen Grabe bar, infofern es fich nemlich um ben nothigen Lebensunterhalt naber Bermanbten, ober ber Greife, Rruppel, ber alten Dienerschaft und Armuth unferer Gemeine banbelt. In biefem Berbaltniffe ift jeber felbftftanbige Eigenthumer und Befiber rechtlich jur Abreidung ber nos thigen Mimofen au feinem Untheile verbunben, meil

1) bas Recht bes Menichen, ju leben, und fich in bem ihm angewiesenen Rreife fittlich auszubilben, von felbft bas Recht auf ben notbigen Unterbalt bes Le-

bens auch bann jur Folge hat, wenn er außer Stand ift, fich ibn burch feine Arbeit zu erwerben. Diefen Grundfalg hat icon Mofes ausgesprochen, indem er unter ben Jfractiten teinen Bettler und Eigenthumblofen bulbete (5 Mof. XV. 4.).

2) Der Bettrag bes Privateigenthums fann nur unter ber Bedingung giftig feun, daß er den Bebensunterhalt berer nicht gefabet, die in unferem geschligen Bereine ohne ihre Schulb brotlos geworden sind (Michaelis Moral B. II, S. 123 f.). Wege, Straßen, Duellen und andre Gemeingüter der Natur können daher nich daß Eigenthum eines Eingelnen werden. Nun würde der zur Beit der Noch und des Unglüds das Seben der Armen in Gesaft kommen, wenn man ihnen die nöbigen Nadrungsmittel verweigerte. Es ist also bem einzelnen Mistgiede ber Getillhaft der Schul seines Gigenthums nur unter der Bedingung zugesagt worden, daß er im Berdaltnisse leines Vermögens zur Verpsteunn der Artifigen beitragen.

3) Da wo ber Staat ben Armen biefe Fürsorge versagt, wie in China und Reapel, werben sie als Lazaroni, Rauber und Diebe ber offentlichen Scherheit gesährlich und verscworft fich gegen bie allgemeine Wohlfahrt unt ter bem Bormande ber Rothwehr, welcher nicht unbe-

bingt gurudgewiefen werben tann.

Bon biefer Seite betrachtet, laßt fich des 3 wang salt mo fen, ober eine allgemeine Armen fteuer volltommen rechtfertigen. Indeß scheint es doch ver Atugheit angemessene, den Bwang des Rechtsgesches nur gegen harte und undarmherzige Mitburger eintreten zu lassen, dem man im Staate Riemanden die Gelegenheit entziehen muß, sich wohivoollend und menschenfreundlich zu beweisen, auch durch freigedige Reiträge mehr, als durch Bestenung augebracht wird. Die christliche Kirche hat sich von jeher um die Armeupstege so große Uerdensste werden, das man ihre Ethrer und Reptächtanten. Wech die Kreicheiste terworden, das man ihre Ethrer und Reptächtanten. Medde die Kreicheigkeit iber Mitchiere burch in-

nece Bewegungsgründe in Anfpruch ju nehmen wissen, nur aus blinder herrichsucht und jum offenbaren Nachtheil der guten Sache von der Teilindhme an den öffentlichen Berlorgungsanstalten der Dufssigen ausschiließen kann (Aposta. 177, 34. VI, 1 f. 2 kor. VIII, 18 f.).

Gehen wir auf die Quellen achter Bohlthatigleit gurud, fo tann und barf gwar

- 1) das Mitleid, als Erregung des Mitgefühls bei dem Anblide fremder Noth, nicht überschen werden (dut. X, 33. Köm. XII, 13-15), aber mehr als erste Annegung des Willens zur Teilinohme an der hilfsbedüfftigkeit des Andern soll es nicht senn, weil es nur von der Sinnlichkeit und dem Temperamente abhöngt, die undefangene Prüfung der Währbigkeit und Bedürftigkeit des Leienden sinder, mehr zu einer schnellen Gabe des Augenblicks, als zur bleibenden Unterstützung aussicher, und nur eine flüchige Außrung erzeugt, ohne die wahre Bruderliede zu weden.
- 2) Auch von bem ehrgeißigen Almolengeber beift es, er habe feinen Sohn bahin (Matth. VI, 1 ff.). Er erntet, was er fate, ben gewinschlen Auf bes Wentigenfreundes. Gewährten Geifelichläge benfelben Ruhm, er würde fie ausbielien.
- 3) Im wenigsten foll bie driftliche Dilbe eigennutig fenn, um fich Meniden verbindlich zu machen, ober bem himmel auf Bucher ju leiben (gut. VI, 32 f.).
- 4) Rur dann, wenn Achtung für ben leibenden Bruber, freudiges Bohwollen (Rom. All, 8.) und dan bare bare Liebe gegen Gott, unferen gemeinschaftlichen Batter, gur milben Shat erwoeft (Jat. II, 15.), fann ungere Milbe einen sittlichen Berth behaupten (I, 27.).

Die Art und Beife, wie unfere Bobithatigkeit in bas Eeben treten soll, oder die Dekonomie berielben, ist zwar mehr ein Gegenstand ber Klugheit, als der Pflichtentehre. Es liegt inbessen in ber Natur der Sache, dag man hiebei inbessen.

- 1) vor Allem bas Maas feines Eigenthums ju Rathe gieben muß. Wer selbst ohne Bermögen ist, ober seine haustlichen Angelegneheten nicht gerorbet bat, handelt unrecht, wenn er auf Kosten der Seinigen, ober seiner Gläubiger, freigebig gegen die Armen ist. Aber von bem, wos man bestigt, foll man, schon der natutisichen Billigfeit gemäß, auch mit eigener Beschantung einen bestimmten Theil den Armen und Dürftigen zuwenden (her, Alli, 18. Ei. 181, 181, 68. ist sich in bieser Mitbe ein wunderarer Segen (Sprüchn. X, 22.), der dem fillen Besodafter zu merkwürdigen Betrachtungen ausstober.
- 2) Aus tommen bier Seit und Um fande in Erwögung. Benn Arieg, Canbplagen, unfruchtbare Ernten, die Strenge bes Winters, ansliedende Aranfbeiten eindrechen und die Jahl der Leibenden sich duft, muß sich die gemeine Menschenfleche in die bei beideriche verwandeln (1 Betr. I, 7.) und auch mit eigener Entbehrung gern ein Opfer der Teheinahme und des Wohlwollens darvöringen (2 Kor. VIII, 7 die).
- 3) Billig ichentt man biebei ben Beborben ein Bertrauen, bie fich mit ber Mustheilung ber öffentlichen 211mofen beicaftigen (Apoftg. VI, 3.), es fei nun, bag fie im Ramen bes Staates und ber Rirche biegu berufen find, ober baf fie als befonbere Gefellicaften fic bem Dienfte einzelner Ordnungen und Claffen ber leibenben Menfcheit wibmen. Berfcamte Arme, berabgetommene Mitburger, burftige Familien, Blinbe, Taubftumme, Epileptifche, Berführte und Gefallene, bie ohne Unter: richt aufmachfenbe Jugend und anbere Ungludliche, verbienen es mobl, bag ibnen eine befonbere Aufmertfamfeit und Unterftubung von Seiten ebler Menfchenfreunde au Theil merbe. Leiber treibt inbeffen bie Frommelei, bie Bielgeschaftigfeit, ber Gigennut und Chrgeit in bies fen Drivatanftalten manderlei Unfug; es wird in großen Stabten nun fo oft und unbeideiben gefammelt, bag.

auch die milbesten und geduldigsten Geber sich erschöpft und ermüdet fühlen; die firchlich-bürgerliche Armenpolizei liegt noch in ihrer Kindheit, ober laßt boch fur das Gemeinbeste noch Rieles zu wünschen übrig.

- 4) Es ift bemnach angemeffen, ber Ausübung ber per fonitiden Boblibatigteit noch Manches vorzubebaten, und bie Armen und Dutfigen unferhhäuslichen Wirkungsbreifes mit eigener hand zu unterflügen, damit man in ben Stanb gefest werde, bas Greichen einer Boblibat ju bemerten und ben Ingludelichen nicht allein mit einer einzelnen Sabe, foubern auch mit Rath, Ermunterung und Aroff zu haltfe zu bommen.
- 5) Da übrigens ber fittliche Berth ber Almofen einzig von ber inneren Reinheit mabrer Denfdenliebe abe bangt, fo verftebt es fich von felbft, baf fie nicht allein frei von ben Motiven bes Ebraeibes und ber Beuchelei (Matth. VI, 2.), fonbern auch ber Unreigung eines aufallig mit ihnen verbunbenen Bewinnes ober Genuffes fenn muffen. Die Gitte, Arme, Rluchtlinge und vericamte Rothleibenbe burch Concerte, ober Bottes rien von Runftwerten, welche milbe Damen verfertigen und porber als einen Bagar gur Schau ausffellen, ift als eine Actiengefellichaft ber Bobltbatigfeit pon England aus nach Franfreich und Deutschland verzweigt worben (Brighton, ou scenes detachées d'un voyage en Angleterre par le comte de la Garde. Paris 1834. p. 26 sq.). Das ift nicht nur ein Mittel, Die allgemeine Bobltbatigfeit zu concentriren, fonbern gereicht auch ben Runftlern gur befonbern Ehre, welche bie Rrucht ihres Malentes ben Durftigen großmutbig gum Geichente bars bieten. Um Lichte befeben find aber nur fie bie Birthe bei biefem Gaftmale, bie Billetabnehmer aber bie Gafte, bie an biefer Almofentafel ibr Couvert bezahlen. Die moralifche Guffigfeit bes Bobltbuns wirb bier fo febr incruftirt, bag nur wenig mehr von feiner naturlichen

Mibe übrig biebt, und, was noch viel schimmer, als biefes ift, ber obnehin icon weit verbreitete Actiengeist materieller Interesen bringt nun auch in das herz des geselligen Lebens ein und dinet die Quelle des Mittelbs nun, um sie au trüben und zu beurneringen. Wer da ber an einem solchen Bottolpiese driftlicher Menschundliche interesen bei bei der ich gibt der fich zu wachen haben, daß er wenigstens seine Gefinnung von den Reisen bieer Bodspeise nicht überwältigen laffe.

Bon felbft bieten fich ju biefer Sanblungemeife bie enticheibenbfien Berpflichtungsgrunde bar; benn

- 1) bie außeren Guter erhalten nur einen Werth burch ihren weisen und menschenfreundlichen Gebrauch (Aposty. XX, 35. Lut. XI, 39, XVI, 9 fl. Gal. VI, 9). Auch ift
- 2) bie Bohlthatigfeit eine fuße Tugenb, bie une nicht allein Ehre und Liebe vor Menichen gemahrt, fondern auch einen eblen Mitgenuß bereitet. Ueberbies ift
- 3) Gott felbft bas gutigfte und wohltsatigfte Befen, bem wir Alles verbanten (Matth. V, 44 f.) und bem wir nur burch bie weife Mitthellung und Anwenbung feiner Geschenke abnlich werben tonnen.
- 4) In feinem Reiche gebt auch bie kleinfte Bohlthat nicht verloren, sondern wird mit vergeltender Duld und Gnade bemerkt (Matth. X, 42. XXV, 40. Apoftelg. X, 4.).
- J. L. Viuces de subventione pauperum libri II. in f. cpp. ed. Basil. 1555. p. 890 s. Bahrbis Spitum ber morralifden Religion. B. III. Riga 1792. C. 127 f. Necker de la charifé, in f. cours de la morale réligieuse. Paris 1800. t. I, p. 127 s.

#### 8. 125.

Bon bem hochmuthe, ber Grobbeit, Schmabung und Berlaumbung.

In Begiebung auf bie Chre Unberer, haben wir une por bem Sochmuthe, ober ibrer Berache tung und Sergbwurdigung aus eitlem Duntel an buteu; por der Grobbeit, oder Berfagung der Unberen ichuldigen Achtung in Gebehrben, Worten und Thaten; por ber Comabfuct, ober begierigen Berlautbarung fremder Rebler und Gebrechen, und bor ber Berlaumbung, ober heimlichen Untergrabung bes auten Rufes Unberer. Alle Diefe Sand. lungen find verwerflich, weil ber Sochmuth ale eitle Unmafung Die eigene Bervollfommnung binbert und ju mancherlei Hurecht verleitet; Die Grobbeit eine Rrncht blinder Gelbftfucht ift und die perberblichften Rwifte berbeifabrt; Die Comabfuct Mangel au Gelbftfenntnig und große Lieblofigfeit verrath, auch bittere Reindschaft erzeugt; Die Berlaumbung aber eine That ber Kalfchbeit, Reigheit, und des Menidenbaffes ift, und nur in einem perborbenen Gemuthe gepflegt werben fann.

Der Gebrauch ves Eigenthums kann ben Menschen nicht giddich machen, wenn seine Ehr verleth wie, was im geschligen Weben auf eine vierfache Weise geschiefet. Der erste Angrif auf sie ersolgt burch den Doch mu th, ober den Ausbruck eigenmächtiger Erhebung, die sich durch die herabwürsbung und Berachung Anderer geltend macht. Du Grunde liegt im 1) ein bober Ginn (uerpalopungia), welcher an und für sich nicht tadethaft, sondern beilmehr die Bedingung eines eblen Gemüthes ift, weil ohne das Bewusstign und

Befubl ber uns von Gott verliebenen fittlichen Burbe (1 Dof. IV. 7. Dfalm VIII, 6-8.) feine Tugenb gebeibt. Bei biefem erlaubten Selbitgefühle bleibt aber ber Sochmutbige nicht fleben, fonbern erhebt fich 2) eigenmächtig, ober burch einen bloffen Gemaltact bes Willens, welcher nicht von besonnener Gelbftachtung, fonbern von leerer Ginbilbung getragen wirb. Der bodmutbige Menich ift immer qualeich ein eingebilbeter, und bier beginnt bie Musartuna feines boben Duthes. Diefe Ginbilbung ift nemlich Uebericagung beffen, mas an und in bem Menfchen ift, es fei bas nun feine außere Geftalt und Rleibung, in welchem Ralle feine Ueberfchagung Gitelfeit und Soffarth erzeugt; ober feine Geburt, woraus ber Abelftoly entfleht; ober fein Geift und Salent, woburch ber Geniebuntel und Stolg bes Runftlere und Gelehrten gewedt wirb; ober Reichthum, mas ben Stola ber Rauflente und Bechfler bervortreten laft; ober bas mirtliche Berbienft, aber im pergroferten Dagsflabe ber Phantafie, moburd Unmagung und Zugenbftolg in bas geben gerufen wirb. Gine un: vermeibliche Folge biefer Ginbilbung ift 3) bie Berabmurbigung Unberer in Bliden, Borten und Thaten: tumido despectans agmino vultu. Prudentius psychom. v. 182. Der Sochmutbige verachtet MUes um fich ber, ben entichies ben Soberen ausgenommen, por bem er gemeiniglich friecht, wie er will, baf Undere por ibm fich beugen und friechen follen. Dan tann ben Sochmuth, feiner Qualitat nach, eintheilen in ben befenfiven und offenfiven. Bener erhebt fich nur, eine ungerechte Demuthigung von fich abguwenben, und ift baber, wenn er in feinen Schranten bleibt, feinesweges unbebingt verwerflich. Go nimmt ber niebere Abel gegen ben boberen, ber bobere Burgerftanb gegen ben Mbel, in ber Regel eine, fich und feine perfonliche Burbe vertheibigenbe Stellung ein. Friedrich ber Große hatte ben Profeffor Thiebault über einen feiner ganbeleute, ber fich fur einen Ebelmann ausgab, mit einer monarchifchen Accentuis rung nach feiner Beburt gefragt. Ich. fenne ibn nicht, erwieberte Thiebault mit Rurbe: benn ich babe bie Ghre, ein Burger (roturier) von våterlicher und mutterlicher Seite au fenn (Frederic le grand, par Thiebault. Paris 1827, t. V. p. 129.). Der große Ronig erwartete biefen Duth nicht, aber er ehrte bas gereibte Gelbftgefühl bes fonft ftillen und befcheibenen Mannes. Der offenfine Sochmuth bingegen bat, wie jebe aufgeregte Leibenfchaft, etwas Borbringenbes, und nimmt ben boberen Rang, beffen er fich anmaßt, ohne Beiteres mit perfonlicher Burudfebung bes Befferen und Burbigeren ein. Swift nennt baber ben Raufmanneftolg ben unerträglichften, weil er nicht fragt, mas ber Unbere werth, fonbern wie fcwer er ift, und nun, Die Bage und Elle in ber Sand, fofort ben Umfang bes Dlates ausmift, welchen er einzunehmen gebenft. Der Relation nach unterfcbeibet man einen fteifen Sochmuth, welcher Anbere mit vornehmer Ralte burch geiftlofe Gerimonien in einer beftimmten Entfernung balt; einen pebantifden Sochmuth. ber mit thorigter Sartnadigfeit fich in bergebrachter Rorm, Titulatur und Etiquette verichangt; ben aufgebunfenen Sochmuth, ber auf geringe Borguge, plumpe und um fich greifenbe Unmagungen bauet; ben eitlen Sochmuth, ber auf bas gufallige Beichen bes Berbienftes ben Stola ber mirts lichen Auszeichnung grundet, wie ber Orbensmann (teretem nectens a pectore nodum. Prudent. v. 187.); unb ben übermuthigen Sochmuth (ber Torpe), ber in bem uberfcmanglichen Gefühle feiner Sobeit, Anbere gerabegu für nichtsmurbig und ihm unterwurfig erflart (Dorfcte's Ginleitung in Die Moral, G. 420.). Bom Sochmutbe ift nur ein Schritt gur Grobbeit (insolence), ober bem Ausbrude ungiemlicher Berachtung Anberer burch Gebehrben, Borte und Thaten. Schon in ben Dienen und Gebebrben liegt nicht felten ein Musbrud ber Grobbeit, melder beleibigt. Gine feine Rennerin bes gefelligen Unftanbes, entwirft von bem groben Sofling vor ber frangofifchen (Revolution impertinent de la cour) folgendes Gemalbe. "Richt bie Bebhaftigfeit ift es, bie ibn auszeichnet, fonbern ber Bibermille; er befitt bie bolle Rube ber Gleichgultigfeit (insouciance) und qualeich Die volltommen affectirte Rerftreuung ber Bers achtung; Alles miffallt uns an ibm, und boch fann man nicht fagen, mas uns an ibm gumiber ift. Er flogt auch nicht auffallend (avec brusquerie), fondern mit einer eistal: ten Soffichfeit jurud; er beleibigt nicht burch Untworten, Gefprace, ober Sandlungen, wohl aber im boben Grabe burch feine Indoleng, fein Bacheln, fein Stillfcmeigen und ben gangen Musbrud feines Gefichtes. Dan tann ibn nicht ausfteben, und boch uber ibn feine Rlage fubren (Memoires de Mad. de Genlis. Paris 1-25. t. VII. p. 3 sq.)". Die Revolution bat die Grobbeit ber Jacobiner und Sanscullotten auch über andere ganber Guropa's in Borten und Ebaten verbreitet, und noch jebt baben fich in ben mitts leren Standen, und namentlich bei unferer Jugend, Spuren ber Unboflichfeit (impolitesse) erhalten, bie nur eine lang fortgefebte fittliche Gultur wieber pertifgen tann. In Rrantreich führte barüber ein icharffinniger Beobachter ber außern Gefittung bie Rlage: "bie Urbanitat unferer Bater ift aanglich verschwunden, mabrend bie Robbeit (rudesse) ber Beits genoffen und bie Unartigfeit (rusticité) ber jungen Beute alle Grengen überichreitet; überall eine Ungebundenheit fdegagement) ber Manieren, bie man fonft bei Derfonen aus guten Ramilien nicht fand (Mémoir, de Louis XVIII., par le duc de D. Bruxelles 1833. t. IX. p. 202 s.)." Bon uns beißt es andersmo: überall findet man Schnurrbarte und Brillenmanner, Die eine Chre barinnen fuchen, Riemanben gu grus gen, feinem Fremben auszuweichen, ohne Umftanbe im gefelligen Rreife Die nachfte Stelle einnehmen, ju fchreien, ein fcallendes Gelachter ju erheben, fich in Alles gn mengen und bas große Bort ju fubren. Die fanften Berubrungen, auf welchen nicht nur ber Reib, fonbern auch bie Sumanitat und ber fittliche Berth bes gefelligen Lebens beruht, find faft babin und bebroben unfere Beitgenoffen mit einem fcnellen Uebergange von ber Derbheit gur Barbarei (Gothe's Beben bon Doring. Beimar 1828, G. 294 f.) Freilich bat es von jeher nicht an Beranlaffung gefehlt, bie robe, balbgebilbete und cultivirte Grobbeit ju unterfcbeiben. Die robe, ober bumme Grobbeit ift eine Rrucht ber Gewobn: beit und fchlechten Ergiebung, bie, wie bei bem ganbmanne, awar nicht mit bem Unftanbe, aber boch mit ber Bute unb Reblichfeit bes Gemuthes mobl befteben tonn. Die Grobbeit ber Salbaebilbeten verlett bie Achtung gegen Un: bere gwar nicht pofitiv, aber boch negativ, burch balbe Bes arufungen, falte und abgebrochene Anreben, langes Barten: laffen bei Befuchen. Die cultivirte Grobbeit endlich weiß fich in ben feinften Unftand gu fleiben und boch bie bitterfte Berachtung auszubruden. Umgeben von feinen amei Dinis ftern Rouche und Zalleprand, fragte einft Rapoleon: mer ift ber arofte Schelm unter euch? Zalleprand verbeugte fich tief gegen Fouche, ben Primat biefes Lobes an ihn abgutreten. Das gemeinfte Schimpfwort tounte meniger permunben, als Diefe fchergende Soflichfeit. Die Grobbeit führt leicht gur Somabfucht, ober gu ber Begierbe, bem Unberen feine Unvolltommenbeiten und Rebler unbefugt und auf eine befeibigenbe Beife porguruden. Der gerechte Schimpf liegt amar in ber bofen That felbit und tann von ihr then fo mes nig, als bas Lob von ber Tugenb getrennt werben; er fallt ber Gefchichte und bem Dripaturtheile febes Gingelnen ans beim; Jefus nennt ten Berobes einen Ruchs (Buf. XIII, 32.), und Paulus fagt ben Rretern nach, baf fie guaner und faule Bauche feien (Dit. I, 12.); und wenn ber Sauspater, ber Dbere und Behrer ben Dieb einen Dieb, und bie Bublerin bei ihrem rechten Ramen nennt, fo wird bas fein Bernunftiger eine Injurie nennen. Cobalb bas aber unbe: fugt, jur Berabfebung bes Unberen in ber öffentlichen Deis nung gefchiebt, namentlich bann, wenn Strafe und Genugthuung fcon borbergegangen find, fo ift jebe Borrudung eis nes Reblers, ber in ber Berlebung einer unvollfommenen Pflicht befteht, eine Beleidigung, ber Borwurf eines burgerlichen Unrechtes aber eine Schmabung, bie burch ben Bor-130

wand ber Babrheit nicht gerechtfertigt wird . Dan fieht an bem Beifpiele gemeiner Rrauen, baf ber Sabsorn au grengenlofen Schmabungen, an bem Beifpiele erbitterter Mutoren aber, bag Sag und beleidigter Ehrgeit ju geiftvollen Streits fchriften und Pasquillen verleitet, Die oft an innerer Schandlichfeit bie pobelhafteften Ergiegungen einer gereibten Galle übertreffen. Berachtlicher, als alle biefe Sanblungen, ift bie Berlaumbung, ober beimliche Bafterung und Untergras bung ber fremben Ghre. Dft ift es nur ber Leichtfinn. welcher in bem Munbe ber Matronen bie Derfonen eines fleinen Rreifes und ibre Sanblungen muftert; oft bie Beich magigfeit und Unterhaltungsfucht, bie ben gaben unbeftimmter Gagen an ben Roden eines geiftlofen Gefpraches legt, ibn ju argerlichen Ergablungen aubfpinnt, und bann als fcmubige Bafde in Umlauf fest; oft bie Sinterlift und Bosheit, welche bie Chre bes Rachften im Berborges nen icanbet, feine fleinen gebler vergrößert, gleichgultigen Sanblungen bie unmurbigften Bemeggrunbe unterlegt, unb ibm gafter und Berbrechen aufburbet, Die er nicht begangen bat und gegen beren fcmabligen Bormurf er fic boch nicht pertbeibigen fann.

Die Un fittlichteit und Berwerflichfeit biefer Sandlungen beruht auf folgenden Grunden:

Der Hochmuth verridit ben meralischen Horisont bes
Menschen, hindert feine Bessenung und Beredelung,
versührt ibn jur Lieblosseit und Ungerechtigkeit, und
ift unverträglich mit ber Demuty und Sprechetung gegen Gott (Sprichm. XXI, 4. Ses. V, 15. Lut. 1,
51. Rom. XI, 20. 1 306. II, 16.).

<sup>\*)</sup> At6 noch ber Schiacht von Watertoo im I. Bild bie Parifice Vegeltrungsformiffien aufgefells, murbt, feirie ber mit bem Erfle bedrotte Minifier bes Innern, Gernet, an ben Minifier Zouche: on veux ta, quo faille, praire? Diefe antworter: od to voodwas, inseleifle Gliographie des ministres. Paris 1925, p. 89.). Dos erfte Wort war eine Schmädung der gestellt wer eine Sch et elbig ung.

2) Die Grobheit ift ein Beweis von Mangel eines ge: bilbeten Gefühls und Berftanbes, von rober Gelbftfucht, Lieblofigfeit und Berachtung ber fittlichen Menfchenwurbe an fich und Unberen (Gir. VIII. 5.).

3) Die Schmabfucht zeugt von einem fcmachen, leicht entrufteten, von aller Gelbftbeberrichung verlaffenen, balb erbitterten und wieder erbitternden Gemuthe, bas burch unübetlegte Borte nicht felten beftige Reinbichaften erregt und jur fcmerglichen Bergeltung reitt (1 Detr. II, 23. III, 9. 3at. III, 6.).

4) Die Berlaumbung ift ein Diebftabl frember Chre; seugt von bem gebeimen Bewußtfenn eigener Unmurbigfeit, welche Unbere gern ju fich berabgieben mogte; ift ein Inbegrif von Feigheit, Lugenhaftigfeit, Riebertrach: tigfeit, Sinterlift und Feinbfeligfeit, 3m R. E. bat ber bofe Beift ben Ramen von ihr (Siob XIX, 21. Df. XV. 3. Gir. V. 16 f. 1 Zim. V. 13. 1 Petr. II, 1. III, 16. 3at. IV, 11.).

Bon bem Ginfluffe ber Religion auf bie mabre Feinheit ber Sitten, in m. Religionevortragen im Geifte Jefu. Gottingen 1906. 28. II. G. 203 f.

#### 6. 176.

Bon ber Befdeibenheit, Boflichteit unb Corg. falt fur bie Erhaltung ber Ehre Unberer.

Den vorbin gerugten Rehlern gegenüber fieht jus nachft die Beideibenbeit, ober Dachgiebigfeit in ben gerechten Unfpruchen auf erworbene Chre; eine Engend, Die gur rechten Beit genbt, nicht nur gefällt und von der Rlugheit empfohlen wird, fondern auch Die frembe Unmagung in Schranten balt und ben gefelligen Lebeusgenuß erhobt. 3hr jur Geite geht Die Soflichfeit, ober bas guvorfommende Betragen ber

199

Achtung und bes Wohlwollens in ber allgemeinen Berbindung mit Anderen, Die, nach ber Beichaffenbeit ber Derfonen, bon ber gewöhnlichen Urbanitat bis jur Chrerbietung geffeigert werden fann. Sober, ale beide Zugenden, ift die Sorge fur Die Erhaltung frember Chre ju icaben, welche barinnen befiebt, bag man fremde Rebler nicht obne binreichende Urfache queforicht, noch weniger fie verbreitet, fonbern verschweigt, Die Unichnit vertheidigt, Das Berbienft gern querfeunt und rubmt, und bei bein nothwendigen Tabel einer verwerflichen Sandlung, boch immer noch Die Derfonlichteit des Sandelnden icont und an entichnibigen geneigt ift. Das Mues forbert die Pflicht, weil die mabre Engend immer befcheiben und ohne Unfprude ift, burd Soflich feit eine nabere Berbindung anter Denfchen porbereitet wird, und ber, welcher frembe Chre ichast, ben Beweis burch Die That führt, bag er felbft die Mchiung Unberer perdient bat.

bebauptet, fonbern fie jurudbalt, um ibrer Anertennung pon Geiten bes Unberen freien Raum ju gestatten. Der Sochmuthige ift nur eingebilbet, ber Befcheibene bingegen ift fich feines Berthes bewußt; jener verachtet ftets bas entichiebene Berbienft, Diefer aber zeigt fich bereit, auch ber noch unbetannten Bolltommenbeit mit ber verbienten Achtung entgegen ju tommen. Es ift begreiflich, baf biefe Sanblungsmeife ber Gelbftliebe Unberer fchmeichelt, und baber gern gefeben wird; fie ift aber auch ber Rlugheit gemaff, meil auf ben Rall, bag ber Andere in ber That ein Mann pon Berbienften mare, bas rechte Dagf ber Unterhaltung und bes Betragens icon gemablt ift, mithin auch feine Enticulbigung. Die immer etwas Demuthigenbes bat, eintreten barf. Bliebe biefe Erwartung aber auch gang, ober theilmeife unerfullt, fo liegt boch in ber Entaugerung bes Beicheibenen eine ftillichmeigende Aufforderung au einer abnlichen Unfpruchlofige feit, obne welche Sumanitat und ein trauliches Berfehr ber Menfchen nicht gebeiben tann. Diefe Dagigung ift notbig, erinnert ein feiner Beobachter, ben Chrgeit ber Großen und Musgezeichneten in Schranten ju halten, mittelmäßige und niebriggestellte Menfchen aber uber ihr fleines Daag von Stud und Bolltommenbeit ju troften (Rochefoucault reflexions 308.). Mus biefer febr richtigen Bemertung ergiebt fich aber von fetbit, bag bie Beicheibenbeit meber eine allgemeine Bflicht, noch eine unbedingte Zugend ift. Dft ift fie nur eine weichliche Manier und Biererei, welche Demuth affectirt und berben Stola im Sintergrunde bat. Dft ift fie Furchtfamteit und Berlegenheit, Die ein gewiffes Berbienft nicht geltend machen will, weil fie es aus Schuchternheit nicht geltend machen tann. Dft ift fie bloge Speculation bes Chrgeibes, ber fur ein Compliment eine Revereng forbert, ober bas einfache gob nur verbittet, um ein perbop. peltes ju erhalten. Dft endlich ift fie eine Tugenb jur Ungeit, wenn man folge und aufgeblafene Denfchen vor fich bat, welchen man eber, wie Paulus (1 Ror. XI, 21 f.), mit einem gerechten Gelbftgefühle entgegentreten, als ihrer

Anmagung burd ju große Rachgiebigfeit forberlich fenn foll. In jebem Ralle aber ift bie Beicheibenbeit nur eine porbereis tenbe Zugenb, bis man nemlich bei naberer Befanntichaft bas rechte Daaf ber bem Unberen fculbigen Achtung gefunden bat, in welchem Ralle fie bann ber gerechten Gelbffachtung wieber weicht, ober fich in bleibenbe Sochachtung und Chrerbietung aufloft. In genauer Berbindung mit biefer Zugend fteht bie Soflichteit, ober biejenige Sanblungsweife, vermoge welcher man Unberen mit Bemeifen ber Aufmertfamteit und bes Bobiwollens entgegengutommen fucht. Da fie vom Sofe ben Ramen bat, fo fcheint fie mehr ber Manier und Stiquette, ale ber Sittlichfeit angugeboren, baber fie benn auch bie Quater, als mit bem Ernfte bes mabrheitliebenben Menfchen unvereinbar, aus ber Babl ibrer Augenden verbannt baben. In ber Abat tann man nicht laugnen, baf ihr etwas Romantifches und Uebertriebenes an Grunde liegen muß, weil Freunde und Gatten mit Recht über Entfrembung bes Bergens flagen, fobalb man fie nach ben blogen Borfchriften ber Soflichfeit behandelt. Wenn man fie aber auch, wie bie Befcheibenbeit, nur ben einleis tenben und vorbereitenben Zugenben jugablt, fo folgt boch ibre fittliche Berthlofigfeit bieraus feinesweges; fie bat vielmehr im allgemeinen Berfebr mit Anberen eine unlaugbar moralifche Kraft und Bebeutung, weil fie burch ben conventionellen Schein ber Achtung und bes Bobimollens allmablig au biefen Bollfommenbeiten felbft fubrt, ober boch menigftens bie Musbruche ber Robbeit und Gelbftfucht verbins bert. Die mabre Soflichfeit befteht folglich barinnen, bag man 1) im Umgange mit Anberen in feinem gangen Betragen Alles ju entfernen fucht, mas ihnen unangenehm und wibrig fenn tonnte, fowohl im Rreife ihrer Unfchauungen und Empfindungen, als in bem Laufe ibrer Erinnes rungen und Gebanten. Das Erfte lehrt Rachahmung, Dobe und gemeiner Unftanb; ju bem 3meiten wird Reflerion unb ein gartes Gefühl erforbert. Damit muß 2) ein gemeffener Ausbrud ber Achtung in Mienen, Borten und Sanblungen

perbunden werben, welcher awar frei und naturlich fenn foll, auch in feinem Salle binter ber Schulbigfeit gurudbleiben, aber boch auch burch Uebertreibung, meber ben Berbacht ber Schmeichelei und bes Spottes, noch ber Gelbftvergeffenheit erweden barf. Der mabrhaft gute Zon finbet fich nur bei gebilbeten, guten und eblen Denfchen. In naberer Berbinbung tommt biergu noch 3) bie Bereitwilligfeit, Inberen au bienen und ihnen burch Beweife eines anftanbigen Boblwollens gefällig ju merben. Es muß bas aber obne Bubringlichfeit und Bertraulichfeit gefchehen, bamit meber bie Freiheit bes Unberen befchrantt, noch fein Ehrgefühl verlett, noch bie Aufnothigung bes fremben Gutes, wie bei fteifen Befuchen und Gaftmablern, ibm laftig werbe. Much biefes Benehmen fest eine Richtigfeit bes Zactes und eine Bartbeit bes Ginnes voraus, melde überall bie Rlugheit und Bilbung mit ber eblen Sumanitat in Berbinbung fest. 216 Bubmig XV. von Rranfreich bei ber Belagerung von Pbis lippsburg einen Officier fab, ber einen Golbaten unbarmbergig mit bem Stode folug, reichte er ibm bafur fein mit eis nem golbenen Knopfe gefchmudtes Robr und fagte: "nehmen Sie biefen Stab, mein Berr, ber noch Diemanben gefchlagen bat (Mem. de Mad. la marquise de Pompadour. Paris 1830, t. I. p. 225.)". Go fonnte nur ein Mann von feiner Bilbung und Gitte ftrafen. Das erfte Gianal ber Soffichfeit find bie Grufe, welche Dofet befonbers gegen Dbere und Meltere mit Chrerbietung ausgesprochen mils fen will (3 Dof. XIX, 32.). Spater nahm bei ben Juben Diefe allgemeine und burgerliche Bewilltommnung einen religiofen, und ebenbaber ausschliegenben Charafter an (Matth. V. 27.); baber ber Prefbyter Johannes (2. Br. B. 10) ben Undriften ju grußen verbietet, mas inbeffen mit ber Berorbnung Jefu (Datth. X. 13.) nicht wohl aufammenftimmt. In ber tatholifden und griedifden Rirde, wie bei ben Suben und Duhamebanern, ift ber Religionsgruß, als bas Schiboleth ber Parthei, noch immer vorherrichend, und fort burch feinen ausschliegenben Charafter bas gute Bernehmen in bem wir nach ber Religion Sefu mit allen Denfchen fteben follen. Die Protestanten haben baber, nach bem Beis fpiele ber gebilbeteften Bolfer ber Borgeit, eine gemeinvera fandliche Bewilltommnungsformel in ihre Begrugungen auf genommen, um Riemandem ben Musbrud ihres Boblmollens und ihrer Berbindlichfeit zu entrieben. In großen Stabten und unter gebilbeten Menichen wird biefe Berficherung fillichmeigenb vorausgefest, weil man nicht Seben grufen fann, ia, ben Rorberungen bes pornehmen Stolzes gemaff. oft nicht einmal gruffen foll. Es icheint inbeffen geratben. bon biefer Difpenfation feinen ju weiten Bebrauch ju mas den, ba burch jede mobiwollende und freundliche Begrugung ber Gelbftfucht gefteuert und bie Sumanitat beforbert mirb. Es bereitet nemlich bie Soflichfeit auf Die weit wichtigere Qugend ber Gorafalt fur bie Ebre bes Rachften por, welche barinnen befteht, baf man 1) meber ein Beranugen baran findet, die Rebler Unberer aufaufuchen und fie ausaubreiten, fonbern fich vielmehr, ber eigenen Schmachbeit eine gebent, von ihnen abwendet und fie bem Stillfcweigen (Gir. XX, 6 f.) und ber Bergeffenheit übergiebt. Much ift fie 2) immer bereit, bie Unichuld gegen Berlaumbungen und uble Radreben au vertheibigen, ben Afterrebner gurudaumeis fen, leere, und von ber Bosbeit erfonnene Geruchte gu uns terbruden, und bafur bas bebrobte Berbienft in feiner Ich. tung und Burbe au ichuten. 3) Gelbft bei bem gerechten Tabel unfittlicher Sandiungen wird ber Menfchenfreund immer bie permerfliche That pon ber Derfon unterideis ben, nicht überfeben, mas ihre Schuld verminbert, und fich in jebem Ralle por wegmerfenben Urtheilen über ben gangen Charafter bes Sanbelnben buten. Er wird bafur 4) bie Zugenben und Berbienfte Anberer gern achten und aner tennen, fie nicht fcmalern und verminbern, ober fich burch ibre Auszeichnung in feinen Anfpruchen gefrantt fublen, fons bern barinnen feine Ehre fuchen, bag er jebem Burbigen und Gblen mit gerechtem und aufmunternbem Lobe entaegenfommt. Es verpflichtet uns aber

- 1) jur Bescheibenheit die Erwägung, daß unfere Unvollfommenheit ein gewisse Riffrauen gegen und felbst forbett; daß es immer vorsichtiger, weiser und besser ist, von seinem Rechte etwas nachgulassen, als die Forber rungen besselbet, die übertreiben; und baß man ben wieder gern ehrt, der in seinen Ansprüchen nicht voreilig und zubringlich ist (Uni. XIV, 8 f.)
- 2) Bur Hofflichkeit ermuntert uns die Betrachtung, daß auch wir wünschen, von Anderen mit Achtung und Gute behandelt zu werden; don an fich unter wedtheft ge bildeten und gestieten Menschen immer wohl besinder, und daß die adapte Urdanität nicht nur den Ruhm der Familien und ganzer Bölfler begründet, sondern auch eine Worschule boberer Zugenden wied (Köm. XIII, 7.). Und höftlicheit (Vincivilie) bingegen gebt fall immer aus einer thörigten Eitelkeit, Untenntniß der Pflicht, Dummheit, Grobbeit, drutalem Stolze, der Eistluch und Robbeit bervoer.
- 3) Die Sorge fur die She Anderer empfieht fich endlich burch die Erinnerung, daß auch wir ker Andficht unferer Freunde bedürfen; daß die Berfautbarung frember Schmach und Schande nur erbittert und verwundet, aber nicht bessert; und baß mann, nach bem Borbilde Zesu, nur dann wahre Hrzenfigute beweißt, wenn man seinen Achsten mit Billigkeit und Schonung behandtelt (Barth. VII.)

Bouterwet's Gotting. Museum, Bb. I. S. 145 f. Abhandung über bie Bescheibenheit. Sofflers Prebigten Jena 1797. Th. II. S. 63 f. Bollitofers Gründe gegen bie Gielkeit, in sein. Prebb. über bie Warbe bes Menschen. Leipzig 1784. Bb. II. S. 433 f. Bon bem Reibe, ber Feinbicaft, Radgierbe und Streitfucht.

Rulest follen wir and ben friedlichen Leben 6gennft Underer nicht ftoren. Das geichiebt aber icon burch ben Deib, ober Berbrug über frembes Boblbefinden aus felbftfuchtiger Beforanif fur bas unfrige; eine Gefinnung, welche eben fo niedrig, als thorigt und zwedlos ift. Doch weniger follen wir une Reindichaft und Radgierde erlanben, ober Berfolgung bes Gequers, bis er unferen Abfichten und Entwürfen nicht weiter im Bege fleht, weil burch ben Saf nicht nur die Liebe unterbrudt, fonbern and ber gefellige Friede und bie eigene Boblfahrt gefahrbet und gerrnttet wirb. Um meniaften foll bas burd Streitfucht gefcheben, ober Die Beneigtheit. nicht unr Arrungen aufzusnden, fonbern auch ben Rwang des Gefebes und der Gewalt für feine 2infpruche mit Seftigfeit geltend in machen. Denn wie unvermeidlich es wohl anweilen ift, fur fein antes Recht ben Cons ber Gefete nachgufuchen, fo foll ber Beg bes friedlichen Bertrages boch immer querft verfucht und vorgezogen werben. Mur ber ichmache und engherzige Menich fann andere beneiben; unr ber Lieblofe und Bofe tann baffen und nach Rache und Bergelinug burften; nur ber Thor fann bas erftreiten wollen, mas er gewiffer und ficherer auf bem Bege ber Bertraglichfeit und Gintracht in finben vermag.

Die lette Claffe ber Rachftenpflichten fangt mit ber Berbinblichfeit an. Anderen bas leben nicht zu verbittern. Der Gefinnung nach geschieht bas gewiß burch ben Reib. ober ben Berdruß uber frembes Bobibefinden, von bem wir einen Abbruch bes unfrigen furchten. Roch weiter erftredt fich bie Diffaunft, ober ber Merger uber frembes Glud auch obne Diefe Beforgnif, welche herobot in ber befannten Ergablung pon bem Ringe bes Polpfrates auch ben Gottern beilegt (@Boroc rob Below). Es ift bas aber in ber Geele bes bis ftorifchen Patriarchen eine Uhnung ber Provideng, Die bas außere Glud bes Menfchen nur einen gewiffen Grab erreiden laft, um ibn baburch nicht von feiner boberen Bervolltommnung abzugieben. Much lebrt bie gemeine Erfahrung, bag man weber Berftorbene (livor post fata quiescit), noch Abwefenbe beneibet, mobi aber uber Freunde, Rachbarn und Amtsgenoffen, wenn fie mehr, als wir, von bem Glude bes gunftigt werben, im Stillen bas gange Daaf feines Mergers ausgießt. Ebenbaber ift ber Reib auch bie Frucht einer engbergigen Gelbftfucht, welche alles Angenehme fur fich allein begehrt; Die Folge einer ungerechten Gefinnung, welche bie Burbigfeit bes Anderen gar nicht in Unfchlag bringt; ein Beweis ftiller Reinbfeligfeit, bie auch bas geringe Glud bes Rachften lieber ju Grunde richten, als feinen Bumachs beforbern will; in jebem Ralle aber ein gramtiches Bafter, meldes bem Beneibeten weniger fcabet, als es ben Difaunfligen peinigt, moburch er fich thorigter Beife außer Stand fest, ben 3med feines Uebelwollens ju erreichen und bem Unbern bas Glud ju entreißen, bas ibn befummert. Manche ftellen fich gwar, als ob ber Gegenftand ihres Reibes nicht fomobl bie außere Belohnung, als bie Burbigfeit, bie Dugend, der Beift und bas Zalent ihrer Freunde mare; man muß aber ameifeln, ob es ihnen mit biefer Meugerung Ernft fei, ba bie Raceiferung in geiftigen und fittlichen Borgugen in ihrer Gemalt ift und fie auf einem furgeren Bege bas Blud au erreichen munichen, welches fie fo ungern in fremben Sanben feben. Schnell ift ber lebergang vom Reibe

gur Reinbicaft, ober ber leibenicaftlichen Berfolaung feis nes Gegners bis ju feiner ganglichen Demuthigung und Unterwerfung. Es tann uns Jemand unangenehm und wibrig feun, obne bag gerabe biefes Diffallen unferen bag erregte; bat er uns bingegen in unferem Birfungefreife berührt, unferen Unfichten widerfprochen, unfere Bunfche vereitelt, unferen Entwurfen und Endameden wiberftrebt und entgegengewirft; fo fublen wir uns gefrantt, balten uns merft nur bur Bertheidigung und Abwendung bes Unrechtes, bann gur Erwieberung und Bergeltung ber erlittenen Beleibigung, ober gur Rache befugt. Die Reigung ju ihr wird balb Rach. aierbe, ober bas feibenfcaftliche Beffreben, bas erlittene Unrecht ju erwiebern und ju beftrafen. Dan tann nicht laugnen, baf ber Rachgierbe a) eine naturliche Rechtsbegierbe au Grunde liegt, und infofern tann man fagen, bag ibr alles bas ju Statten tommt, mas oben (& 159.) in Begiebung auf ben Born erinnert murbe. Bei allen wilben Bolfern ift die Rache Recht und bas Recht Rache, Das Unfittliche berfelben beftebt alfo barinnen, baf ber Beleibigte, ober fich fur beleidigt Saltende b) Die Beichaffenbeit und Große bes ibm augefügten Uebels felbft mift (Rom. XII. 19.) und baburd Parthei und Richter in ber eigenen Sache wirb. Die Folge bieven ift, bag er nicht nur bie Grengen ber Gelbftvertheibigung, fonbern auch c) ber ges rechten Bergeltung überichreitet, bas felbft ausgefprochene Strafubel willfubrlich erhobt und oft bis gur Bernich tung feines Reinbes fleigert. Bis bas gefdiebt, wird bann Die Rachgierbe oft bei gangen Bolfern erblich, wie man bas an bem Saffe ber Mericaner gegen bie Spanier, ber Inbier gegen bie Rorbameritaner, ber Irlander gegen bie Englanber fieht. Es giebt nemlich eine gerabe, offene und ehrliche Reindichaft, wo Reiner ben Unberen gruft, fonbern fich obne Umidweife als feinen Gegner anfundigt. Das ift bie Reinbichaft ber Jahgornigen, Die gemeiniglich nach ber erften Erplofion ber Leibenfchaft enbigt, und nach naber Beriob. nung fich in eine bauerhafte Freundichaft vermanbelt. Es

giebt ferner eine talte und rubige geinbichaft, wo man es gwar im auferen Bertebre an ben Beweifen allgemeiner Achtung nicht fehlen laft, bennoch mit fliller Beharrlichfeit baran arbeitet, feinen Biberfacher ju fturgen und ibm eine volle Rieberlage ju bereiten. Es giebt noch meiter eine bers ratherifde Reinbicaft, wo man auferlich bie Barve ber Areunbichaft vornimmt und bennoch im Berborgenen bie Boblfabrt feines Geoners ganglich gu untergraben fucht. Enblich giebt es noch eine Zobfeinbicaft, wo man feis nen baf Jahre lang pflegt und nahrt und feinen Biberfader ohne Aufboren verfolgt, bis man feine Boblfahrt gang gerflort und vernichtet bat, wie g. B. Antonius gegen ben Gitero banbelte. Bermanbt mit biefem Rebler ift Die Streit. fucht, ober Leibenichaft fur Amifte, fomobl im Laufe bes Befprache, als im Schriftmechfel, und in burgerlichen Rechte. banbeln. Die erfte, ober bie Difputirfucht, beftebt in eis ner abfprechenben Lebhaftigfeit und Bubringlichfeit, womit man feine Meinung mit ber bes Unberen in Biberfpruch fest und in ihrer Bertheibigung ber verfonlichen Achtung gegen ibn zu nabe tritt. Bei gemeinen Gaoiften, bie ibre Ginfei. tigfeit und Befdranttheit noch mit bem Duntel ber Unfeble barteit verbinben, artet biefer Biberftreit ber Behauptungen querft in Bortwechfel, bann in Bantereien, ferner in Somas bungen, und julett in bittere Zeinbichaft aus. Die Streit. fuct in Schriften, ober bie ausgeartete Polemit, gebort su ben Gunben ber Mutoren, Sachwalter, Libelliften und Dasquillanten, welche bie 3mietracht ber Deinungen und Bebauptungen auf bas Gebiet ber Berfonlichfeit übertragen. ben Gegner beleibigen, franten und bis gur Ehrlofigfeit bere ableben. Die Proceffuct enblich ift Die berrichende Beis benfchaft fur gerichtliche 3mifte, ober bie Begierbe, bas, mas man im burgerlichen Bertebre fur Recht balt, fofort burch bie Berufung auf ben Musfpruch ber Gerichte geltenb ju machen. Diefe Sanblungsweise ift fo verhaft, bag man fic nicht munbern barf, wenn bie alteren Sittenlehrer alle Rechts. freite ohne Unterfcbied verwarfen und fur unvereinbar mit

ber driftlichen Liebe ertlart baben. Gie bezogen fich nemlich theils auf einige Schriftftellen, in welchen bie Berufung auf ben Cout bes weltlichen Gefebes in Angelegenheiten bes Gigenthums ausbrudlich verboten au merben icheint Matth. V, 46. 1 Ror. VI, 1-9.); theils erinnerten fie an bie allgemeine Erfahrung, baf in ben meiften gallen ein auch nachtheiliger Bertrag mehr Geminn und Portheil bringe. als bie triumphirende Rechtsbegierbe: theils auf bie von je bem gerichtlichen Rechteffreite faft ungertrennliche Erbitterung ber Gemuther. Aber alle biefe Grunde beweifen ju viel und barum gar nichts. Gefus erlaubt an einem anbern Orte bem Glaubiger bie Berfolgung feines Rechtes (Datth. V. 25.) und empfiehlt bafur bem Schulbner Rachgiebigfeit; er aeffattet mit Daulus ben Compromif auf Privaturtheile (Matth. XVIII, 15. 1 Ror. VI, 8.), welche einem offents lichen Richterfpruche gleich au achten find; überbies fagt fcon bie Bernunft, bag es baufig Pflicht ift, von unferm Rechte 'Gebrauch au machen und unfer Leben, unfere Gbre und unfer Eigenthum gu vertheibigen (Apoftg. XXIV, 10.); Gott felbit bat bie Dbrigfeit bagu eingefest, baf fie Recht fpreche, um bie Leibenschaft ber Menfchen in Schranten ju halten und ben Digbrauch ber Privatgewalt ju berbuten (Rom. XIII, 4.); und überbieß murbe eine gu weit getriebene Daf: fivitat bei muthwilligen Angriffen und Beleibigungen Unberer nur bas Unrecht beforbern und au ben fubnften Frevein einlaben. Durch bas feige Singeben an bie erfte Beleibis gung forbern wir flillichmeigenb gur gweiten auf (veterem ferendo injuriam invitas novam. Publices apud Gellium N. A. 1. XVII. c. 14.). Quater, Mennoniten und andere Gecten, bie fich, unbefannt mit ber mabren Beftimmung bes Meniden, aus ber Dronung ber Ratur in Die burgerliche, und aus biefer wieber in bie fittliche und religible einautreten. aus bem burgerlichen Leben in eine gemiffe mondifche Difciplin geworfen haben, tonnen baber wohl über alle Rechtsftreite ben Stab brechen; auf driftliche Staaten aber ift bie Berordnung Pauli, Die fich nur auf bas eigenthumliche Berbattnis ber Juben und Spriften gu ben beibnischen Deigkeiten begog, nicht mehr anwendbar. Es darf also auch die Web, and die Gelichtung von Streitigkeiten durch Utrheit und Necht nicht unbedingt verwerfen; ob es sich gleich von stellst verschet, das der Menschentund ben Weg des gerichtichen Bwanges erst dann wählen wird, wenn er alle Mittel des Friedens, einen ersauben und pflichtmäßigen Iwed zu erreichen, ohne Ersog angementet und erschöpst hat. Man vergl. Melanckthonis opp, Basil, edit t. 1. an tieceat Christianis kitigare?

Alle biefe Sanblungen fteben mit ber Pflicht bes Christen im geraden Wiberfpruche, weil

- 1) ber Reib ein Bemeis ber Gelbsstucht, Feigheit, Unithätigfeit, Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit ist. Der Menschensteund gehant Lebem gern sein Gild umb begrinnbet bas seinige nicht burch Mifgunft, sondern durch Berbienst und Marbigfeit (Sprüchw. VI, 23. Rom. XIII. 18. 36. III. 10. IV. 2. 5.).
- 2) Die Feind och aber berubt theits auf salichen Borftellungen von Weleidigung und Ungerechtigkeit, theils überschreitet fie die Geregen der Achtung und des Rechte und führt dann gur Schliftulfe und Kachgierbe, die fich tein Gehrift eraluben darf (Rodm. XII.) 0. 1 petr. II. 23.); in jedem Falle aber ift sie eine Bertaugnung der Liede und wird von dem Appelle den schweren Bergespungen beigacht (1 Job. II, 10. III, 15.).
- 3) Die Streitsucht ift eine Frucht bes roben Egolimus, vermehrt die Jahl ber Gegent und Keinde, macht verächtlich, fibrt den eigenne Lebensgenuß und raubt ber Seiele jenen inneren Frieden, der zur Borbereitung auf die Ewigkteit in nötigi ift (Sprüchn. Vt., 19. Sir. XXVIII, 10. \*280m. 11, §. Jad. III, 14.).

Prudentii psychomachia v. 670 sq. pugna concordiae et discordiae. Nocker de Lenvie, in f. cours de la von Mammont Mor. III. S.

morale religieuse, Paris 1900. t. II, p. 229 s. Bon ber Rechtsbegierbe, in m. Pred. jur Beforberung eines mortalifden Chriftenthums. 28. III.

#### §. 178.

Bon ber Berträglichfeit, Feinbesliebe und Berfohnlichfeit.

Befordert wird bingegen bas Lebensglat Unde: rer junachft burch Bertraglichteit, ober Diejenige Sandlungemeife, wo wir, um ben Rrieben gu erhalten, auch die gereiste Empfindlichfeit burd Rube und Raffning ju manigen fuchen. Doch bober, ale fie, ftebt Die Reindesliebe, Die ihrer Matur nach weber Unempfindlichfeit bei ber Beleidigung bes Gegnere, noch Achtnug feines Unrechtes, noch Bergichtleiftung auf Die nothige Bertheidigung, und am wenigsten Anneis qung und Freundichaft febn fann, fondern nur bie mit einer edlen Gelbftverlangnung bewährte Uchtung feiner fittlichen Menfchenwarde und bas Beftreben bezeichnet, burch angemeffene Beweife bes Boblwollens feine Liebe wieder in gewinnen. Bei biefer Gefins nung wird die Beriobulichfeit vorausgefest, oder Die Geneigtheit, Dem Gegner, mit Bergeffenheit ber erlittenen Beleidigung, die Band jum Frieden gn reis chen. Es muß fich aber Seber jur Bertraglich= feit verpflichtet fühlen, weil auf ihr die Giubeit mit nns felbft, die Achtung Underer und die Liebe gegen fie, die Boblfahrt bes Gingelnen, ber Ramilien und ber gangen burgerlichen und firchlichen Gefellichaft beruht. Die Reindesliebe empfiehlt fich als eine

ebte Angend, jn ber uns bas Beispiel der würdigsten Menschen, Jesn und Gottes seibst ausgeret. Gen Denschien wir burch Verfchnlichkeit eine sittliche Größe, die über das Gefühl der Beleidigung und Redufung erhaben ift, die Achtung des Beteibigers berechender werden lägt, als den Tabel sieden Untechtes, und in dankbarer Berehrung der verzeihenden Liebe Gottes ihr mit Frende abnlich zu werden fiede.

Beffimmt und thatig wirten wir bingegen gur gemeinfcaftlichen Boblfabrt mit, wenn wir vertraglich finb. ober, um ben Frieden ju erhalten, gern uber vorübergebenbe Storungen beffelben von Seiten Unberer binmegfeben. Gs beffeht aber bie Berträglichfeit a) nicht in Unempfinb: lichteit gegen bas Unangenehme, bas uns begegnet, meil biefe eine fittliche Gleichgultigfeit gegen Gbre und Schanbe voraubfest, bie fich nur von entarteten Meniden erwarten laft; fonbern b) in ber Daffigung einer burch bas Unrecht Unberer gereisten Empfinblidfeit und Bebbaftig: feit, mit ber man, gefaßt und rubig, auf Die Erwieberung beffelben ganglich Bergicht leiftet, ober es boch gelind unb unbeleibigend von fich abmenbet, und amar c) nicht aus Rurcht. fonbern um ben Rrieben und bas aute Bernehmen nicht au ftoren, bamit ber Unbere Beit gewinne, feinen gehler einzuseben, ibn gu entschuldigen und wieber gut gu machen. Dan fiebt von felbft, bag biefe Tugend mit ber Canfts muth (Gal. VI, 2.) nabe verwandt ift, und bag man, fie au üben, vorber in ber Runft, ju fcmeigen, und manches Unrecht gebulbig uber fich ergeben gu laffen, erfahren fenn muß. In ber alten driftlichen Rirche legte man ibr einen boben Berth bei: bie Bifcoffe felbft maren bamale noch burch taiferliche Gefete berechtigt, in ihrem Sprengel bas Amt ber Rriebenerichter ju befleiben, und bei entftebenben Streitige feiten fofort ben Reim ber 3mietracht in ben Familien aus-

gurotten; ein eben fo nublicher als mubfamer Beruf, uber beffen Befchwerlichfeit nach ber Rlage bes Apoftels (2 Ror. XI, 28.), befonbers Muguftin große Befchwerbe fuhrt (de opere monachorum c. 37.). Die driftliche Gittenlehre forbert aber noch eine großere Gelbftverlaugnung in ber Rein besliebe, ober ber, bas Gefühl ber erlittenen Rranfung überminbenben Achtung ber Berfon bes Gegners, bie uns antreibt, burch bemeffene Beweife bes Boblwollens feine Liebe wieber ju geminnen. Das Befen biefer Tugenb mar fcon im M. E. (Spruchw. XXV, 21.) und unter ben beib: nischen Beisen befannt (Valerius Maximus I. IV, c. 1). Seneca lebrt bestimmt, es fei Pflicht, ben Feind als einen Irrenden ju betrachten, ben man nicht baffen, fonbern bef. fern muffe (de ira. I, 14.). Berachtet bich bein Reinb, fcbreibt Untonin, fo mache uber bich, bag bu nichts Berachtliches beginneft. Saft er bich, er mag bas verantworten; ich will gegen Reben bolb und freundlich fenn ide se ipso. I. VII, S. 26.). Bolle bat in ber Musgabe biefes trefs lichen Buches mehrere Stellen abnlichen Inhaltes gefammelt (Antonini de se ipso ad se ipsum libri XII. Lips. 1729. praef. pag. 124 s.), wie bas por ibm icon Grotius (de veritate religionis christianae IV. 12.) und nach ibm Bolf in einem Programm (Salle 1789.) nach ber Unleitung bies fer Borganger getban bat. Dan vergleiche nach Buddei introductio ad philosophiam Stoicerum noch Deiners Ges ichichte ber Etbif. Ib. I. G. 195 f. Dennoch baben driffs liche Moraliften bie Feinbesliebe fo oft übertrieben, ober boch fo einseitig und angftlich bargeftellt, bag es vor Allem nothig ift, Die falfchen Mertmale berfelben auszuscheiben, ebe man fie in ihrem mahren und reinen Lichte betrachtet. Es wird nems lich ju ihr feinesmeges a) eine gangliche Rublto fig teit gegen bie Rrantungen erforbert, bie wir von unferen Gegnern ju erbulben haben, weil bas unferer Ratur miberftreitet und Befus felbft nicht unempfindlich gegen bie Beleidigungen feis ner Feinde mar (30h. VIII, 49.). Roch weniger tann fie b) in ber Achtung bes uns jugefügten Unrechts, ober ber

Berlaugnung feiner Zabelnsmurbigfeit ju fuchen fenn, ba ber Sag bes Bofen erlaubt, ja burch bie Liebe gum Guten bebingt ift (Rom, XII, 9.). Richt einmal c) bie Ber: gichtleiftung auf unfern Cous und bie notbige Gelbftvertheidigung tann bei ber Feindesliebe mefentlich fenn, weil wir hiebei eine Pflicht ber Gerechtigfeit gegen uns felbft verlegen und bem Gegner eine Berachtung einfloffen murben, welche bie Berftellung bes Friebens febr erichmeren mußte. Gelbft d) bie Reigung ju ibm wirb, burch bie erlittene Beleibigung, ber Ratur unferes Empfinbungevermos gens gemäß, in eine Abneigung verwandelt, bie ihre Rechte bat und nur gemäßigt, ober in Schranten gehalten, aber nicht gang unterbrudt und aus ber Seele vertilat merben tann. Daber es fich benn e) bon felbft berftebt, bag man ben Reind nicht fur feinen greund halten und auf einem vertrauten guge mit ibm leben fann, weil bie greund. Schaft in ber Berbinbung ber Gemuther ju gleichen 3meden beffeht, ber Gegner aber, inbem er beleibigt, und gurudges floffen und bie porbin bestanbene Gintracht burch bie That gerriffen bat. Dan muß es febr bebauern, bag viele altere. befonders myflifche Prediger, in ber Meinung, Die driftliche Religion recht boch ju ftellen, Anforderungen ber Art, wie wir fie eben abgewiefen baben, als beilige Bebote ber Pflicht an ihre Buborer gerichtet und ihnen entweber eine uneble, beudlerifde, verachtliche, ober gar eine blinde und unbebingte Feinbesliebe angefonnen haben, bie, wenn bei folcher Uebertreibung eine vernunftige Drbnung ber Gebanten moglich mare, bie Liebe au bem großten moralifden Ungebeuer, ja ju bem Zeufel felbft jur Folge haben mußte. Es bleiben uns baber fur bie Reinbesliebe nur noch folgenbe politive Mert: male ubrig. Gie ift 1) eine Ueberminbung bes Gefuble ber erlittenen Rrantung, ober eine Unterbrudung aller Empfinblichfeit uber bie jugefügte Beleibigung, welche bie Unterlaffung jeber Gegenbeleibigung und burch fie bie hemmung ber Feinbichaft felbft jur Folge hat. Ereflich

fagt ber eble Antonin; ber befte Schut gegen ben Reinb ift ber, ibm nicht zu gleichen (apieroc roonoc rov auvredan to un leougeovo aul. Daburd wird es moglich, baf 2) bie Achtung gegen bie Perfonlichteit bes Feinbes, feine Talente, Renntniffe, Tugenben und Berbienfte, in jebem Ralle aber gegen feine Bestimmung und Menichenmurbe mies ber auffebe und norherrichend merbe. Der Chrift tann einen Bruber nicht mehr baffen, ben er achtet und fur welchen Chriftus geftorben ift. Er wird vielmehr nun 3) mit Bergeffenheit bes eingetretenen Bwiftes ben Rrieben beraus ftellen und bas gute Berbaltnif wieber angufnupfen fuden, und gwar nicht allein burd bie Unterbrudung alles Grolles. fonbern auch 4) burd Bemeife eines auportommenben Bobimollens, ober, nach Befchaffenheit ber Umftanbe, felbft burch Bobithaten (Rom. XII, 20.), wobei es fich inbeffen von felbit verftebt, bag fie a) nicht gubringlich, b) auch nicht bloß gemeine Soflichfeit, am allermenigften aber c) befchament fenn burfen. Der Ratur ber Sache gemaß tann jebe biefer Bobithaten amar icamerres gend, ober eine glubenbe Roble auf bem Saupte bes Reinbes werben; biefe mogliche Rolge aber foll nicht 2med unferer Sandlung fenn. Die mabre Reinbesliebe wird vielmehr biefes Gefühl abwenden, ober boch ju vermindern fuchen, und fich einzig auf bie Abficht beichranten, ben verletten Bund ber Freundichaft ju erneuern. In biefer Tugend liegt nun fcon bie Berfobnlichfeit, ober bie Bereitwilligfeit, bem Gegner mit ganglider Bergeffenbeit bes eingetretenen 3miftes bie Sand jum Rrieben ju reichen. Die Pflicht, von ber mir fprechen, ift a) eine Berbinblichteit bes Beleis bigten, ober fich boch fur beleidigt Saltenben. Leiber fagt uns amar bie Erfahrung, baf ber Beleibiger felten vergiebt und baf fich vielmehr ber immer am ungebehrbigften ftellt. auf beffen Seite bas Unrecht ift. Dennoch liegt es ibm ob, nicht allein verfohnlich ju fenn, fonbern auch um Bergei: hung und Rachficht ju bitten und bei fcmeren Beleibigungen

and bie nothige Genugthuung ju leiften. Geine Berfobnlichfeit foll activ fenn, wenn bie bes Beleibigten nur pafe fiv ift. Ift es ibm aber mit biefer Gefinnung Ernft, fo wird ibm auch b) bie Bereitwillig feit nicht feblen, ben Frieben ju erneuern und ber Entameiung, als einem unnaturlichen und unheilbringenben Buftanbe, ein Enbe ju maden, und gwar e) nicht bloß icheinbar, fonbern aufrichtig und berglich (sans rancune), bag er nicht allein vergebe, fonbern auch vergeffe und jeben Reim bes Saffes aus bem Gemuthe vertilge. Die Dienfte vermittelnber Freunde find bier von großer Bichtigfeit, weil in ber Regel feiner ber entfrembeten Gegner ben erften Schritt thun, ober fich ber Somach einer moglichen Burudweifung ausfeben will, wenn er auch in feinem Bergen icon mit bem Unberen verfobnt ift. Much ift in vielen Rallen bas Unrecht getheilt, fo baf fich pon beiben Geiten bie gereibte Empfinblichfeit eines gemiffen Stolzes nicht entaußern will, wenn nicht burch einen gludlichen Bufall, ober bon ber Sand eines eblen Freundes bas Gis gebrochen und bie Annaberung ber Gemuther bewirft wirb. Ift bas aber gefcheben, fo muß auch bie Erinnerung bes alten Bwiftes niebergehalten und, mo moglich, gang aus ber Seele vertilgt werben, bamit nicht, wie Geneca fagt, amar bie Bunbe beile, aber boch bie Rarbe bleibe und fo bei ber erften Beranlaffung ber alte 3mift mieber auf: lebe. Ge perpflichtet uns aber

1) jur Verträglich feit a) isom ber Wunsch, die Einheit mit uns seihft, asso auch das schuldige Wohltvorken gegen Andere nie zu verligen, sondern ihnen noch unter einstenden Misverskändnissen ibeselbe Geschunung zu erhalten, die man ihnen in der Folge durch kabert und That bemahrt; h) die Erwartung, daß-Andere in ähnlichen Fällen, wo sie von und gereich werben, auch und mit Achung, Liebe und Nach sich bebandeln mögen; c) die Erwägung, die sieven Einstadt und das Kilch ganger kannifen, und da,

- sich überall Partheien einander gegenüber stehen, ost das Wohl bes Staates und der Kirche abhängt; und überdies d) die bestimmtesten Ermahnungen der heieligen Schrift: Psaim LXXXIII, 1. Ephef. IV, 2 f.
- 2) Bur Feinde fliede verbindet uns a) die Wurde des Menschen und des Chriften, die auch an dem Keinde Achtung verbient: d) die innere Genugthung, die uns zu Thiel wird, wenn wir die bitteren Geschie des "Desse ist auch die uns nur selbt pein nigen: e) die drud der liche Gemeinschaft, in der wir als Ehriften leben sollen (Ephel, IV, 3 f.). Gelbst der Dunaf Budmurdanern ift der erste Zag des Monats Bairam ein Arg der Verlöhung; versichte Keinde richen sich hier die Verlöhung. Der Verlöhung berichte Keinde richen sich hier die Verlöhung. Der Verlöhung berichte keinde richen sich hier bie Jan (Townrofort vorzge al. Levant. Amsterdam IV19, t. II, p. 48.). Diezu sommt d) das erhobene Beispiel Zeste (Eut. XXIII, 34. I Vetr. II, 23.) und Gottes seiche sicher woch trägt, ihn zu bessen und zu gewinnen (II, 4).
- 3) Die Verfohnlickfeit endich ift Pflicht für jeben guten Menschen, meit a) sein Unwille immer nur auf bie bole Ehat, nie aber auf die Person seines Beginner gerichtet ift, man überdies b) seiner Empfind ich feit Metscher und nach einer innerten Stärte der Seiche freche nohn and einer innerten Stärte der Seiche streech son (Semeoo de constantia aspientis, c. 1—4.), und zuiest diese Augend o) von der driftlichen Religion als eine Erhebung des Gemäthes zur Kepnlicheit mit Gott empfohen wich, der seinen irrenden Kindern gern verzeite, sie zu sich augend eine zu geschen des die Kaptis, v. 24. VI, 14. Texten. Die zu der Geite Greichte, v. 24. VI, 14. Texten. Die zum ZXXI, 3.). d) Was alle diese Gründe nicht vermögen, demirt of die Grönnuch des Beideldigten, werde die Sparthädfigkeit des Weleidigers übermünket.

und der Gedanke an ben nahen Aod, der ein gewalstiger Berichner ift. Ein merkwurdiges Beifpiel biervon liefert die Chronique des tribunaux, Bruxelles 1835, pag. 281.

Reinharbs driftliche Moral, §. 302. Der ebte Sieg über unfere Feinbe, in Schmalgens Spiffed probigten Leipig 1828. 2bt. II. S. 45. folg. Ohne Selbftüberwind ung keine Liebe, in fein. Pred. über auserleiene Abschnitte ber heitigen Schrift. Leipig 1827. 25. II, S. 130.



## Ethit,

ober

besondere Pflichtenlehre. Dritter Abschitt.

Bweite Abtheilung. Befondere Rachftenpflichten.



# Dritten Abichnittes zweite Abtheilung. Bon ben besonderen Rachftenpflichten.

Erfte Unterabtheilung.

Bon den Pflichten der Obrigfeiten und Unterthanen.

ģ. 179.

Begrif bes Staates.

Die algemeinen Nächsteupstichten erhalten überall eine genauere Bestimmung durch die besonderen Bertimmung durch die besonderen Berhäften isse, in die der Meusch einugteren durch seine gesellige Natur berusen ist. Unvermögend, den gesamten Bedürsuffen seines Wesens in der Einsamteit zu genügen, versammelt er als Hausdausturest eine Familie, dann eine Bertvandtschaft, einen Stamm, ein Voll um sich das sich von der Herche und Jagd bald zum Ackeban, Verkehr und Handler um almähige ein flesendes Ge mei im este nebet welches, wie die Stämme der patriarchalischen

Borgeit, gnerft auf alle Amede bes außeren und inneren Lebens berechnet ift. Bie aber Die fortidreitende Cultur unvermeiblich Runfte und Biffenfchaften abtheilt und begreugt, fo treunt fie anch bald bie Gemeinschaft ber Zwede bes außeren Lebens von ber geiftigen Bereinigung bes auf eine freiere und bobere Beltauficht gegrundeten fittlichen Lebens, pber ben Staat von ber Rirche. Zeuer befchranft fich nun auf eine unabhangige Gefellicaft, Die unter bem Conge ber Gefebe jur gemeinidaftliden Giderheit, Freiheit und außeren Boblfahrt unter fich perbunden ift. Bird auch die Enttur und fittliche Beredelung ale 2wed bes Staates betrachtet, fo fann bas bod nur iufofern gefcheben, ale obne Bilbung und Tugend bas mabre Gemeinwohl nicht ju begrunben ift.

Da in bem freien Leben bes Menfchen jebe Sanblung ber Pflicht entsprechen foll; fo mußte eigentlich bie Sittliche feit ieber einzelnen That von ber Ethit nachgewiesen und ber Beg ju ihr burd Unterricht und Beifpiel gebahnt werben. Diefe im eigentlichen Ginne bes Bortes unenbliche Aufgabe ift aber in feinem Buche und in feiner Schule au lofen, fonbern muß bem gewiffenhaften Denten und Ermagen jebes Gingelnen überlaffen merben. Die Sittenlebre bat baber als Biffenfchaft fcon geleiftet, mas fle vermag, wenn fie, außer ben allgemeinen Berhaltniffen unferes Dafenns, noch bie bes fonderen Birtungefreife bezeichnet, in welchen fich jeber vernunftige Menich bewegen und gur Tugenb beranbilben foll. Die Pflichten ber Regenten und Unterthanen, ber Gat. ten und Unberbunbenen, ber Eltern und Rinber, ber Rreunde und Bobitbater muffen baber in jeber angemanb: ten Moral als Richtpunet fur bie übrigen Sandlungsweifen bes Meniden feftgeftellt und geordnet werben. Es laft fic aber die erfte Claffe biefer Berbindlichfeiten, welche Dbrig. feiten und Unterthanen ju erfullen haben, nur bann mit Sicherheit aus einem haltbaren Grundfate ableiten, wenn bie Ratur und bas Befen ber burgerlichen Gefellicaft, ale ber Mittelpuntt ibrer gegenseitigen Dblies genbeiten und Bflichten, naber betrachtet und erforicht mors ben ift. Im Raturauftanbe fann ber Denich bas nicht werben, mas er nach ben Anlagen feines Befens werben foll: er geht aus bem vaterlichen Saufe in Die eigene Ramilie über, beren Stifter und haupt er wirb; in biefer Bergmet gung bilbet fich ber junge Sprofling naturgemaß und fich felbft organifirend, bas beißt, feine Entwidelung im Berbaltniffe ber Dittel jum 3mede ordnend, ju einem Stamme Soll nun biefer Stamm fortbauern und gegen bie Sturme bes Ungewitters gefichert fenn; fo muß er fich mit einem anberen Stamme befreunden und biefen in ben Rreis feiner Unfiebelung bereinzieben; mehrere Stamme in einem bemeffenen Rreife zu gleichem Brede und in einer beftimms ten Drbnung gepflangt bitben nun einen Sain ober Balb; bie erfte Butte geftaltet fich jum Saufe, jum Lager, jum Dorfe: aus ber fleinen Ramilie wird eine Sorbe, und aus biefer ein Bott: Die erfte einfache Ramilienerbnung wirb nun burch ausbruflichen, ober ftillfcweigenben Bertrag eine Gemeinordnung, in welcher Gewohnheit, Beburfnig und Sitte bie gegenfeitigen Rechte und Pflichten beftimmt, und bie 3mede, Die querft Jeber einzeln nach feinen Bedurfniffen und Bunfden au vermirtlichen fucht, burd vereinten Billen ju einem Gefammtgmede ber gangen Gefell: fchaft erhebt. Das ift ber Uebergang von bem Domabenleben ber Birten und Jager gur Colonifirung, Die guerft burch Aderbau, bann burch Bertebr und Sanbel eine gewiffe Ungabl von Menichen auf bleibenbe Bobnungen befdrantt, Befit und Gigenthum grunbet und unter ben Schus bes Gemeinwillens fellt, und nun, von einem Beburfniffe nach bem anbern gefpornt und angetrieben, eine

Sitte, eine Regel, ein Gefet nach bem anberen in bas Das fenn ruft. Bie inbeffen, nach ber patriarcalifden Gefdich. te, in biefem Bereine bier bas Familienrecht bes Sausvas ters, ber als Gatte und Emir feine Billtubr ungern befcranten lagt, gewaltthatig vorbringt; fo fest fich ibm bort bie Giferfucht ber Kamiliengenoffen, ober Diterben entgegen, bie, ber Berrichaft bes Saufes ju entgeben, es, wie Thara und Abrabam, mit ber Ausmanderung bebroben, ober fie auch in bas Bert feben (1 Dof. XII, 1 ff.). Action unb Reaction find alfo icon in biefen erften Berfuchen, eine Art von Staat ju bilben, mefentliche Glemente bes politi. ichen Lebens und nothwendige Bebingungen bes beilfamen Gleichgewichtes gwifden Eprannei und Emporung, obne welches feine Gefellichaft befteben und bie 3mede ihres Bereines erreichen tann. Die erften Gefchlechter murben fich inbeffen biefer 3mede erft im Laufe ihrer meiteren Musbilbung beutlich bemußt; fie ftellten fur ibr außeres und inneres Gefammtleben tein hobes Biel auf, fondern faßten Recht, Officht, Qugend und Religion unter Die einfachften Begriffe auf; es war bem fleinen gurften ju Galem noch ein Beich. tes, heerführer, gurft und Priefter in einer Derfon ju fenn (1 Dof. XIV, 18); felbft im homerifchen Beitalter find bie Ronige noch Sirten ber Bolter, welche bie Ibrigen in ben Ungelegenheiten bes Saufes und Altare mehr nach ber angeftammten Familienfitte, als nach eigentlichen Gefeben regieren. Diefem Beifpiele gemaß baben baber große Denfer ber alteren und neueren Beit es wiederholt verfucht, ben Endamed bes gefelligen Lebens ber Denfchen unter einer Ibee aufgufaffen und fie nach einer Regel gu bemeffen. Co bat befanntlich fcon Plato in feinen Buchern von ber Republit und von ben Gefeten ben Staat als ein mo. ralifdes Inftitut betrachtet, welches nicht allein Recht und Boblfabrt, fonbern auch bie innere Bereblung ber Gemuth er jur Abzwedung babe; baber benn biefer Belts weife, feinen Grunbfaten gang folgerecht, im gebnten Buche von ben Gefeten bie Erreligion und Gottlofigfeit (aolfeia) mit bem Tobe beffraft wiffen will. Diefelben Grunbfabe theilend will auch Richte ben Staat ju einem Bernunft. faate, ober gemeinem Befen erheben, bas fich freiverbunben bas Biel ber bochften Bollfommenbeit porbalt, meldes fur Menfchen moglich ift (Grunbfase bes ge: genmartigen Beitaltere, Berlin 1806. G. 320 f.) Das bat auf ben erften Unblid etwas Gefälliges und Ginfcmeichelnbes, weil es eben fo fehr bem Defpotism, als ber Bierarchie au fteuern, Die unselige Spaltung gwifchen Dolitit und Retigion aufzuheben und bas Reich Gottes an bie Stelle irbifder Gewalten und Dachte gu feben fcheint. Aber mer ju viel will, ber will nichts; benn mer Unbere jur Bollfommenbeit zu bitben municht, ber muß fie unterrichten und lebren. Das will aber ber Staat nicht, und fann es nicht wollen; er lehrt nicht, fonbern er banbelt; er ermabnt nicht, fonbern er befiehlt; er geffattet auch feine Rreibeit. feinem Berbote jumiber ju banbein, fonbern forbert Geborfam mit 3mang und Gewalt. Gine 3mangsanftalt für moralifche 3mede ift aber ein Biberfpruch; ber Staat fann und muß wohl bie fittliche Bervolltommnung und Berebes lung feiner Burger munichen und fie moglichft beforbern : aber jum Brede tann fich biefe geiftige Bervolltommnung ieber Gingelne nur mit Greibeit machen, und menn er es ans gemeffen findet, fich bieruber mit Underen gu befreunden, fo muß bas nach gang anberen Gefeben gefcheben, als biejenigen finb, bie ein gemeines burgerliches Befen aufammenhalten, weil ein Staat, ber gur Bolltommen: beit nothigen will, ein Stagt ber Unvernunft und bes Defs potismus mirb. Bon biefer unlaugbaren Babrheit, bie icon Ariftoteles in feinen acht Buchern von ber Repus blit fiegreich gegen Plato verfochten bat, baben fich bie Bolter ber Erbe burch eine lange Reibe fcmerglicher Erfabs rungen überzeugt; wie fie in eben bem Berhaltniffe, als fie ber erften Ratureinfalt entwuchfen , verwandte Runfte und Biffenfchaften, 3. B. Dufit und Dichtfunft, Moral und Rechtslehre, theilten und begrengten, fo fcbieben fie auch bie von Ammons Mor. III. 18. 15

Gemeinzwede bes außeren und inneren Bebens: bas theo. fratifche Regiment ber patriarcalifden und inbifden Porwelt lofte fich allmablig von felbft in ein rein burgerlis des und ein fittliches auf; Scepter und Altar, Staat und Rirche, Rothwendigfeit und Freiheit trafen nun in bie angewiesenen Grengen gurud und machten baburch eine bobere Bilbung und Boblfabrt unferes Gefdlechtes moglich. Bei ber mannigfaltigen Berührung, in welcher alle unfere Unftalten und Dronungen, alle Runfte unb Biffenschaften, ja julebt ber Beift und Rorper bes Denfchen felbft fteben, lagt fich gwar eine bestimmte Abmartung ber Rechte bes Staates und ber Rirche faum ermarten; fie werben vielmehr in ben Befeben fur ben Gultus, fur bie Che' und ben offentlichen Unterricht vielfach collibiren und fich au befehben icheinen; aber im Gefühle ihrer gegenfeitis gen Unentbehrlichteit werben fie fich auch, wie enigweite Gatten, balb wieber ausfohnen, um burch immer neue Concorbate ben Friedenszustand berbei au fubren, ober boch poraubereiten, ber fie allein gegen bie Unorbnungen profaner Berrichfucht und brutater Billfubr pon ber einen, fo mie gegen bie Frevel ichmarmerifcher Sierarchie und Geiftestus rannei bon ber anderen, ju fichern vermag. Siernach ift alfo ber Staat 1. ein unabhangiges Gemeinmefen (status perfectus liberorum hominum, Grotius) freier Burger. Mus einer Sclavenborbe, ober Rauberbanbe fann gwar, wie in bem alten Rom, fich allmablia eine flaatsburgerliche Gefellicaft burd Berebelung ibrer Gits ten beranbilben; aber aufammengelaufene Rnechte und Raus ber machen boch als folde, und wenn auch ein Gotterfobn an ihre Spite trate, nur ein Rottengefindel, aber fein Bolt Much muß biefes freie und in ben Angelegenbeiten ber Gefellichaft flimmfabige Bolt gablreich und machtig genug fenn, fich unabhangig von Anberen zu ichusen und bie Couveranitat feiner Regierung ju vertheibigen. Gin tributs pflichtiges, ober von fremben Befehlen abbangiges und von ber nothigen Gelbftmacht entbloftes Bolt ift im Grunbe

#### Oflichten ber Dbrigfeiten u. Unterthanen. 227

nur ber integrirenbe Theil eines anberen Gemeinmefens und tann eben fo menig im pollen Ginne bes Bortes ein Staat beifen, als eine fectirerifche Ramilie ben ehrenpollen Ramen einer Rirche angufprechen vermag. Rleine Gefells Schaften, wie bie bem Rapitan Bligb entlaufenen und auf ber Ditfairinfel im fillen Deere angefiebelten Datrofen, ober fleine Sorben in Guiana, murben baber nicht einmal von ben Bilben als felbitffanbig anerfannt, fonbern fo lang befriegt, bis fie fich untermarfen, ober an einen größeren Stamm anschloffen. 2. Diefes gemeine Befen verbinbet fich gu gemeinichaftlichen 3meden und gwar a gur Giderbeit bes Bebens, bes Gigenthums und ber Ehre, bag in feiner Ditte alle gewalttbatigen Ucberfalle und Ungriffe aufboren und einem friedlichen Bertebre weichen; b gur außeren Rreibeit nach einer Regel, mit ber bie naturlis de und moblermorbene Rreibeit jebes Gingelnen befteben tann. ober, was bamit gleichbebeutenb ift, jum gemeinfcaft: lichen Genuffe bes Rechtes (juris fruendi causa. Grotius); c jur gemeinschaftlichen außeren Bobl. fabrt (communis utilitatis causa, Grot.), bie in bem moglichften Umfange ber allgemeinen Gluffeligfeit beffebt und bas inbivibuelle Lebensaluf bes Gingelnen bebingt. In ben beiben erften Buntten ift ber negative, in bem letten ber pofitive Bmed bes Staates enthalten, baber auch meife Regierungen bas 3beal biefer außeren Boblfahrt (salus publica) immer als bie Rormalibee einer guten Gefetgebung (suprema lex esto) betrachtet baben. Rant erin: nert amar, bie Botter pflegten flete gu erichreden, wenn ber Regent fie mit Gemalt gludlich machen wolle, weil biefes taum ohne Berletung ihres Rechtes gefcheben tonne. Aber wie viel Babres auch in biefer Bemerfung fenn mag; fo ift boch feine Befdrantung bes Staates auf eine bloge Rechtsanftalt nicht minber tabelhaft und verwerflich. In jebem Ralle tann ber Staat ju biefem 3mede 3. nur burch Befebe berbunben merben, bie ben oft miberftreitenben Billen ber Gingelnen leiten, regieren und ju einem beilfas 15 \*

men Biele lenten. Der Depositar ber gesehlichen Gewalt wird bie Regierung, ober ihr Reprasent, bie gum Ge-horsam gegen bie Gesehe aber verpflichtete Menge bas Bolt, ober ber Inbegrif ber Unterthanen genannt.

Die von ber Politit bes Ariftoteles abaeworfene Rrage, ob auch die geiftige und fittliche Gultur bes Bolfes au ben 3meden bes Staates gebore, ift in neueren Beiten wieber vielfach aufgenommen und bejabend entschieben Gelbit Rouffeau betrachtet "bie Unterwerfung ber Perfon bes Gingelnen mit ihrer gefammten Rraft unter bie Leitung bes allgemeinen Billens" als mefentliches Mertmal bes Staates (Contrat social I. I ch. 6.), unb bie Regierungen aller Beiten baben fich auch fur berechtigt gehalten, auf die Bilbung ber Ihrigen burch Runfte, Bifs fenichaften und Religion einzuwirten. Es ift bas inbeffen immer nur infofern geicheben, als bie materiellen Intereffen bes Staates biefe Bilbung forberten, baber man oft genug eine freie Ausbildung ber Biffenschaften, ber Philosophie, ber Religion und namentlich ber driftlichen als unvertrage lich mit ben Abfichten ber Regierung betrachtet bat. Much lebrt bie Erfahrung und Gefchichte, baf Gelehrte und Beife, bie fich große Berbienfte um Belt und Rachwelt erworben, auf 3mede ausgingen, bie gwar bem Staate nicht ichabeten, aber bod meit uber feine Grengen binaus reichten. Es wird baber ba, mo ber Staat bie ibeale Sphare ber Relis gion und Rirche anertennt, bie mefentliche Genbeng beffelben immer nur auf bie bemertten 3mede ju befchranten fenn, ob man es icon bantbar anertennen muß, wenn er auch bie geiftige und fittliche Gultur bes Bolfes pflegt und unter feinen Schus nimmt.

Kants Kritif ber Urtheilsfraft. 2te Anstage. Berlin 1758. S38 ff. Dessen Rechtsfehre. S. 132. Liberts Entwicklung per Veränderungen bes menschichen Seichleches aus ihren Ursahen. Braunspweig 1810. B. I, S. 265 ff. Die Staatswiffenschaften im Lichte unstern zeit darge gestellt von Philis. Erster Abeil. Leipzig ffe23. S. 144

ff. Deffen Sahrbucher ber Geschichte und Staatstunft. Leipzig 1828. enthalten Die fortlaufende fritische Literatur biefes wichtigen Gegenstandes.

### §. 190.

Die Entstehung bes Staates und Mannigfaltigfeit feiner Regierung.

Da ber Staat eine Bilbungeauftalt ber Menichen jur Gerechtigfeit ift, in beffen Choofe fie, wie Unmundige, den Bernnuftzwed ihres gefelligen Bereins erft allmablig begreifen; fo laft fich ber lebergang ber Bolfer aus bem Daturguftande in ben burgerlichen permoge eines ausbrudlichen Bertrages faft nirgende in ber Geichichte nachweisen. Ge find vielmehr bie vorbandenen Staaten, mit wenigen Musnahmen, entweder ane bem Bedarfniffe eines Unfahrere, ober unter dem Bormande eines gottlichen Serricherinftinctes, ober burch Ufurpation und Schlaubeit, niemale que bem Urrechte eines besonderen, jum Berrichen geborenen Stammes entftanben. Aber gerabe bestwegen forbert es Die Giderheit ber Regenten und Unterthanen gleich gebieterifch, ihr gegenseitiges Berhaltniß auf einen fillichweigenden , ober ansgefprodenen Gefellichaftevertrag ju grunden, welcher unmittelbar auf dem Endamede bes Staates berubt und ale ein Bernunftgefes ber Gerechtig. feit für alle einzelnen Befete bes Landes eine fichere Dorm und Richtschnur wird. In Diefer Richtnna pflegen fich auch alle Staaten ber Erbe, ber boberen Beltordnung gemäß, allmablig auszubilben,

ihre Regierung mag nun, der ersten Wernunstform gemäß, dem ofratisch, ofigofratisch, mouoetratisch; in Beziehung anf die zweite monofratisch, despotisch und vermischt; in Rüdschich der dritten autofratisch, theofratisch und freigewählt sehn. Zede dieser Regierungsformen hat einen gewissen Wester für ein gewisse Woll und zu einer bestimmten Zeit; Despotism, Mouarchie und Republit sind die drei Dauptpunste, um die sich der Rreis der Menscheinschichte bewegt; eine vollommene Stadistisch der geselligen Weltregierung, wenn sie sich mit der steten Ernenerung und Vervollfommen Sudschissen, währde nur in der reinen und vollenderen Theofratie zu sieden in der reinen und vollenderen Theofratie zu sieden unt in der reinen und vollenderen Theofratie zu sieden den

Benn man bie 3mede bes Staates, wie wir fie bisber aus ber Ratur und bem Befen bes burgerlichen Bereins entwidelt haben, mit Rouffeau aus einem ausbrudlis den Bertrage (contrat social) berleiten wollte, ben bie Bols ter ber Erbe bei ihrem Austritte aus bem Raturguftanbe irgent einmal mit ihren Regierungen abgefchloffen baben follen: fo murbe man biefe hiftorifche Debuction in ben meiften Rallen foulbig bleiben. Es lagt fich icon im Boraus eine folde Radweifung aus ben Urfunden ber Befchichte nicht ermarten, weil uberall bie Staaten fruber entfteben, als bie Politit und Staatstunde. Die Bolter laffen fich lang re, gieren und leiten , bis fie lernen, mas Befeb und Regierung ift, fo wie fie Sahrhunderte bindurch in ben Tempeln opfern und nieberfallen, ehe fie miffen, mas Religion und Gottesfurcht ift. Aber auch nach ben Refultaten geschichtlicher Forfchungen find bie Staaten nicht im Laufe freier Beftims mungen und Bertrage, fonbern aus gang anberen Urfachen und Berantaffungen entftanben. Biemeilen erboben fich

Danner, bie einen gottlichen Befehl, ober boch einen religidfen Inflinet vorwandten, ber fie antreibe und notbige. fich an bie Spite eines gemeinen Befens au ftellen. Go funbiate Dofes bem Pharao, einem, wie man jest ju fprechen pflegt, burchaus legitimen herricher Megnptens, im Ramen Gottes ben Geborfam ber Ifraeliten auf, unb fubrte fein unrubiges und ju immer neuen Deutereien geneigtes Bolt jur Begrunbung eines unabbangigen Staa. tes burch funftige Groberungen in bie Buffe (2 Dof. VII, 4 ff.). Go erhoben fich nach bem Buche ber Richter, Gibeon, Jephtha und Gimfon als Infpirirte gur Burbe bebraifcher Guffeten, ober Confuln, und Ruma unter ben Romern, Dubamed unter ben Arabern, Johann pon Leiben in Dunfter und Grommell unter ben Britten, errangen uns ter bemfelben Bormanbe bie bochfte Gemalt. Es ift inbeffen mertwurbig, bag, ale fich bei ben Sebraern bas Beburf. nif einer anderen Regierung regte, ihnen von Gott felbft bie Babl eines Ronias geffattet wird (1 Sam. VIII, 7 ff.); ein Recht, von bem bie Griechen, Romer und bie Bolfer bes weftlichen Guropa oft genug Gebrauch machten. Doch baufiger bilbeten fich neue Staatsformen unter ben Sanben von Ufurpatoren, Die, wie bie Gefchichte ber romifchen Ronige und Raifer und namentlich bes Morgenlandes beweißt, als Chalifen , Pratorianer, Dajordomen und Beerführer bie beftebenbe Regierungsfolge burch Gemaltthaten und blutige Rrevel unterbrachen, ober boch als Groberer ben Ehron ihrer Borfahren mit bem Schwerte in ber Sanb erfliegen. Much Schlaubeit und Intrigue haben, von Gervius Zullius an bis auf Rapoleon und fein gum taiferlichen Purpur führendes Confulat, vielen Privatperfonen ben Weg gur unbedingten Gelbftberrichaft gebahnt. Staaten, wie bas confularifche Rom, bie alte große Bellas, einige Rantons ber Schweis und bas norbliche Amerita, ift bie Regierungsgewalt ermeiflich aus bem freien Bolts. millen und einem auf ibn gegrundeten Gocialvertrag berporgegangen. Bie man baber nicht zweifeln tann, bag Regierung und Boit fich gegenseitig bedingen; fo tann man auch nicht leugnen, bag bas Bolt bie Regierung bebingt, und biefe burch ienes bebingt wirb, weit eine Ration ihren Charafter nicht verliert, wenn ber Regent, wie Raifer Rarl V, ober bie Ronigin Chriftina von Schweben, feiner Burbe entfagt und in ben Privatftand jurudtritt, mo es ibm bann nach ber Abbication nicht mehr gestattet wirb, fich als Souveran zu gebehrben und Dajeffaterechte auszunben. Sind aber bie Botter nicht fur bie Regierungen, fonbern Diefe fur jene und au ihrem Beften borbanben ; fo tonnen auch bie Regenten nicht uber bas Gefes erhaben fenn, fonbern nur aus ihm und fraft beffelben ihre bobe Burbe er: halten. Gie tonnen fich gegen bie Doglichkeit, bag irgenb ein Schwarmer, Revolutionar, ober Ufurpator, wie vielleicht aur Beit ihrer Borfabren gefcab, fie abermals liftig, ober ges maltthatig vom Ebrone flofe, einzig burch bie Beiligfeit eines amifchen ihnen und ihren Unterthanen beltebenben, oft burch bie Erbbuibiaung ausgefprochenen Bertrages fchuben, ben, wenn ibn nicht freie Ginwilligung wieder auflogt, nur ber Sochverrath brechen ober verleten tann. Dit Recht lagt bas ber Plato (de legg. I. VI.) bie Gefetgebung (vonodeola) ber Unordnung ber Obrigfeiten (xarastasic tor apyortor) immer voraugeben. Gben fo richtig bemertt Gicero (de legg. l. II. c. 5. seq.): verberbliche und thorigte Bolfobes fchluffe verbienten eben fo wenig ben Ramen ber Gefete, ais bie Berordnungen ber Rauber (sancita latronum); es tonne vielmehr ein Bolt nur bann regiert werben, wenn feine Dberen bon bem Urgefebe ber Ratur und Bernunft ausgeben, bas au feiner Beit aufgehoben; ober außer Birfung gefest merben burfe. Much in ben alten falifden und allemannifchen Gefeben, nach melden fein herr bem Bolte einen Richter geben foll, ben es fich nicht felbft gemablt bat (Schilteri thesaurus antiquitatt. Teutonicarum. Vimae 1727. T. III, p. 44), fo wie in bem Sachfenfpiegel und Schwabenfpiegel, find biefelben Grundfabe beutlich : ausgeiprochen. Done Biberfpruch endlich bat Montesquie u

bemiefen, baf bie Ghrerbietung, bie man jeber menichlichen Regierung foulbig ift, auf einem Urgefebe ber Berechtigfeit beruht, welches ber gangen Menschbeit beilig fenn muß, und bag biejenigen, welche fich einbilben, por ber pofitiven Befebgebung babe es tein Recht und feine Pflicht gegeben, etmas eben fo Ungulaffiges behaupten, als bie, melde fagen, "ebe man ben Birtel gezogen babe, feien fich feine Rabien nicht gleich gemesen (Esprit des loix, Genève 1749, t. I. n. 3.)". Ift nun gwifchen ber Regierung und bem Bolte vernunftigerweife tein anderes moralifches Band bentbar, als bas ber Pflicht und bes burch fie bebingten Rechtes; fo muß auch ibr gegenfeitiges Berhaltnif burch ben gemeinichaftlichen Staatsamed bebingt fenn, weil biefer bie bochfte Richtung ibres vereint n Billens ift. Rann ebenbaber por bem Richterftuble bes Gemiffens meber bem Regenten, noch ben Unterthanen geftattet merben, etwas ju thun und ju beginnen, woburch biefer feierlich flipulirte 3med aufgeboben, ober verlett murbe; fo muß fich auch ihr Bille einer Regel unterwerfen, burd melde eine allgemeine Sicherheit, Freiheit und Boblfahrt moglich wirb, pber, wie bas D. Z. lebrt, bem Gebote, alles ju unterlaffen, von bem wir nicht wollen tonnen, baf fich es Unbere gegen und erlauben (Datth. VII, 12). Rur unter ber Bebingung, bag bie obrigfeitliche Gewalt nicht bem Guten, fonbern bem Bofen furchtbar fei, wirb fie eine Orbnung Gottes genannt (Rom. XIII, 1-3). Das Runbamen: tala efen eines jeben . Staates ift baber eine über jebe menfchliche Billtubr weit erhabene Rorm ber Bahrheit und Berechtig feit, welche allen einzelnen ganbesgefeben aur Unterlage bienen, und fo burch ihre innere Rechtmaffigfeit por Mem bie Berbinblichfeit um bes Gemiffens willen (ebenbaf 23. 5) begrunben foll. Bei ber bon Gott geleiteten Graiebung bes Menichengeschlechts, geminnen auch bie cultipirten Staaten bes Erbbobens immer mehr biefe fittlis che Richtung, wie mannigfaltig fich auch ihre Regierung unter bem fiegenben Ginfluffe ber Beit gestalten mag. Gie

fann nemlich, ber Quantitat nach, bemofratifch fenn, wenn bas Bolt burch Borfteber, bie von Beit ju Beit ernannt merben, fich felbit beberricht, wie bie Staaten und Colonien bes alten Griechenlands, ober einzelne Cantons ber Schweis, beren Ginmobner noch iabrlich ben Ertrag ber ganbesbomanen unter fich theilen; ober polyfratifd unb oligofratifd, wenn Debrere, es feien ihrer Biele, ober Benige, bas Regiment fubren, wie in ben alten beutschen Reichsftabten; ober monofratifd, wenn ein Gingiger. er beife nun Rurft, Bergog, Ronig, Raifer, Dictator, Protector, ober Prafibent an ber Spibe ber Staatsvermaltung ftebt. Der Duglitat nach ift eine Regierung nomofras tifch (f xara rouor noberela nach Plato in f. Beben bei . Diogenes Laertius 5. 47.), ober conftitutionell, wenn fie eine bestimmte Grundverfaffung bat, an bie ber Dachtwille bes Regenten gebunben ift. Go bat in Rrantreich bie Stanbeversammlung icon ju Tours unter Rarl VIII. im 3. 1454 bie Souveranitat bes Boltes und feine Reprafentation burch brei Stanbe proclamirt (Histoire de Charles VIII. roi de France par le Comte de Segur. Paris 1835. Tome I. p. 35 s.). Thomas Morus in f. befannten Buche Vtopia (I. II. de magistratibus) bat in England bereits unter Beinrich VIII. Die erften Linien gu ber reprafentativen Berfaffung gelegt, welche Rouffeau meiter ausgebilbet bat (Baule diction, unter Moore.) Briebrich ber Grofe erflart biefe Staatsform in einer beschränften Monarchie (gouvernement monarchique renfermé dans le cercle d'un petit nombre de lois fondamentales) fur bie befte unter allen, weil fie bie beilfamften Gefebe und ibre ichnelle Unwendung begunftige (Souvenirs de Thiebault. Edit. 4. Paris. 1827. t. I. p. 27.). Gie ift ferner befpotifch (rogarele nach Plato), menn ber Regent fein anderes Gefet anertennt, als feine Billfuhr, wie bie Roniae ber Barbaren, ober bie Gultane und Pafchen bes Morgenlandes. Montesqui eu vergleicht biefe Staatsform mit bem fummarifden Procese ber Bilben, bie einen Baum

abbauen, um feine Rruchte ju ernten (Esprit des loix 1. V. ch. 13.). Die Regierung ift enblich von biefem Stanb. puntte aus gemifcht, wenn, wie in bem Privatleben, Bernunft und Billfubr, Gefet und Eprannei in ber Berrfchaft mechfein, wie unter bem Defpoten Rero, ober in ben Gewaltfpruchen eines turtifden Gultans, melder einen Aufrubr furchten muß, wenn er an einem Zage mehr ale viergebn Ropfe aus eigener Dachtvollfommenbeit abichlagen laft. Der von ben Gervilen fo febr in Sous genommene Absolutism ber Monofratie und Dligarchie, Die pon einer gefehlichen Monarchie mobl unterfchieben werben muß, ift einer biefer beiben Formen beigugablen. In Beziehung auf bie Caufalitat ift eine Regierung autofratifd, wenn bie Inbaber berfelben, wie bie Giganten und gewaltigen Leute ber Borgeit (1 Dof. VI, 4) fcon burch ihre Abftams mung und Geburt bober, als Unbere, geftellt und gur Bertichaft über biefe berufen fenn wollen. Der dinefifche Raifer als Simmelsfohn und ber Großmogul geboren biefer Claffe an. Gie ift ferner theofratifd, wenn bas Saupt eines Bolles fur einen unmittelbaren Reprafentanten Gottes gebalten wird, wie ber Lama ber Tibetaner. Much im A. E. merben Saul (1 Sam. VIII, 22.) und Salomo (2 Chron. I. 8.) auf Gottes Befehl gefalbt und eingeführt, jeboch nicht ohne Beiftimmung (1 Cam. VIII, 5.) und eigene Babl bes Bolfes (1 Chron. XXX, 22.); baber aus biefen Stellen für eine absolute Legitimitat ber erblichen Monarchie nichts gefolgert werben tann. Dan vergleiche bieruber ben mert. murbigen Tractat: Politique sacrée par Mr. Bosouet, in f. Beben von Bausset. Paris 1823, t. I. p. 402, s. Der theofratifchen Regierung fieht bie von Denfchen ange. orbnete gegenuber, bie entweber gemablt, eber erblich ift. Gemablte, ober Churfurften, Ronige, Raifer, Confuln , ober anbere Sochwurdner, maren bis an bas Mittelalter berab bie beliebteften Dbrigfeiten, es fei nun, bag fie bom Bolle, bom Beere, ober auch bon bem abtretenben Dachthaber ernannt wurden. Rach einer mertwurdigen

Stelle Colin's (polvhister, c. 53.) berrichte fogar auf ber Anfel Zaprobane, nun Geilon, Die Gitte, baf man bei ber Babl eines Ronigs querft auf Zalent, Berbienft und Burbe, bann aber auf Rinberlofigfeit fab. Burbe er mabrend feis ner Reglerung Bater, fo entfehte man ibn fofort, um ber Befahr eines Erbreiches (ne fiat haereditarium regnum) porzubeugen. Rach bem Berichte eines alten Reifenben mablen auch bie Sartaren und anbere nomabifche Botter ihre Rurften und übertragen ibnen bas Recht ber Serrichaft mit ben fonberbarften Gebrauchen (Schiltberg ers Reifen in ben Drient. Munchen 1814. G. 97.). Das Biberfpiel biefer taprobanifchen Legitimitat ift bie erbliche Rachfolge ber Regenten nach bem mofgifchen Rechte ber Erftgeburt, beren Borguge Rapoleon in ber Beidmichtigung ber Dartheien bei ber Erledigung eines Thrones (dans la stabilité et centralisation héréditaire. Les Cases Mémorial de St. Hélène. Londres 1823. t. III. p. 198.) fuchte. Es tann inbeffen biefes Beugnif in feinem Munbe barum fein großes Gewicht baben, weil er porber erft eine Reibe erblich legitis mer Rurften ibres Scepters beraubte, ebe er bas Recht ber Geburt fur feine neue Donaffie in Unfpruch nabm. In jebem Ralle aber ift es flar, baf biefe Art von Legitimitat. bie fich auf ein politifches Beburfniß ber Boller ju grunben fceint, bei allen übrigen Burben und Zemtern bes Staates. fur melde fie bochft verberblich werben mußte, nur ale Musnahme von bem Gefeb betrachtet merben fann.

Buteft erscheinen von dem Standpuntte ber Mobali taf aus die Regierungen als mögliche, wie bei platoniiche Beatrepublit, ober die in beständiger Reformation be 
griffenen Staaten, in beren Mitte, bei dem steten Bechsche 
Erganistion, Reorganisation und Debeganistion, fein 
Gese gebeiben und Burgel schagen fann; ober als fabile, 
be aus Archgeit, ober Aurott ver geitgenüchen Berbefferungen in alten Observangen und Statuten erstarren, und wohl 
gar, wie die alten Apunter in Gersgerichentand, ben Beschag in einem neuen Geiche mit bem Strange bebrohm;

ober als vernünftigweise und nothwendige, die das ewige Geseh der Wahrheit und bes Rechted immer bedächt lich und verftandig auf die jedesmaligen Bedürsnisse ber Zeit anwenden und davund das politische Gesammtsehen bis auf en höchsten Grad der urerichenden Bollfommenheit aus bilden. Das kann aber nur geschehen, wenn die Regierenden und Regierten einen Horizont der Guttur gemein haben, oder sich doch in der öffentlichen Weinung begegnen, welcht fuber, oder später immer herrschende Misseduche und Boruttbeit weichen mußen.

Wenn es mahr mare, mas ber fonft meife und eble Montesquieu behauptet, bag in ber Demofratie bie Zugenb, in ber Ariftofratie bie Dagigung, in ber Monarchie bie Chre und in bem Defpotifm bie Furcht foderint, dum metnant) ber Bebel ber Regierung fei; fo murbe es leicht fenn, Die Rrage von ber beften Regierungsform befriedigenb ju beantworten. Die Erfahrung aber fagt uns, bag eine reine Demotratie barum nicht vorbanben ift, weil in ibret Mitte immer Partheifucht und 3wietracht berricht, und bas Bolf nicht von Ratur tugenbhaft ift, fonbern es erft burch Befebe und Regierung merben foll. Die Beidichte lebrt uns ferner, bag bie Berrichaft ber Ariftofratie oft noch brudenber ift, als bie bemofratifche, weil fie geneigt ift, "glles Alte fur aut und rechtmäßig, alles Reue, wenn es auch noch fo vernunftig ift, fur ichlecht und unrechtmäßig ju bale ten (Schloffere Gefchichte bes achtgebnten Sahrhunberte, Bb. II. Seibelberg 1837. G. 40.)". Der Monarcie ers fennt auch Montesquieu (l. V, ch. 11.) ben Preis mit Recht ju ; aber er tann boch nicht laugnen, baf ibr swiften Romofratie und Autofratie noch ein weiter 3mifchenraum geofnet ift und bag bie von ibr leicht ju boch ftellenbe milis tarifche, ober Satrapen-Chre ben burgerlichen Gemeingeift febr gefahrben fann. Bie es fich baber mit ber Bechfelwirfung ber Gefete und ber Sitten verbalt, fo wirb fich auch bas Berbaltnif ber Regierung ju bem Bolfe, und wieber umges fehrt gestalten; bie Abbangigfeit jener von ben geiftigen und

fittlichen Beburfniffen ber Beit laft fich nicht in Abrebe fellen; bei ben Romern folgten ben Defpoten Furften, biefen Confuln und Eribune, Diefe merben von Imperatoren unb Pratorianern erbrudt, bie Fulle ber blinben Gemalt gerftort. fich nun balb felbft, und ber alte Rreislauf wird von irgend einem Puntte bes Girtels aus von Reuem begonnen. Es finbet fich nichts Stabiles und Bleibenbes auf Erben, als Die recht verftanbene Dberherrichaft Gotteb (Offenbar. Joh. XXI, 3.) und feiner fittlichen Beltorbnung; jemehr baber eine Regierung von biefem Geifte burchbrungen ift, befto fraftiger ift fie auch laegen ben unruhigen Bechfel ber immer bemeg. lichen Beit gefdutt.

Rousseau de la forme du gouvernement, im contrât social l. IV. Oeuvres ed. de Deux-ponts 1782, t. II. pag. 69. - Les Cabinets et les peuples par Bignon, Paris 1822. Die Conftitutionen ber europaifden Staaten in ben lebten 25 Jahren. Beipg. 1816. 3 Bbe. Dullers Infichten wiber bas beutiche Reprafentativinftem und über bie Saupturfachen ber junebmenben Bolfbungufriebenbeit. menau 1828.

#### §. 181.

Der Glieberbau bes Staates, ober bie beridiebenen Stanbe.

Der alten und treffenden Bergleichung bes Stagtes mit bem menichlichen Rorper gemäß beficht er aus bem Saubte, bas beift bem Regenten, welcher permoge ber ihm beiwohnenden Dachtvollfommenheit bes Gefebes, unabhangig pon außerer Gewalt, ober fonveran, und den Gliedern, oder dem Bolfe, welches ben Gefeten Geborfam ju leiften verbunden Das Bolt theilt fich nach feiner Stellung und ber Beichaffenbeit ber pon ibm erworbenen Rechte

wieder in vericbiedene Stande, und gwar in Begiebung auf feine Rreibeit in paffive, ober Dienende, und active, ober felbftftanbige; in Radficht feiner Thatigfeit in producirende, cultivirende, verwaltende und ichnbende; in Rud. ficht feiner Burbe in gemeine und ansgezeichnete Staateburger. Die Burbe ber letteren fann fich auf Befit, Talent und geiftige Bolltommenbeit, adminiftratives Berdienft und Sapferfeit grnuden und burch Forterbung biefer Anszeichnungen einen Geburt abel bilben, welcher felbit wieder eine Dilanifdule ber Boringe merben foll, Die ibn erzeugt und erblich gemacht baben. Es ift aber die mabre Mrift ofratie ber Rern und bie Grundfefte ber Staaten, wie die faliche und ausgeartete ibnen Berberben und Untergang bringt.

Befanntlich vergleichen Menenius Agrippa und Baulus (1 Ror. XIII, 14 ff.) ben Staat mit bem menfchlichen Rors per und feinen verschiebenen Aunetionen, burch beren eintrachtige Bufammenwirtung erft feine Gefundbeit und Boblfabrt moglich wirb. Das Saupt fellt bie Regierung por. unter ber wir uns eine moralifche Derfon benten. welcher die Gorge fur bie Abfaffung, Unwendung und Bollftredung ber Staatsgefebe anvertraut ift. Begreiflich muffen ju biefem 3mede mehrere Beborben und Individuen mitwirfen, welche bie Dacht bes Gemein. willens brechen und theilen; aber fie banbeln und wirfen boch alle im Ramen bes Dberbauptes und find ibm baber auch fur ibr Betragen verantwortlich. Der Regent felbft tann gwar ale Menich nie uber bem Gefebe fteben und eben fo wenig aus ber naturlichen, als moralifden Orbnung ber Dinge beraustreten; ja man mogte fogar behaupten, bag er bie naturlichen und fittlichen Rolgen bes Unrechtes und ber

Bemalttbatiafeit in ibrer unvermeiblichen Rudwirfung auf ben Sanbelnben noch viel ichmeralicher empfinbe, als ber Dripatmann, und baf es baber icon fur ibn unerläfliche Pflicht ber Alugheit und Gelbfterhaltung fei, in feiner boben Stellung bas Gleichgewicht bes Gefebes ju behaupten. Aber vermoge ber ibm beimohnenben Dachtvolltommenbeit bes Gefebes fann er bod feinem außeren Smanae mebr unterworfen, fonbern muß volltommen frei und unabbangig, ober fouveran fenn, weil bie 3bee bes bochften Gefetes, welches in bem Regenten personificirt ericeint, ibrer Ratur nach autofratifch und felbstftanbig ift. Boffuet bat befanntlich in feinen Streitigfeiten mit Jutieu (avertissemens aux protestans sur les lettres du ministre Jurieu, als Unbang au ber Histoire des variations des églises protestantes. Paris 1730; t. III. und IV.) unferer Rirche porgemorfen, baf fie burd ibre Grunbfate uber bie Freiheit ber epangelifchen Gemeinben, fich ibre Lebrer felbit ju mablen, bie Meinung aufgebracht habe, als ob eigentlich bas Bolt fouveran, ober boch bie Quelle aller Couveranitat fei. Aber biefer Gegenstand ift icon bei ber Grundung ber fcweigerifden Gibgenoffenicaft jur Gprache gefommen und fruber von ben Geschichtschreibern ber griechifden Rreiftagten. namentlich von Berobot in feinen Rachrichten von ber Ges walt ber fpartanifchen Ronige, freimuthig genug verhanbelt worben. Die ermabiten Ronige Rome murben von ben Gottern beftatigt, erhielten aber bas Imperium von ben Curien burch ein besonderes Gefet (Diebubrs romifche Gefdichte. 28. I, 4te Musg. Berlin 1833. C. 358.). Da fi fillon (in f. petit Careme, Grundonnerstags. Drebigt sur la piété des grands) fagt Lubmig XIV., welcher mußte, mas ju einem Rurften gebort, bor feinem gangen Sofe: les peuples, en élevant le prince, lui ont confié la puissance et l'autorité. Bie mogte nun Boffuet, ber große Theolog und Beidichtidreiber, in verfebernber Uebers eilung eine fo gehaffige und boch alberne Befchulbigung ausfprechen! 3m Gegentheile tann man auch feinesweges bar-

thun, bag ein Bolt, als foldes, fouveran fei (Esfdirners Reactionsfostem, Leipzig 1824. G. 145.); benn menn icon. wie fich nicht laugnen laft, bie Rraft und Gewalt gur Couveranitat von ibm ausgeht, fo tann biefe boch besmegen ber Ration noch nicht beigelegt werben, eben fo wenig, als eingeine Bache ichifbar genannt werben mogen, weil fie gufams men einen ichifbaren Strom bilben. Much burfte fich überbieß zweifeln laffen, ob bie Souveranitat, als binbenbe Bes walt, bem Dafenn eines Boifes vorangebe (Uncillon gur Bermittelung ber Ertreme in ben Meinungen, Berlin 1828, 28b. I, G. 389.); benn eine Ration bleibt boch nach ber Erledigung bes Thrones, mo fie fich einen neuen Regenten fucht, ober mabrent bes 3mifdenreiches Ration, und menn ber Stellvertreter inbeffen auch proviforifch fortregiert, fo wird boch in bem Mugenblide ber Babl bie wirkliche Dacht. volltommenheit bes Befiges fufpenbirt, ohne baburch bas Befen bes Bolfes aufzuheben. In einem Bablreiche entftebt baber bie Souveranitat unftreitig in bem . Momente, mo bie öffentliche Gemalt burch Untermerfung pon ber einen Seite übertragen, von ber anberen angenommen und fo burch einen vereinten Act in einen fraftigen Gemeinwillen vermanbelt wirb. Bie fie burch Delegation entftebt, fo tann fie auch nur von bem geborig Delegirten gefetlich ausgeubt werben. Eben fo logt fie fich burch Abbantung bes Regen: ten .. ober wenn er intellectuell und moralifd aufer Stanb ift, mit ber bochften Rraft bes Gefetes auf feine Unterthanen einzuwirten, wieber auf; baber ber fich mit bem Staate fo oft ibentificirende Ludwig XIV. von Frantreich in ben letten Tagen feines Bebens bie Borte, ale ich noch regierte (lorsque j'étais roi), jum Erftaunen ber Boflinge, mit fcmerglicher Gehnfucht vernehmen ließ. Satte er es boch felbft nachbrudlich gemifbilligt, baf bie Apostatin Chrifting von Schweben in Kontgineblegu nach Rieberlegung ber Rrone noch tonigliche Rechte ausubte und ihren Liebling Monglbeichi hinrichten ließ. Gewiß ift es aber, bag bie Monarchie, wenn fie ber freien Berathung und Pflege ber Gerechtigfeit von Ammons Dor. III. 28. 16

ungehinderten Lauf gemabrt, bie befte und ficherfte Depofitarin ber Souveranitat genannt werben fann, weil bie Ginbeit bes Gefeses und ber Bermaltung in ihr bie ficherfte Burgfchaft findet"). Das Berbaltnig bes Sauptes gu ben Glies bern ift im Staate bas bes Regenten ju bem Bolfe, als bem Inbegriffe ber Unterthanen, ober berjenigen Burger, Die fic burch ben Unterwerfungevertrag jum Geborfam graen bie Staatsgefese verpflichtet baben. Gie find unterthan, nicht ber Billfubr, ober ber Perfon bes Regenten, ber, als foicher, wie jeber anbere Privatmann, feine Indivibualitat und Befchranttheit bat, fonbern bem Befebe, bas in feinem Berufe gu bem Bolte fpricht, Gehorfam forbert, und ibn, mo es notbig ift, mit Gewalt erzwingen tann. Es ift aber im Stagte Alles ber Regierung unterthan, von bem Bettler an bis ju bem funftigen Thronfolger, ber vermoge feiner boben, aber oft gefahrlichen Stellung, Die Strenge bes Regenten am meiften ju furchfen bat; baber es ju ben grundlofen Unmaffungen gebort, wenn ber Abel barum, weil er über bem Dobel (plebs) ftebt, auch nicht mehr gu bem Bolte (populus) gerechnet fenn will. Es ift namlich biefes Bolt wie bie Glieber am Leibe, gwar por bem Gefete gleich, welches bem Knechte Recht fprechen muß, wie bem Dagng: ten; aber Die Gleichheit bes Rechtes ift nicht Gleichheit ber Rechte, wie fie von Revolutionsmannern getraumt mirb: benn biefe bat nie in einem gefehlichen Stagte porbanben fenn tonnen, weil bei ber naturlichen Mannigfaltigfeit ber Meniden in ihm vericbiebene Stanbe vorbanben fenn muis fen, bas beift, Orbnungen ber Staatsburger, beren Abftufung burch ibre Stellung, ibr Zalent unb

<sup>3)</sup> Terfild entwidell wird biefer Orgaff ber Geuveränität von Bertrand de Moeille in, sichstie de la révolution de France, Paria 1801, t. II. p. 142 a. Univer Unificien erfirst Une (isse niere Coverentiale und Seatenverfolium, Derfin 1816, G. 12 ff. no. Krug in feiner Chrift: Die gürften non Bolter in therm gegenfelt einem Berbaffen banecktig. Levisia 1818, G. 300 ff.

## Pflichten ber Dbrigfeiten u. Unterthanen. 243

Berbienft um bie Gefellicaft bedingt wirb. Diefe Abftufung ift naturlid, weil ber Schmache bon bem Starfen , bas Rind von feinen Eltern, ber Diener von feinem Berrn abbangig, ift und feon muß; fie ift vernunftig. weil bie bobere Rraft und bas gebildetere Zalent mehr fur bas Gemeinbefte au leiften vermag, als bas niebrige und ungebilbete; fie ift gerecht, weil ber Staat feinem Boble thater, ober Retter aus Dantbarfeit eine Musgeichnung (nol-Aur Thorog allar, nach Somer) gemabren muß, bie eine bobere Stellung von felbit jur Rolge bat; fie ift enblich teleologifd an oth men big, bamit bie Stufenfolge ber Stanbe einen Betteifer ber Thatigfeit und ber Berbienfte mede, auf bem bas Leben bes Staates, feine Bervollfommnung unb innere Boblfahrt beruht. Gine gefehlichemonardifche Berfaffung berbient baher ben Borgug bor jeber anbern auch besmegen, weil in ihr bie bochfte Abftufung und Musbilbung ber Stanbe moglich wirb. Es beruht aber biefe Berfchies benbeit ber Stanbe wieber auf ber Unwendung eines breis fachen Ragfftabes, nemlich bes Raafes ibrer Freibeit, Thatigfeit und ibres politifden Berthes. Dift man . Die verschiedenen Glieber eines Gemeinwefens mit bem Daafe ber außeren Freiheit, von welcher allein bier bie Rebe ift, fo find fie nach ibrer Stellung und Rabiafeit entweber felbft. thatig fur ben Staatszwed, ober nicht. Ginb fie bas nicht, wie biejenigen, welche weber ein Gigenthum, noch ein gebilbetes Salent befigen, fo verlieren fie baburch, ale Den: ichen mit ber Unlage gur Bernunft, gwar ihre moralifche Perfonlichfeit nicht, Die Jebem unferes Gefchlechtes in einem gefetlichen Staate gefichert feyn muß; auch geminnen fie baburch fein Recht jum Duffiggange, welcher überall in eis nem burgerlichen Gemeinwefen nicht gebulbet werben fann, ober barf (5 Dof. XV, 4.). Dennoch tonnen fie in biefem Buftanbe ber Unvollfommenbeit bem Gangen nur untergeorbnete Dienfte unter boberer Beitung leiften. Gie finb, wie Ariftoteles fagt, nut lebenbe Drgane bes Staates, ober Diener und paffive Burger beffelben, wie bas Gefinbe,

ber Zagelohner, ber fich um Bohn vermiethenbe Sandwerter, ber, weil er feinen anderen 3med bat, als ben, feinen Unterhalt gu erwerben (gagner la vie), fich um bas Gemeinmefen menig befummern tann, indem er nur Infaffe (olzerng), aber fein activer Burger (nolieng) ift. Rann bingegen Jemand vermoge feiner Stellung, bas beifit, vermoge feines Befitfanbes und Zalentes mirtiam fur bas Gemeinbefte fenn, fo mirb er ein felbfttbati. ger und activer Staateburger, ber nach eigener Caufalitat feines Billens banbelt, mitbin in feinem Berufe frei und unabhangig ift. Bon bem Befite eines fleinen Grundftudes an bis ju bem einer großen Berrichaft, ober von bem niebrigften ganbmanne an bis jum Freiherrn und erften Bas fallen, tann fich biefe Freiheit mannigfaltig abftufen und qu= gleich ben Ermerb verschiebener Rechte begunftigen. Dift man ferner bie Glieber eines Gemeinmefens mit bem Daagi fabe ibrer Thatiateit fur ben 3med ber burgerlichen Gefellichaft, fo merben fie als producirenbe, cultipirenbe, permaftenbe und ichusenbe ericeinen. Die probucis renben, ober ermer benben und nabrenben Ditalieber bes Staates beschäftigen fich mit bem Erzeugnife und Erwerbe ber materiellen Bebingungen bes lebens, wie ber ganbmann, ber freie Sandwerter und Runftler, ber Gewerbsmann und Raufmann. Beife Politifer baben biefen Stant, ben man nach einer beidrantten Feubalanficht, ben britten (tiers état) gu nennen pflegt, immer als bie Grunbfefte, ober ben eigent: lichen Rabrer bes Staates betrachtet, weil er gu bem blogen Confumenten, wie boch er auch burch feine Geburt geftellt fenn mag (fruges consumere natus), offenbar in bem Berhalfniffe bes Pflegers ju bem Schublinge ftebt, alfo von ibm Achtung und Dantbarteit ju forbern berechtigt ift. Gelbft ber Raifer bes bimmlifchen Reiches von China erflart ben Stand fur preismurbig, welcher ibn ernabrt, weil ibm regieren und Brot ichaffen gleichbebeutente Borte finb. Dem nabrenben Stanbe geht ber cultivirenbe, ober lebrenbe, bas beifit biejenige Dronung bon Staatsburgern gur Geite, bie fich mit ber Gultur, ober Zauglichfeit zu vernunftigen

Bweden beichaftigt, welche, ibrer Ratur nach, nur burch Un: weifung und Unterricht gebeiben fann. Sieher geboren alle Diejenigen, welche Gemerbfleif, Bertebr, Runft, Biffenicaft, Tugend und Religion burch Lehre und Beifpiel forbern und burch Zalent und Renntniffe bie geiftigen Ernabrer und Offeger bes Staates merben. Diefer Orbnung nabe fteht bie verwaltenbe, ober orbnenbe Glaffe ber Staatsburger, mels der bie Sorge fur bie Befebe und ihre Unmendung, alfo bie Rechtspflege, Policei und bas Gemeinaut bes Staates unter ber bochften Leitung bes Regenten anvertraut ift. Ihre Mitglieber beifen auch Beamtete, ober Diener bes Staates, weil ibr Gefcaft und Dienft eigentlich burch bie Birtfamteit ber beiben porbergebenben Claffen bebingt ift. Daffelbe gilt auch von ber ehrmurbigen Dronung ber ich usenben Burger, Die burd Duth und Tapferfeit Die inneren und außeren Reinde bes Staates abzuhalten berufen ift; benn wenn in einem Reiche die Bahl ber Beamten und Gols baten nicht in einem abgemeffenen Berhaltniffe ju ben leibe lichen und geiftigen Producenten und Ernabrern flebt, fo gebren fie bas Dart bes Staates auf, binbern burch ibre Eragbeit (ignavi ad pabula fuci), ober permirrende Thatigfeit bie freie Bemegung bes politifchen Lebens, und werben Solblinge ber Unterbrudung und Tyrannei. Bill man nun biefe pericbiebenen Arten ber burgerlichen Thatigfeit mit bem Magffabe bes Berthes mellen, fo mirb man im Alls gemeinen und Befonderen manden Schwierigkeiten begegnen. Denn fragt man im Mllgemeinen, welchem ber porbin genannten Stande ber erfte Rang gebubre; fo wirb man fait in jebem ganbe bierauf eine eigene Untwort erbals ten. In militarifden und erobernben Staaten mirb man ben Rrieger, in fatuarifden und Cangleiftaaten ben Bermaltungemann, in Freiftaaten ben Raufmann und Gutebes figer, in bierardifden Die Beiftlichfeit und Behrer ber Sochs foulen poranftellen. Sichtbar find biefe Urtheile willführlich, weil man bei rubiger Unficht ber Cache nicht laugnen fann, bag wenn bie Unentbebrlichfeit eines Stanbes feinen Berth

bebingt, bie beiben erften ben folgenben unftreitig porgeben : wenn aber bie Bernunft feinen Primat entscheiben foll, ber ameite als bas eigentliche Muge bes Staates auf ben Borrang bie gerechteffen Unfpruche bat. Gben fo baufen fich bei ber Beantwortung biefer Streitfrage bie Schwierigfeiten im Befonberen. Denn ba jeber Stanb aus ausgegeich. neten und nichtausgezeichneten, ober gemeinen Dit. gliebern befteht; fo mirb und muß fich balb in jeber Claffe ein gemiffes Suborbingtioneverbattnif, ober eine bestimmte Dronung bes Ranges und ber Burbe bilben. Die of. fentliche Meinung felbft wird balb gewiffe Stufenfolgen in ihrer Achtung fur ben Reichthum, bas Salent in ber Runft und Biffenfchaft, bas Berbienft ber burgerlichen Bermaltung, und bie beichubenbe Zapferteit bes muthigen Rriegers feftfeben und fo ben Staat notbigen, mit einer beftimmten Claffification biefer Muszeichnungen bervorzutreten. Sich mit ber offentlichen Deinung zu entzweien und eine Rangorbnung einzuführen, bie bon bem bentenben und pernunftigen Mitburger nicht geachtet, ja wohl gar verfpottet wird, ift eben fo unweife, als ungerecht, und eben baber julett gefahrlich fur bie Regierung, weil fie es burch bie That beweißt, bag fie bas große geiftige Capital ber offentlichen Ehre nicht jum Beffen bes Gemeinmefens verwalten tann. Dan erinnere fich nur ber außerorbentlichen Birfung, welche bie Stiftung ber Chrenlegion in einer neuen Periobe ber frangofifchen Regierung bervorgebracht bat. Rindet es bie Regierung aber gerathen, in ber Burbigung ber Stanbe und ibrer Musieichnung mit ber offentlichen Deinung gleichen Schritt ju halten; fo muß fie fich auch erfiaren, ob ber Reichfte, Beifefte, Brauchbarfte ober Tapferfte ibr junachft fteben, und fo als Bormann ben burgerlichen Rang feines Stanbes normiren foll; ober fie muß irgend einen begun: ftigten Stand, wie g. B. ben militarifden, gum Daafftabe mablen und bie Abftufungen feines Ranges in gleicher Orb. nung auch bei ben übrigen Stanben geltenb machen. Bie wichtig inbeffen auch biefer Gegenstand ift, fo tann und barf

es fich boch bie Moral nicht erlauben, bier mit einer beftimmten Borfchrift hervorgutreten, weil bier Bieles von ber Regierungeform ber Staaten, Manches auch bon ihrem burch Rlima, Lage und Gultur bebingten Charafter abbangt. Coviel ift nur nach bem Beugniffe ber Gefchichte flar, baß bie oben bemertten Musgeichnungen bes Befibes, ber Gultur, ber Mominiftration und Tapferfeit allmablig in ben Ramilien erblich merben und einen Geburtsabel begrunben, ber in ber Politit und Gittenlebre eben fo oft angefochten und verworfen, als vertheibigt und gefdust morben ift. Dan bat ibm nemlich vorgerudt, baf er ben perfonliden Berth ber Tugenb (nobilitas sola est atque unica virtus. Juvenal. Sat. VIII, 20. s.) und bes Berbienftes, welches nur burch Thaten erworben, aber nicht burch bie Geburt fortgepflangt werben tonne, fcmade, berabmurbige und bafur einen Caften- und Ahnenftolg nabre, ben bas R. 2. (Datth. III, 9.) ausbrudlich verurtheile. Gine fromme Chelfrau babe fich baber neuerlich im Gemiffen gebrungen gefühlt, ibre Ctammgenoff a gur feierlichen Entjagung ibres Papierabels aufauforbern . (Gebanten einer frommen Grafin. Queblinburg 1522. G. 32.). Much mache ber Geburtsabel bie Europaer, fagt man, nicht nur in ihren eigenen und auswartigen Freiftaaten, fonbern felbft in bem monarchischen Uffen, namentlich unter ben Zurten und Chinefen, verachtlid. Mis ber Bord Dacartney bem dinefifchen Raifer unter anberen Gefdenten auch eine Sammlung von Bildniffen englifder Bergoge und Danner von hober Geburt überreichte, fonnten bie Chinefen querft ibr Gelachter, bann ibr Erftaunen nicht magigen, bag in bem gebilbeten England Borbe und Gefetgeber geboren merben follten, ba man bei ibnen nur burch große Unftrengung und ruhmliche Thaten ju biefen Burben gelangen fonne (Barrow voyage en Chine, trad. par Breton. Paris 1806, Chap. III.). Unverfennbar liege auch in ber Un: magung, ebel geboren ju fenn, etwas Thorigtes und Biberfprechenbes. Denn gebe man auf ben Ur-

fprung eines fogenannten eblen Stammes gurud, fo verliere er fich ohne Musnahme in einer gemeinen und niebrigen Bertunft. Go wies Ludwig XV. von Franfreich ben Riches lieu's nach, bag ein Blotenfpieler, und ben Billeroi's, bag ein Rifchanbler ibr Urabn gemefen fei, und als bas bie pornehmen Danner febr ubel empfanden, bewies er ihnen mit geneglogifcher Genauigfeit, baß fein eilfter Uhnvater von mutterlicher Geite ein Barbier mar (Daltens Bibliothet ber neueften Beltfunde. Marau 1829. B. I. G. 108. ff.). Ronne aber eine abelige Familie einmal ihre Uhnen nach Detaben gablen, fo fei fie, wie ein alter, fauler Stamm. icon im Berbluben beariffen und ftebe nur als ein Schatten bes alten Baumes ohne Rraft und Duth ju neuen Tugen: ben ba. Es fei ja icon aus ber romifchen Gefchichte befannt, wie leicht ber Geburtsabel ausarte, burch feinen Stolg und Caftengeift, burch feinen Duntel und Uebermuth Die befferen Dits burger beleibige, brude, ausfauge, ibnen ben Beg zu ben erften und wichtigften Staatsamtern verfperre, und gulebt, wie in bem alten Rom und bem neuen Gallien, burch feine Sartnadiafeit und faule Beichheit bie blutigften Staatsummaljungen bers beifuhre. Romme es aber auch fo weit nicht. fo baufe fich boch bie Babl ber abelig Gebornen in ben Staaten unverhaltnigmaßig an, verarme, verfinte in Schulben, Sittenloffafeit. Durftigfeit und Glend, und falle bann burch feine Ungeschicklichkeit und Entwurdigung querft feinen Ras. milien, bann bem gemeinen Befen felbft gur Baft. wenigften burfe fich enblich ber Geburtsabel als eine Stube bes Ebrones betrachten, ba er, wie bie Bes ichichte mehrerer norbifder Staaten beweife, ber fouveranen Gemalt ber Regenten ofter, als einmal, burch feine griftos fratifchen Umtriebe gefährlich worben fei. Rebor III. Gelbfte herricher aller Reugen babe baber im Jahre 1691. ben Beburteabel, als eine "nur ben Sochmuth forbernbe, alle Bande ber Freundichaft und Gefelligfeit gerreißenbe und alle nubliche Unternehmungen im Staate bemmenbe Unftalt" aufgehoben und bie Abelsbriefe offentlich verbrennen laffen

(Les cabinets et les peuples par Bigmon. Paris 1822, p. 317. a.). Bon Peter, bem Großen, sei auch bieles Gessehs bestätigt worden, und noch habe der Gedurtsadel nur dann in Russiand einen Werth, wenn er von dem eigentlichen und einzigen Werdendadel getragen und zehoden werde.

Da fich bie alte Reinbfeligfeit bes fogenannten britten Stanbes gegen ben zweiten, ober, wie bie romifchen Bes fchichtschreiber fagen, bes Bolfes gegen bie Patricier nicht anbere, als burch Bernunft und auf bem Beg freier Fors ichung befanftigen lagt; fo muß es ber Moral welcher bie Gunft beiber Partheien volltommen gleichgultig fenn foll, geftattet fenn, biefe Bemertungen einzeln au prufen. Gie fcbeinen aber, ba fie mehr ichlagenbe Borte, als Grunbe enthalten, barum nicht aum Biele au treffen, weil es fich bier nicht um ben moralifden Abel, beffen perfonliche Burbe bier gang unberührt bleibt, fonbern um ben politifchen hanbelt, beffen Stellung einzig auf bem Gebiete ber außes ren Freiheit ju fuchen ift. Rur im Staate giebt es einen Abel, aber nicht in ber Rirche, wo ber Gobn eines Sirten eben fo gut ber oberfte Beiftliche werben tann, als ber junge Rreiberr und Bergog. Erbliche Minifter, Beerführer und Bebrer find unter allen Simmelsfriden ber Bernunft ein Greuel, und wenn bie Marime, baf bem alfo fenn tonne, pber burfe, bennoch in einem ganbe, ober gar in einem Gefebbuche ausgesprochen wirb. fo barf man es immer laut fagen, baf in biefem Rathe weber bie Beibheit, noch Gerechtigfeit befragt worben ift. Es fallt auch ber eigentliche Culminationspuntt bes Geburtsabels nicht in bie Beit, mo bas Diplom beffelben vermobert, ober mieber ers neuert und aufgefrischt mirb, fonbern in bie Beriobe, mo er verbient und erworben murbe; benn fo menig ber reiche Butebefiger, ber feit mehrern Sahrhunderten vom Bater auf ben Sohn mit feinen liegenben Grunben belehnt wirb, fich in feinem Gelbftolge uber ben Stammvater ftellen barf, ber bas Erbe im Schweiße feines Ungefichts erwarb, eben fo wenig tann es einem vernunftigen Ebelmanne von einer

langen Ahnenreibe beifallen , fich uber ben ruftigen Rnappen ober Burger ju ftelien, bem er Gdilb und Bappen bers bantt. Dag ber Geburteabel fich im Laufe ber Beit unverbaltnifmagig vermebrt, verfchlechtert, bie Burbe feiner Borfabren nicht mehr bewahrt, verarmt, und bann bas gemeine Befen mannigfach beläftigt, wird gwar von ber Geichichte vielfach bezeugt; aber folche Ramilien follten fich. mie bas fonft von bem frangbiifden Abel baufig gefchab, ftillichmeigend mit ibrem Daafe meffen und beideiben wieber einburgern, ober bei eintretenber intellectueller und fitte licher Ausartung ganglich aus bem Abelsbuche geftrichen merben, wie bas in abnlichen gallen in Rom von bem Genfor gefchab, bamit ihre Stelle von Burbigern erfett merbe unb fich in ben franten Staatstorper neues Blut ergieße (Mbams romifche Alterthumer, überf. von Deper, 2te Musq. Erlangen 1804. 28. I. G. 10.). Gelbft in ber neueren Beit, als fich unter bem Bergog Regenten bie frangofifchen Dairs über ben Richterffand (gens de la robe) erhoben, bat bas Parlament ihnen nachgewiesen, bag viele feiner Familien ben ienseitigen rudfichtlich ber alten Abels volltommen gleich feien, und icon bamals burch bie That eine Unmagung in Schranten gehalten, bie in unferen Sagen, wie eine alte Rrantheit, wiederzutehren fcheint (Memoires du duc de Richelieu. Paris. 1829. t. II. p. 590. ff.). Ueberhaupt aber foll ber Geburtsabel, wie bie ruffifche Gefebaebung aus meifen Grunben verorbnet (Beigolb's, eigentlich Colo. gers unverandertes Rufland Ib. I. G. 472. ber 2ten Musa.) nicht an fich Rechte haben und gemabren, fonbern nut in fo fern, als er eine Pflangfoule fur ben Ber: bienftabel wirb, ber vor bem Richterftuble ber Bernunft allein gultige Unfpruche auf Ehre und Beforberung begrunben tann. Ereffend erinnett bier ichen Boethius: quodsi quid eet in nobilitate bonum, id esse arbitror solum, ut imposita nobilibus necessitudo videatur, ne a majorum virtute degenerent. Consol. phil. 1. III, pres. 6. Ber fcon ebel burch Ginn, That und Berbienft ift, ber bebarf teines Abelsbiploms und tann es zuweilen aus gerechtem Stolze verichmähen. So führte ber berühmte Bildbauer Canova, ba er im Jahr 1915 jum Marquis von Ischa creboben wurde, dienen Abnen floz verzeschlicht, bit eignen Ahnen floz verzeschlicht, das der der bedherzige Brittin, die eignen Ahnen floz verzeschlicht, nach bei den merkwürtigen Ausspruch zu bildgen; "nie sollte ber Abel, dies Machwert diengenlicher Institute, bem Abel ber Ratur an die Seite geseht werben, weil badurch die Armseligkeit jenes nur zu beutlich hervortritt (Laby Morgans Italien. Leipi zu 1923. B. III. S. 2841."

Unter biefen Ginfdrantungen laft fic aber bie Recht. maffigfeit bes Geburtsabels nicht allein aus pofitiver und fatutarifder Autoritat, por ber fich nur ber Rorper beugt, aber ber Beift nicht, fonbern aus Grunben, bie in ber Ratur bes Staates liegen, volltommen nachweifen, wenn man bemertt, bag 1) in einem vernunftigen Gemeinwefen ein burch Auszeichnung und Berbienft erworbenes Recht auf Achtung und Gbre eben fo mobl begrundet ift, als bas Recht bes binglichen Gigenthums und Beffees, beffen erbliche Kortpflangung in ben Ramilien feinem 2meifel unterworfen ift. 2) Das perfonliche Berbienft tann zwar nicht, wie ein liegender Grund, fortgeerbt werden, wohl aber bas Unfeben, welches burch perfonliche Auszeichnung von bem Bater auf bie Rinber übergeht und fie in eine angeftammte Gemeinschaft feines Rubmes verfett. Die Rachtommen eines Remton, Rant, Berber, Gotbe und Schiller merben in ber öffentlichen Deinung icon burch ibre Ramen geabelt fenn, auch wenn fie ben Borqua ibrer Geburt burch feine Cangleiurtunde nachaumeifen im Stande find. Go urtheilten icon bie alten Deutiden nach Tacitus: nobilitas, aut magna patrum merita principis dignationem etiam adolescentulis adsignant. De moribus Gormanorum. C. 13. 3) Auch in ben ubri. gen Stanben bat bie aufere Stellung bes Baters einen entichiebenen Ginflug auf ben Beruf ber Rinben.

Eltern bes boberen Burgerftanbes wollen nicht, bag ibre Rachtommen fich in bem nieberen, ober gar in ber Claffe bes ganbmannes anfiebeln und befreunben. Sangen aber alle Stanbe unter fich an einem gemiffen Banbe ber Con: tinuitat jufammen; fo tann man auch ben Musgezeichneten bie Befugnig nicht ftreitig machen, in ber Sphare ber offentlichen Achtung, au ber fie fich erhoben baben, ihren Ramilien eine abnliche Stellung porgubereiten. 4) Benn bobere Zugenben und Berbienfte unter einem Bolfe debeiben follen, fo muffen auch bobere Stanbe unter ibm porhanden fenn, in welchen burch eine beffere Ergiebung und bas Beifpiel ber Bater bie Rrafte ber Jugend fruber gewedt und beharrlicher in Freiheit gur Freiheit und Bolls tommenbeit berangebilbet werben. Es gilt namentlich von bem Mbel, mas Rochefoucault von jebem eblen Denfchen fagt, bag bie Ehre, bie er fich einmal erworben bat, ein Burge fur bie ift, bie er fich funftig erwerben wirb. 5) Da, wo ber Geburtsabel nicht gefehlich autorifirt ift, bilbet fich auch in ben Freiftagten balb ein Connerions . Bus reque, Canaleis, Raufmanns: und Baffen abel. ber amar mit allen Gebrechen und Unmagungen bes Rami. lienabels beginnt, aber fich nie au feinen Zugenben unb Borgugen erhebt, und baber bem Staate weit nachtheiliger mirb, als ber Geburtsabel, ber por bem Gefebe nur bas Recht anspricht, eine Pflangidule boberer Bil. bung und Zugenb fur bas gange Bolf ju merben. In allen Reichen und ganbern, mo ber Abel biefe Beftimmung anertennt und innerhalb biefer Grengen fich gehalten bat, ift er auch ein geachteter, ehrenvoller, Gott und Denfchen wohlgefälliger Stand geblieben, und bat bem Staate in allen Berufbarten immer bie nublichften Dienfte geleiftet. 208 Rom im zweiten punifchen Rriege bebrangt, verlaffen und nach bem ungludlichen Ereffen bei Canna von ben großten Gefahren bebroht mar, blieben bei bem allgemeinen Mbs falle ber Rachbarftaaten bie Bunbesaenoffen treu und fage ten: unum fidei vinculum est meliori parere (Liv. 1. XXII. c. 13.) Go beflagt ein unbefangener Schriftfteller ben Untergang vieler eblen Familien Frantreichs mit ben mertwurdigen Borten: "Best erhebt fich unter uns eine hochmuthige, bobartige, eiferfuchtige und berrichbegierige Gelbariftofratie, welche bie altere umbarmbergig gerfleischt, fich an ihre Stelle ju feben und fie balb fcmerglich bermiffen au laffen (Soirées de S. M. Louis XVIII. par le duc de D. Bruxelles et Leipzig 1835, tome I. p. 268 s.)," Das ift bie mabre Unficht ber achten Arifto fratie, melde Plato, als bie Rraft und bas Dart bes gemeinen Befens betrachtet. Birb freilich bas Gala bumm (Datth. VI, 13.). erhebt fich ber Beburtsabel unter fcmachen und unmeifen Regierungen uber bas Berbienft, ober wird er von Defpoten unter Gluteritter gur Krautjuntericaft und Anappicaft berabgebrudt; fo ift auch bie Ummalgung ober Saulnig bes Staates nabe. 2Bo ein Mas ift, ba fammeln fich bie Abler (Matth. XXIV, 28.).

Rebberg über ben beutschen Thel. Gettingen 1903. zicht's Grundliche bes gegenwartigen Zeitalters. Beriin 1906. S. 482. ff. Platner's Thyborismen. Leipzig 1500. 29. II. §. 979. Kote. Untersuchungen über den Gedurtsabel und die Möglichfeit feiner Fortdauer im neumeehnten Zahrhundert. Bertin 1807. Der Abel, was er ursprünglich war, was er jetz ift und fünftig seyn soll. Dritte Auflace. Bertin 1807. Grafers Divintialt. Ameite Aussaches.

Baireuth und Sof 1813. G. 108, ff.

### §. 182.

Die Pflichten ber Dbrigfeit, als Gefengeberin.

Den Rechten ber Dbrigfeit gehen nach ber Ordnung Gottes in ber Schrift und Gefchichte bestimmte Pflichten gur Seite, Die fie als Gefetgeberin, Richterin und Dachthaberin gu erfullen hat. Ju der erften Eigenschaft wird fie fich verbunden fublen, die Gefete aus einer reinen unelle ju ichopfen, ibre Whaffung fun dig en und mit ben Zeitbedufquiffen fortigkreitenden Mannern anzwertrauen, die Rechtsgefete nicht nach herfommen, ober Willtühr, soudern nach Befugniß, Berdienst und Schuld, die Finangefete mit gerechter Ridflich auf Bedurfniß, Bertheilung ber Lasten und öffentliche Sittlichteit, die Policeigefete aber mit Schonung der perfonlichen Freiheit und in strenger Beziehung auf die öffentliche Bobsschlächet entwerfen und sie in einer wurdigen nud verständlichen Sprache jur allgemeinen Keuntniß bringen zu lassen.

Die größte, ber Dbrigfeit verliebene Dacht und Gemalt bedarf gerade begmegen, weil fie uber ben außeren Bmang erhaben ift, bor Allem ber fittlich en Leitung ber Pflicht und bes Gemiffens, Die ibr burch Bernunft, Dffenbarung und geschichtliche Unordnung von allen Geiten empfoblen wirb. Schon bie Bernunft entideibet fur. biefe vielfache und beilige Berpflichtung ber Dbrigfeit, weil jebes Recht nur moglich wird burch eine ibm entfprechende Pflicht; ich barf nur barum in jebem einzelnen Ralle etwas in bet gefchloffenen Augenwelt thun, ober laffen, weil ich ju gleis der Beit immer in ber freien Belt meines Gemuthes etwas thun, ober laffen foll. Ber baber große Befugniffe bat, ber hat auch fcmere Pflichten auf fich, weil bon Jebem viel geforbert wirb, bem viel gegeben ift (gut. XII, 48.). In ber heiligen Schrift merben nach biefem Grundfage ben Ronigen, Furften und Dbrigfeiten ihre Pflichten immer mit großem Ernft und juweilen unter beftigen Drobungen eingefcarft (Rom. XII, 25. Siob XII, 19. 9f. II, 10. LXXVI, 13. CX, 5. CXXXVIII, 14. Sprichw. VIII, 15. XI, 14.). Die Ronige von granfreich verfprachen immer bor ihrer Salbung, fich mahrenb ihrer Regierung nicht bon bem Pfabe ber Bahrheit und Gerechtigfeit ju entfernen, allen Raub und Frevel ju verhuten und bie Boblfabrt . bes Reiches aus allen Rraften ju forbern (Memoires de Mad. Campan. Paris 1822. t. I. p. 350. ff.). Raments lich aber bat bie Reformation Die burch fie erweiterten Rechte ber Dbrigfeit, fo wie ben treuen Geborfam ber Unterthanen poraugemeife auf bie Beiligfeit ibres Berufes und ihrer Oflichten gegrundet und fie an beibe mit großer Kreimuthigfeit erinnert (Buther von ber Dbrigfeit und ihren Pflichten, in f. Berfen Tb. X. G. 370, ff. ber Bald. Musg., vergl. Berbers 3been jur Philosophie ber Beschichte ber Menschheit Eb. III. G. 372, ber fleinen Musg.). Diefe Berbinblichfeiten ber Regierung geben gwar fammtlich aus bem allgemeinen Grundfate bervor, bag fie nicht nur Alles, mas bie offentliche Sicherheit, Freibeit und Boblfahrt bemmt und verlett, meiben und abhalten, fonbern auch Alles; was biefe Brede forbern tann, aus allen Rrafe ten und obne Rudficht auf ihre eigenen, ober ben Bortbeil anderer Individuen und Partheien bewirfen und pflegen foll. Da fie aber mit biefer Birffamteit als Gefengebes rin, Richterin und Dachthaberin bervortreten fann, fo muffen auch biefe Gigenichaften von ber befonberen Dos ral, bie bier nicht als politifche Rathgeberin, fonbern als unbefangene und freie Auslegerin bes beiligen Sittengefebes in einem gottlichen Gebote auftritt, in bas Muge gefaßt und in ben Rreis ihrer Belehrungen gezogen werben, Montesquien (esprit des loix 1. XI. ch. 6.) bat auf biefe Gintheilung einen boben Berth gelegt, ohne ber ab. miniftrativen Regierungsgewalt ju gebenfen, bie in uns feren Lagen einen fo boben Grab ber Bitbung erreicht bat, Er bemerft, bag bie Regierung als Befet geberin gus nachft ihre Aufmertfamteit auf Die Quelle ber Gefebe gu richten bat. Done Bernunft und Beisheit gebeiht überall nichts Gutes in ber Belt, und infofern muß man allerbings mit Dla to munichen, baf alle Regierenben philofo: phiren und bie Philosophen regieren mogen. Collte man baf aber von einer abftracten Schulphilosophie, ober, mie fich Rapoleon jumeilen in feinem autofratifchen Gifer ausbrudte, von ber blogen Ibeologie verfteben; fo murbe ben Staaten ichlecht gerathen fenn, ba in ber politifden und rechtlichen Gefengebung eines jeben Bolfes ein von ber Befchichte und Erfahrung ausgebenbes, pofitives Element au berudfichtigen ift, welches nie burch blofe Speculationen erfest, ober vertreten werben fann. Dennoch ift auch bei ber Grofnung gefdichtlicher Quellen fur bie Legislation große Borficht nothig. ba. mas bie beilige Geichichte bes trifft, die mofaifchen Gefebe oft bart, fa graufam, in jebem Ralle flimatifd und feinesmeges allgemein brauchbat fur anbere Bolfer fint (Dicaelis mofaifches Recht. &. 6. ff.); bas Chriftenthum aber, als eine reinmoralifche Religion. fich auf Rechtsverordnungen gar nicht einlagt und felbft bei entichiebenen Berbrechen feine burgerliche ober peinliche Strafe perorbnet (3ob. VIII. 10.). Das ift inbeffen feinese weges fo ju verfteben, als ob es fur driftliche Staaten fein driftliches Recht gebe, ober als ob fich überhaupt ber burgerliche Befetgeber um Grundfate ber Moral und Relie gion gar nicht gu befummern babe; benn bas Recht banat uberall von ber Pflicht und biefe wieber von bem Glauben an ein beiliges Gottebreich ab, ohne ben man feinen Gib ichmoren und balten und überhaupt fein vernünftiges, confequentes und ficheres Gefebbuch ju Stanbe bringen fann. Unfere neuen Golone und gofurge finb nur barum oft ben Alten fo unabnlich, und baben nur barum in ber Lehre von ber Rirde, von ber Che, von ben Unordnungen bes Gefchlechtstriebes, vom Deineibe, Gelbft. morbe und anderen Freveln mit larer Billfubr bie Gerans fen bes mabren Rechtes fo oft überfdritten, weil fie, bie Couveranitat ber herricher nur in ber Breite, aber nicht in ber Sohe ermeffend, bie Leitung moralifch religiofer Grundfage ganglich abzumerfen fur gut fanden. Aber noch weniger, als bas jubifch : mofaifche Recht fann eine beibnis fche Gefengebung, wie bie griedifd:romifde, gur unbes

bingten Ginfubrung in einen driftlichen Staat geeignet fenn, ba fie, bei aller Borguglichfeit ihrer erprobten Grundfabe, boch viel zu weitschweifig, unspftematifc, ftatutarifc, und ber öffentlichen Sittlichkeit nachtheilig ju fenn icheint, als baß man ibr eine andere, als fubfibiarifche und porbereitenbe Ginmirtung auf Die Legislation eines unabbangigen Reiches munichen burite. "Bollte bod Gott," fagt gutber treflich, baff, wie jegliches gand feine eigene Urt und Fruchte bat, es alfo auch mit eigenen furgen Rechten regiert Die meitlauftigen und fern gefuchten Rechte find nur Befchwerung ber Leute, und mehr Sinbernig, benn Forbernig ber Sachen (Bon ber Dbrigfeit und ihren Pflichten. G. 382.)." Aber ein eigenes, furi ges Recht, beffen vernunftiges Clement positiv ergangt, und beffen pofitiver Inhalt wieber vernunftig geregelt wirb. bleibt eine fcwere Aufgabe fur jebe weife Regierung, bie als Gefengeberin ibre Burbe und Pflicht ertennt. wird und foll fie inbeffen feinesmeges abhalten, ba fie felbit als Machthaberin jur unbefangenen Abfaffung meifer Gefebe nicht geschickt fenn burfte, biefes Beicaft funbigen und mit ben fortidreitenben Beburfniffen ber Beit vertrauten Dannern aufzulegen. Rundig muffen fie, bochgebilbet und erfahren fenn, bag fie nicht Ginfalle mit Gebanten, ober willfubrliche Statuten mit Gefeben vermed: fein, fonbern nur folde Rormen gur Regel erbeben, Die in ber Bernunft und bem gemeinschaftlichen Beburfniffe gegrundet find, und folglich bei bem Bolte Beifall und freien Beborfam finden. Diefe Gigenichaften feben aber eine reife Bernunft, gangliche Freiheit von Leibenschaften, fo wie eine tiefe Renntnif bes Menfchen und bes Staates in allen feinen Bergmeigungen poraus, alfo Borguge, bie man taum anberemo, als in einem Genate ber Alten finben wirb. Sat biefer aber ein autes Gefebbud ju Stanbe gebracht, fo werben boch entweber galle eintreten, Die von bem Gefete nicht vorhergefeben murben, ober es werben fich bie Berbaltniffe und Stellungen ber Stanbe anbern und pen Ammons Mor, III. B.

eine neue, wenigstens verbefferte Rorm nothig machen; ber gefengebenbe Genat muß alfo theilweife perenniren, um über bie Erhaltung bes Guten und Brauchbaren ju machen, bas Dunfle ju erflaren, bas Zweibeutige genauer ju beftimmen, bas Unhaltbare und Unbrauchbare aber auszuscheis ben und in gangliche Bergeffenbeit ju bringen. Denn macht ein meifer und fefter Bille nicht uber bas Borbanbene, fo erhebt fich ein Cophift und Novaturient nach bem- anbern, bie Grundfaulen bes Staates burch unreife Reformen gu erichuttern und bas Unfeben ber Gefebe burch eine verberbliche Unbeftanbigfeit ju untergraben. 3ft bingegen mit ber Reues rung auch bie nothige Berbefferung ber Befebe in einem Staate verpont; fo begeben entweber bie Richter burch bie Bollftredung unreifer Berordnungen ein morglifches Unrecht, ober fie muffen fich burch millführliche Muslegungen und Benbungen ber veralteten Statuten belfen, und machen bann alle Rechtspflege unficher und ungewiß. Das erfuhr felbft ber ftrenge Charonbas, Gefengeber ber Thurier Diodorus Sicul. B. H. I. XII, c. 12. f.), als er bas von ihm redigirte Gefetbuch burch bie thorigte Berordnung fabil au machen fuchte, bag jeber Reformator, ber mit bem Borfchlage einer Berbefferung berricbenber Normen in ber Berfammlung bes Bolfes auftrete, mit einem Stride um ben Sals ericeinen follte, um, wenn feine Deinung burchfalle, auf ber Stelle erbroffelt zu werben. Denn in furzer Beit ericbienen bennoch brei feiner Gefete einigen mutbigen Das trioten fo bart und brudend, baf fie fur bie Rovation ibr Leben auf bas Spiel fetten, aber auch bie Freude hatten, ibre Boricblage gebilligt und bas alte Statut antiquirt gu Ungleich weifer und umfichtiger ließen baber Dofes und Duhameb, ob fie icon Begrunber theofratifcher Staaten waren, ihrem Bolle Die Schranten gur Bervolltommnung ber vorhandenen Gefete beftanbig offen; benn bas Urim und Thummim (2 Dof. XXX, 8.) mar nichts Unberes, als bas Bilb ber Bahrbeit (eixer the alybeiag nach Diodor. Sicul. I. I.), welches in richterlichen Ungeles genheiten mannigfatlig auf die recht Spur stabrt; Muhamed aber hat Lieles gurudigenommen, was er vorher angeordnet batte, und selds leitende Ideen zur Bervollsommung einzehner Geseige seiner vorgegebenen Offenbarungen ausgefellt (Sur. I.).

Rach moralischen Grundfagen fommt es nun bei ber

wirtlichen Legislation einer weifen Regierung

- 1) auf gute Rechtsgefete an, fomobl burgerliche, Bene begieben fich auf bie freie Thas als peinliche. tigfeit ber Unterthanen in Begiebung auf Gigenthum und Ghre jum ficheren Erwerb und Befit unter bem Schube gefetlicher Bertrage und geben aus bem Grunb: fabe bervor: Jebem bas Ceine. Diefe follen bie Ingriffe ber Berbrecher auf Gefundbeit, Leben, Freibeit, Ehre und Gigenthum ber Mitburger gurudhalten unb beruben auf bem Grunbfate angemeffener Bergeltung, ober bes Gleichgewichtes amifchen Schuld und Strafe. Rur beibe ift bas gottliche Gefet ber Babrbeit (Pfalm CXIX, 86-89.) und Gerechtigfeit (Mom. II. 6.) bleis benbes Borbilb; benn nur bann, wenn von ber Dormirung ber Sandlungen auf bem Gebiete ber außeren Freiheit iebe Billfubr ausgeschloffen und bafur überall bas fittliche Gleichgewicht ber Rrafte burch bas Gefet erhalten wirb, tann bie Strafe beffern und ein freier, gemiffenhafter Behorfam ber vom allgemeinen Billen umfangenen Mitburger moglich merben. wird burch ungemeffene und aus willführlicher Territion bervorgegangene Gefebe fcmere Blutichuld uber ein Land gebauft (5 Dof. XIX, 10.). Richt minber mich: tia finb
- 2) gute Finanggefete (Rom. XIII, 7.) für öffentliche Anlagen und Abgaben, bie bem Zwede bes Staatevereines gemafe.
  - a) auf ben Bebarf bes gemeinen Befens berechnet fein follen, damit nicht bes Blut bes Staatstorpers ber offentlichen Schakkammer, als bem Ber-

260

gen guftrome, mahrend bie entfernten Glieber ermatten und allmablig abfterben. Ferner follen biefe gaften

b) gleich vertheilt und bem Wermegen jedes Eingelnet angemessen sein, damit nicht Bevorrechtete frei ausgehen; und bassen bei den Schwenterber zu schweren Barbe ertigen. Mercier macht eb daber ber ehemaligen Gestlichete in Krantrich, bie er eine bamppriche Casse nennt, zum Worwurfe, baß sie durch ihre hartnach vertreibigte Westerung von den öffentlichen Anlagen bad große Unglich der Revolution berbeigeführt babe (Nouvenus Puris t. III. p. 217.) Auch sichnichte Medischt

e) ein richtiges Bereditnis ber Abgaben in Richffot ber zu besteuernden Objecte zu spreen, damit durch talende Probibitivgesehe ber steie Bertebe vos handts nicht gestet und burch gleichten Rich zum Betruge nicht die öffentliche Sicherheit gesährbet werde. Es sist nun einmal, wie ein unbefangener Berbachter sagt ste niemal, wie ein unbefangener Berbachter sagt la Nuessie moderne. Paris 1907. ed. 2. t. II. p. 133.), untrhässie Kröhrung, daß große. Aaren großen Betrug aur Folge haben, und daß Smuggestei und Einschwärung bart verponter Baaren unter ben Bewohnen ber Grenzote bie

se's espèces d'impôts sur la moralité, l'activité et l' industrie des peuples. Par Mr. Monthion. Paris 1809. Auch find 3) gute Policeigefese für die Wohlfahrt und Beredetung eines Eduarie von Wichfigfeit. Van, hat ywor der Policeiwissenschaft den Borwurf gemacht, daß sich

Moralitat ganglich ju Grunbe richtet. Man vergl. bie lebrreiche Schrift: Quelle influence ont les diver-

ihr Umfang gar nicht mit Sicherheit bestimmen fasse, und daß man nicht einmal über ben Begrif und 3wöck berfelben eins geworden sei. Indossen ist man boch darüber einverstanden, daß sie einen wichtigen Zweig der Staateverwaltung ausmache, bie Abwenbung und hemmung aller abnormitaten jum Bwede babe, welche bie geseilige. Wohlfahrt betrochen, und bemnach ibre Aufmersfamteit nicht allein auf bie gemeinschaltigen unde beeb er Ratur, sondern auch auf bie Berlehungen beb Rechts und bet sittlichen Anftanbes zu richten habe. Es giebt bemnach eine Wohlfahrte, Sicherbeits und Sittenpolices, wohin auch bie wissenschiedt, wohn der wie und in Berbeite und birdiche ur einen in. Be kaffigie ber Staat ben positiven Bwef leiner Witfamteit ersaß, besto weniger kann er ben Beistand ber Policie inteheren, und jedes Mitglied bes großen Vereines muß bas bantbar anerkeinen, solang es burch sie i seinen Rechten und einer abeiden Kreibeit nicht be eintrachte wirdt werten.

Rousseau du contrât social I. II. de la législation. Ocuvres éd. de Deux-ponts 1782. t. II. p. 32 s. — Jacobs Grundfaje der Beicheit des menschichen Eedens. Salte 1500. — Hippel über Geschgebung und Staatenmobl. Bestin 1504.

#### 6. 183.

Pflichten ber Dbrigteit als Richterin und Macht: haberin. Gerechte Ariege.

Beise und gute Gesehe muffen nun von der Dbrigfeit auch auf einzelne Falle angewendet und vollftreft werben. Das geschieht, weun sie als Richterin eine von jedem Ginfluß der Willtführ freie Stellung behanptet, dem Ridger und Beslagten volle Freiheit gestattet und ihr 2m pinftlich, unpartseilich, neigenufigig und mit einer weisen Richtung gur Willigfeit und Gnade verwaltet. Als Machthaberin

liegt es ihr ob, die öffentlichen Gintfinfte treu gu verwalten, bei Befegung ber öffentlichen Hemter inerft auf Talent und Berdienft Radficht ju nehmen, Chrengeichen und Belohnnigen nach Burdigfeit gu vertheilen, Die Rechte und Freiheiten ber Unterthanen ju fchuten und bie bemafnete Gewalt nur gur Erbaltung der Ordnung und Abwendung des Unrechtes aufgurufen. Gie wird baber auch ben Rrieg nicht als nothwendiges, fondern febr bedingtes und willfubrliches lebel betrachten, ibn nicht ans Borliebe nnb Erobernnasfucht, foudern jur Abwehr unrechter Gewalt beginnen, und ibn ba, wo er ihr bennoch burch bie Dacht ber Umflande aufgebrungen wird, fo balb ale möglich ju endigen fuchen, daß mit bem Rrieben Recht. Ingend und Gegen wiederfebre und ber fittlichen Berwilderung ber Bolfer, Die bon ben Rampfen brutaler Gewalt immer augertrennlich ift, fraftig porgebengt werbe.

Wie die Bernunft zu dem Berftande und der Urtheils fraft, so verhält sich die gesegsehnte Gewalt der Obrigdeit nut der richtenden, die, obligon in verschiedenen Schwaltigen und Abstufungen, doch als eine moralische Person die unter den Staatsbürgern entstandenen Rechtsstreitsgeiten nach dem Gesteg au schlichen und bezigtigen berufen ist. Bei den Israeliten und Phoniciern hatte sogar die Regierung ihren Namen von dem Richteramte (Suffees), und Salomo verdontte den Ruft friene Beissteit zuerst einer richterichen Eist (1 Kon. III, 16. fi.), die freilich in unseren Zagen eine abnische Wistung kaum hervordringen durfte. Man sowiert aber von dem Richter, das Wichter, das Man sowiert aber von dem Richter, das

1) nicht nur mit einer genauen Renntniß ber Gefete ausgeruftet fei, fondern auch eine von jeber

Billfubr unabhangige Stellung behaupte. Bene febt eine vertraute Befanntichaft mit bem Bernunftrechte, ber Moral und Pfpchologie voraus, weil nur an biefe Grunbfabe fich eine genque Renntnif ber positiven ganbesgesete anreiben und ber Urtheilefraft eine weife Leitung gemahren tan. Diefe befteht in eis ner ganglichen Unabhangigfeit von ber Politit, Cabinets und Dilitariuftig, Die fich feit langer Beit in ben ublen Ruf ber Gemaltthatigfeit. Billfubr und Rechts. verbrebung gefest bat. Rriebrich ber Grofe bat baber, nach einem rafchen Giufdreiten in ber befannten Arnoldifchen Gache (Thiebault souvenirs t. IV. p. 20. s.), wo er in einem beiligen Gifer fur fcheinbare Billigfeit unrichtig entschieben batte, fich felbft entwafnet und feinen Richtern funftig gur Pflicht gemacht, fich burch Cabinetsbefehle in ihren Urtheilsfpruchen nicht mehr irren ju laffen. Steht nun bie Unwendung ber berrichenben Gefebe bennoch mit bem Bewiffen bes Rich. ters im Biberfpruche; fo barf er gwar feinesmeges von ihnen abweichen, weil fein Privaturtheil immer bem ber Regierung weichen mng, und er überbies felbft irren, ober boch eine blofe Meinung fur Bahrheit halten tann. Aber eine Pflicht, bas Gewiffen willfubrlich bin: ben au laffen , tann bie Moral nicht anerfennen. Beicheibene Borftellungen und Ablebnungen eines bebent. lichen Gefcaftes biefer Urt werben bann wohl binreis den, bem gemiffenhaften Rreunde ber Gerechtigfeit bie Achtung fur fich felbft ju erhalten, und wo nicht eine Abanberung bes Gefetes, boch eine zwedmaffigere Inftruction bes Proceffes einzuleiten. "Ein recht gut Ur-theil bas muß und tann nicht aus Buchern gefprochen merben, fonbern aus freiem Ginne baber, als mare fein Buch. Aber fold frei Urtheil giebt bie Liebe und nas turlich Recht, bas aller Bernunft voll ift: aus ben Buchern tommen gesponnene und mantenbe Urtheile

- . (Euther von ben Pflichten ber Unterthanen gegen bie . Dbrigfeit: Berte Th. X. G. 478.). 94"
- 2) Er muß sowohl bem Rlager, als bein Bellagten volle Freiheit ber Beidwerbe und Bertheibigung gestatten. Zene ist nicht, baint ber Arme und Rie gestatten. Zene ich nicht, baint ber Arme und Rieber nicht auß Furcht vor ber Rache bes Machtigen mit seiner Alage versumme und bas Retbrechen ber Bornechmen nun ungestrebt bielbe. Dies ist unerläglich, weil ohne völlige Ueberweisung bes Schulbigen tein gerechtes Strafertenntnis möglich vird. Der von Woß-beim an dod licht gezogene Erminianbrorech bes au Genfe

<sup>\*)</sup> Gin mertwurdiges Beifpiel von ber moralifchen Unmoalichteit. ftrengepofitive Gefete und Berordnungen ju vollgieben, finden mir in bet Gefchichte eines romifchen Papftes (La vie du Pape Sinte cinquième par Grég. Leti. Paris 1731, t. II. p. 104 ). Girtus batte am 10. Sept, 1586 ben großen Obelift bee Muguftus vor bem Batis can megnehmen und ibn bor St. Peter mit großer Runft, aber unter brobenben Gefahren wieber aufrichten laffen. Biele Saufenbe batten fich verfammelt, bas tubne Schaufpiel ju feben; ber Bapft batte bei Sobesftrafe verbieten laffen, in bem Momente ber Erhebung ein Bort ju fprechen; ba überfpannten vierzig ungeheure Rraniche bie ben Dbes lift ummindenden Saue, fie trachten unter ber furchtbaren Laft, brobe ten ju reifen und Maes in ber Rabe ju jerfchmettern, Acqua, acqua, mogliete le chorde, rief nun laut eine rettenbe Stimme; es gefcab und die Mufrichtung murbe vollendet. Die gange Berfammlung furche tete jest bie unvermeibliche Sinrichtung bes unerichrodenen Sprechers. ber in biefem Mugenblide ben Beborfam bes Stillfcweigens fur ein Berbrechen bielt (Strablbeims Bunbermappe uber fammtliche Runfts und Maturmunder bes Erbbobens. Frantfurt 1832. Bb. I. G. 14 f. Die romifden Dapfte von Rante. Berlin 1934, 20, I. G. 479 f.). Aber Sixtus felbft erfchrat vor ber unbemeffenen Strenge feines Gefetes, begnabigte und belohnte ben muthigen Redner. Das gilt gulest von allen ftatutarifchen Berordnungen, weil fie alle im Schoofe ber Unvollfommenbeit geboren merben; ibre ftrenge Unmene bung ift nur Confequent, aber fein Berbienft; fie muffen in einzelnen Sallen jurudgenommen, ober gemilbert werben, wenn fie nicht ungerechter und verberblicher werben follen, ale bie That, welche man beftrafen mill.

im Jahre 1553 verbrannten Gervet, die in Deutschiand bis jum Ende bes siedzichen Jahrhunderts an dem sogen sogenannten Jauberinnen und heren begangenen Jufijmorde, die vielen auf der Zortur erpresten Schmerzgensbefenntnisse ungabiger Matruer, so wie manche an unibersührten Staalsverbrechern begangene Grausmeteiten sorbern, namentlich in peintlichen Sachen, die unbeschapenste Schuhred ber Bestagten. Wer in neueren Beiten die eriminale Antlage Fonts in Glin, und der angeschulbigten Mober des Fundage Konts in Glin, und der angeschulbigten Mober des Fundage Konts in Glin, und der angeschulbigten Mober des Fundage Konts und beweifen, daß, auch dei den großen Fortschritten der Wissellisches Eriminalerschtes, doch noch mancher gerechte Wunssch

3) Er muß Jebem unparteifch, ohne Beitverluft und große Roften ju feinem Rechte verbelfen. Uns partheilich, ober obne Rudficht auf Derfon, Gunft und Gefchente (3 Dof. XIX, 15.); benn barinnen befteht gerabe ber Beruf und bie Burbe bes Richters, bag er Jebem gufpreche, mas ihm gebuhrt. Ber bas Recht nach Convenienz, ober weichen Gefühlen beugt, ift bem Bugner und bem Betruger, bem Treulofen und Deineibigen gleich ju ftellen. Ginfeitigfeit und Partheilich. feit bes Urtheile fubren überbies noch baufige Reformas torien berbei, Die ber Wiffenschaft jum Bormurfe, ben Berichtshofen gur Schmach und ben Partheien gum Berberben gereichen. Punttlich und ohne Beitverluft foll er ben Partheien Recht fprechen; benn obicon in permidelten Ungelegenheiten nichts übereilt merben foll und barf; fo ift boch bie langfame Bewegung bes Rich. ters in ungebubrlich vervielfaltigten Formen fur bie ftreis tenben Partheien in ofonomifder und fittlicher Rudficht ungleich nachtheiliger, als ein bie Proceffe latonifc abfurgendes Urtheil. Beffer mare es ja fonft, ein jugefügs tes Unrecht ichweigend ju bulben und ju verschmergen, als eine gerechte Rlage au erheben, beren Enbe fich nicht

vorher sehen läßt. Taren und Sporteln endlich sind zwar Geuern, mit weichen das Unrecht kaum verschont werden konn; aber wenn dies Setzent in unverschlichis mäßige Ausliagen, Lossen und Erpressungen ausarten, ober weil nun boch einmal die pecuniäre Leistung als die Dauptschae ercheint, willkhieftig verteilt werden; so muß man sie als schwerfällige hemmschube der Berechtigkeit betrachten, deren Erleichterung und zwedmäßigere Selatung in bringendes Sebufriss ist.

4) Gin weifer Richter foll enblich feine Urtheilsfpruche immer ber Billigfeit und Gnabe augumenben bereit fenn. Strenge Berechtigfeit geht gwar uber Mues und ift baber unbebingt iener philantbropifden Beichlichfeit vorzugieben, bie ben ftreitenben Partheien ihre halbirenbe Billigfeit und Denfchenliebe aufbringt. Aber ber Richter tann boch eingetretene Bwifte oft burch freiwillige Bergleiche beilegen, bie in burgerlicher und fittlicher Begiehung (Matth. V. 25.) bem gerichtlichen Giege bei Beitem porgugieben find. Und wenn er icon felbft nicht begnabigen fann und barf; fo foll er boch, befonbers in peinlichen Angelegenbeiten, nichts überfeben, ober verfaumen, mas bie Schuld bes Berbrechers milbern, feine Strafe erleichtern, ober gangliche Bergeibung ermirten In jebem galle fann boch ber Richter bie Saft ber Gefangenen verfurgen und bagu beitragen, baß fich bie Rerter wieber in Befferungsanftalten verman: beln, bamit nicht bie von ber Erfahrung fo oft beftatigte Rlage erneuert werbe: "ich tenne manchen Denfchen, ber unichulbig in bas Gefangnif fam, aber feinen faft, ber unfculbig wieber beraus fam." Rragmente aus bem Leben von Johannes Bit, genannt von Dorring, B. III. Mbtb. 1. Leipzig 1828. C. 40. Reich an moralifchen und religiofen Bemertungen uber bie Birtungen ftrenger Rreibeitoffrafen find auch bie Memoires de Silvio Pellico de Saluces traduits de l'Italien par Mr. de Latour. Deuxième édit. Bruxelles 1834.

Bulett kann bei der großen Gewalt, die in die Sande der Obeigkeit niedergelegt wurde, besondere ihr erhadener Bertif als Machthaberen. Wie niener weisen, moralischen Leitung nicht entbebern. Wie die Furcht des theotratisch betwerschet "Derdaret vor seinem allmächtig eifrigen Zebauty dem freien Sehortam bes Gebisten gegen seinen Gott der Liebe wich; so soll die William bes Despotam bet weisen und gerechten Gite vos des fift daher nobtsia, das fer

- 1) bei ber Bermaltung ber offentlichen Ginfunfte ein Gefet (état) befolge, welches jeber Berfcwenbung und Gutergemeinschaft feiner Privatotonomie mit bem offentlichen Gute vorbeugt. Rechenschaft (compte rendu) abjulegen, wo nicht in bem Budget conftitutioneller Staaten, boch burch bie offentundige That, ift bier eine Pflicht, welche bie Dbrigfeit ihren eigenen Beamten, folglich auch fich felbft, nicht erlaffen tann. 3mei Donarchen bes vorigen Sahrhunderts baben burch bie fich gerabebin wiberfprechenben Grunbfase ihrer Staatsver: waltung febr viel beigetragen, biefe Berbindlichfeit ju fteigern: Eubmig XV. von Rranfreich, ber burch feine unmurbigen Berichmenbungen, wie 2. 23. in ber Unterbaltung feines berüchtigten Sirfchparts, ben Staat in ben Abgrund bes Berberbens fturgte, und Friebrich ber Grofe, Ronig von Preugen, ber fich felbft nur ben erften Beamten bes Staates nannte, bie Staateofo: nomie au einem boben Grabe ber Bollfommenbeit ausbilbete und jur öffentlichen Rechenschaft immer bereit war (Mémoires de Brandebourg, Berlin 1789, t. I. p. 218 s.)
- 19. 210 %.)
  21 Bei ber Wefehung ber öffentlichen Aemter foll die Regierung vorzugsweife, nicht auf Geburt, Gunft, ober William von eine Anfarchen der Eingebornen seinen Auf auf die Anfaruche der Eingebornen sehen. Nicht auf die Geburt: denn "als Gott die Menichen bilbete, erinnert Plato (de republica 1. III, de. Bipont LVI, p. 219.).

3) Daffelbe Gefeg wird auch auf bie Austheilung von Burben, Auszeichnungen und Band engefchenten anzuwenden feyn. Ehre, bem Sere gebührt (Rom. XIII, 7); in einem gut organifirten Staate foll alfo der Soon und ber bloge Gunfling feinen Aitel fabren und teine

- Decoration tragen, bie er angufprechen unberechtigt ift: es follen ibm nicht einmal Gratificationen aus bem offentlichen Schabe gufliefen, Die ibm ein auter Sauspater aus feiner Drivatcaffe au bewilligen Bebenten tragen murbe. Friebrich ber Große. erwieberte gwar einmal ber Befchwerbe eines altern Staatsbieners, ber fich burch bie Muszeichnung feines jungeren Collegen gefrantt fublte; mon ordre est comme la grace efficace; il se donne et ne se merite pas (Thiébault souvenirs t. IV. p. 283.). Aber gewiß follte biefer tonigliche Bis mehr Balfam fur bie vermunbete Empfinblichfeit bes gereitten Ehrgeites, als ein Bort beb Gefetes fenn, weil iebe Decoration in eben bem Berbaltniffe ibren Berth verlieren, ja julcht verachtlich werben muß, als fie, gleich ber Perlenmufchel ber Gubfeeinfulaner, von jebem gludlichen Thoren gur Schau getragen wirb. Des coriren und tattowiren follten im Staate nie Sono. nnme merben.
- 4) Mis weife Dachthaberin wird bie Dbrigfeit ferner bie Rreibeiten und Rechte ibrer Untergebenen und Mitburger achten. Gie wird Riemanden willfubrlich verhaften, ober im Rerter fcmachten laffen, bie Rechte ber Familien ichuten und bas Spionenwefen. als einer eblen Regierung ganglich unmurbig, verfchma: ben : nicht orientalifche Reverengen und Berbeugungen forbern, und am wenigsten erlaubte Bergnugungen und Refte bes Boltes burch frenge Berbote verfummern. Bie biejenige Erziehung bie befte ift, welche ben Rinbern eine angemeffene Freiheit geftattet; fo ift bie Regierung bie befte, welche ber moralifchen Ebatigfeit bes Rolles Die meiteften Schranten ofnet, und, wie Somer bom Donffeus fagt, milb, wie ein Bater, ift. Unvertennbar fleigen mit ber Bilbung ber Menfchen auch ibre moralifden Unfpruche; bas Gefinbe, ber ganbmann, ber Burger will nun gang anbere behanbelt fenn, als vor einem Sahrhunberte; bie Dbrigfeit felbft wird in

unferen Ragen iene Derbbeit verfcmaben, mit welcher 3minali, Buther, Calvin und andere Seroen bes fechgehnten Jahrhunderte ihre Sulbigungen ben Rurften barbringen burften. Es gibt folglich, neben ben icon erworbenen, noch entftebenbe Rechte, bie eine weife Regierung nicht überfeben, ober gurudweifen barf; benn ber Bachsthum ibrer eigenen Rreibeit und Burbe balt bamit gleis den Schritt, und ein gebemmtes, ober gurud. gebrangtes Recht gleicht einem icarfgefpann: ten Bogen, ber bei bem leifeften Drude mit unwiberfteblicher Rraft auffcnellt und feine naturlide Deripberie einnimmt.

5) Chenfo ift es von großer Bichtigfeit, bag ber Regent auch pon ber bemafneten Gemalt einen meifen Bebrauch mache. Unter ben Griechen, Romern und Deutschen bilbeten fich ftebenbe Beere faft immer erft au ber Beit, mo bie Regierung einen bespotischen Charafter annahm; baber manche Sittenlebrer unter uns auf eine gangliche Abichaffung berfelben antrugen. (Montesquien esprit des lois l. XIII. ch. 17. Gintenis im Cipion Ib. II. G. 117.). Aber bie Rrethi unb Plethi machten icon unter David einen bleibenben Stamm feiner Garbe aus (1 Cam. XXX, 14 ff.); es barf auch in einem guten Staate ein flebenber Rriegerftanb nicht feblen, ba er eine Pflanzichule großer Du: genben ift; und folang ein Reich in ber Dabe geruftet bleibt, muß auch bas anbere ju feiner Gicherheit eine gleiche Ungabl von Streitern unter ben Baffen baben, Rur bleibenbe Seere, Die mit ber Bevolferung eines Reiches nicht im Berhaltniffe fleben, find fur jebes ganb eine fcmere und brudenbe Laft, verfcblingen feine beften Rrafte, labmen bie freie Bemegung ber ermerbenben und producirenben Stanbe, erbruden bie Rechte ber Sauspater und Ramilien, ichaben ber miffenichaftlichen und fittlichen Gultur und geben bem Charafter eines Bolfes

teicht eine Richtung jur Gewolttshigktit, jum Waffenbunkel und Ahrasonifm, ber seiner Rüdrbe und Wohlsahrt gleich nachtheilig wird. Die mititärliche Regierung Napoleons, ber juseht alle burgertiche Augenben bem friegerischen Ruhme unterordnete, hat durch die geselose Vermählung bes Ergeisch mit der Gewoll das heit einer achtungswertsen Nation erschüttert, Europa in Judungen verfetz und alen gebildeten Sielleren eine Warnung hinterlassen, die weder für die Weisheit und Gerechtigktit, noch für die dehe Politik der Dbrigkeiten leicht versoren geben kann.

6) Bie endlich bie bewafnete Gewalt im Inneren bes Staates nur jur Aufrechthaltung ber Rube und Orbnung vorhanden ift; fo foll fie auch nach außen nur aur Abwehr unbefugter Ungriffe, ober gur Fuhrung gerechter Rriege gebraucht werben. Der moralifche Rigorifm ber alten Chriften, fo wie in neueren Beiten ber Mennoniten, Quater und abnlicher Gecten bat amar im Magemeinen jeben Rrieg als unrechtmaffig vermorfen, weil er einen blinden Gemaltifreit mit Baffen (bellum bon duellum) bezeichne, melder ber Bernunft mis berfpreche, in ber beiligen Schrift verboten werbe (Dattb. V, 44. Johann. IV, 1.), unfägliches Glend über bie Menfchen bringe, und guleht bem Gieger felbft mehr ichabe, als nube. Aber wenn entzweite Bolfer ihre Irrungen nicht unenticbieben laffen wollen; fo bleibt ihnen aulest nichts weiter ubrig, ale bie Gewaltmacht bes freien Billens, bie menigftens ben Musichlag fur bas giebt, mas Recht fenn muß, wenn fie gleich nicht immer bas trift, mas Recht fenn foll. Gine Enticheibung aber ift immer beffer, als gar feine, und ber llebermunbene felbft tann fich nun boch mit bem Schluffe einer boberen Dacht beruhigen, Die ju feinem und bem Beltbeften feinem Schidfale gerabe biefe und feine anbere Richtung gegeben bat. Much will bie Bibel ben Rriegen amar gefteuert miffen (Pfalm XLVI, 10.), migbils

ligt fie aber teinesweges ganglich, fonbern orbnet fie gumeilen als Rriege bes herrn an (1 Cam. XVIII. 17.). ober lagt boch im R. E. ihre fittliche Bulaffigfeit gang unentichieben (gut. III, 14. 2 Zim. II, 4.). Das mit jebem Rriege verbundene Glend bat aber ber verschulbet, ber burch fein Unrecht ben Unbern gur Bertheibigung reibt und nothigt. "Ift's Schub und Rothmehr," fagt Buther, fo lafte geben und haut brein, feib bagu Danner und beweifet euren Sarnifd, ba gilte bann nicht mit Gebanten ftreiten. Es wird bie Sache felbft Ernft genug mit fich bringen, bag ben gornigen, tropigen, ftolgen Gifenfreffern bie Babne fo ftumpf follen werben, bag fie nicht mohl frifche Butter follen beis gen tonnen. Urfache ift bie: ein jeglicher Rurft und Berr ift foulbig, bie Geinen ju fouben und ib: nen Rrieben gu fcaffen. Das ift fein Umt, bagu bat er bas Schwert Rom, XIII, 4. (von bem Rriege und Solbatenftanbe in fein, Berten Ih. X, G. :603 ff.)." Bon ber anberen Geite bat man ben Rrieg als eine "nothwendige, burch bie unwiberfiehliche Gemalt bes Schidfals berbeigeführte Beranberung und burch ben Billen bes Chopfers gegrunbete Ginrichtung" betrachtet, bie einen emis gen Rrieben unmöglich mache, und burch biefe Unficht ber Billfubr ber Dachthaber ein weites Relb geofnet (Monteaquieu 1. X. chap. 2. Efdirner über ben Rrieg, Leipzig 1815. G. 242 ff.) Das ift abermals unerweislich; benn blinbe Beibenfchaften und bie unferem Gefchlechte angeborne Bilbheit und Barbarei, welche bie beften Schriftsteller als bie Sauptquelle ber Rriege anfeben (Rante Rritif ber Urtheifefraft. Berlin 1793. S. 304. Heyne opusc. acad. Vol. VI. Goetting. 1812. p. 333.), tonnen boch nicht als nothigenb gum Rriege gelten, weil fonft jebes Bafter und Berbrechen vor bem Richterftuble bes Bemiffens als gerechtfertigt ericheinen wurbe. Es mag auch wohl ber Ifraelit feinen ftarten

Bott als ben Gott ber Beere und theofratifchen Dars verebren; ber Gott vernunftiger Chriften aber wird emig ein Gott ber Dronung und bes Friedens bleiben (2 Ror. XIII, 11.). Richt einmal bie aufällig guten Rolgen bes Rrieges, wie bie politifche Abrundung ber Reiche und Berbruberung vorbin getrennter Bolfer, ober bie Berbreitung ber Biffenfchaft und Religion unter übermunbenen Dationen, tann als ein moralifder Entidulbis gungegrund bes Rrieges gelten; benn bie Abrunbung ber Reiche erfolgt nach bem phyfifchen Gefete ber Uns giebungsfraft, bie Unterjodung bes Schmacheren burch ben Starteren aber bangt bon bem Uebergewichte brutaler Gemalt ab. wie bie Dieberlage ber Gafelle unter ber Rlaue bes Lomen, mabrent bie Ergielung bes Beltbeften freie Leitung ber Provibeng und einer boberen Beisbeit ift, Die auch bas Uebel und Bofe einen Musfclag jum Beile bes Gangen gewinnen lagt. Saben bie Perfer und Inbier von ben Daceboniern, bie Romer von ben Griechen, bie Mongolen von ben Chinefen, bie Araber von ben Gyrern und Bygantinern im Laufe bes Rrieges beffere Befete und Sitten erhalten; fo maren Diefe Bortheile nicht nur burch blutige Dofer ertauft, fonbern auch Rolgen bes auf jeben Rrieg folgenben Rriebens, bie man baber nicht als Rruchte bes Schwertes betrachten barf. 2Bo mare gulebt eine Greuelthat ber Geschichte, bie man nicht beilig fprechen tonnte, wenn man fie, wie bie Rreutigung bes Belterlofers, nur nach ihren Birfungen bemeffen und murbis gen wollte! Barum willft Du benn bie Romer befriegen? fragte ber Philosoph Cineas ben eroberunasfuch. tigen Porrbus. 3ch will Stalien befiegen, ermieberte ber Ronig. Und wenn Du biefes gand erobert baft, was bann? fubr Gineab fort. Dann will ich Sicilien angreifen, antwortete ber Rurft von Epirus. Und wenn Du auch biefes Giland gewonnen baft, mas bann? Dann will ich Rarthago unteriochen. Und nun, und von Ammons Mor. III. B.

# 274 Eh. III. Dritter Abichn. 3meite Mbth.

nun? Dann, erwiederte der König, wollen wir friedich zusammen trinken und phistosphiren. Warum ober das Aules nicht lieder jeht schon, sprach Eines, wo Du noch keine Gesahr bekämft und kein Unrecht gethan hast? dier verfummte der ruhnstätigs Moless (Plutarchie Pyrrhus c. 14, op. ed. Reiske, Vol. II. p. 744. sec.) Wer denft sier nicht an Napoleon, der, wie er auf der Instelle Jehen vorgad, nur noch Aussiand unterjocken, dann aber auf einem friedlichen Bweigespann im Schotten seinen State, den eine Konten feiner Kohre zum anderen, mild, wie ein Titus, umbersahren wollte Mun ruht die berbannte Unruhe im Zande eines fernen Eilandes, allen Erobertern und triegliedenden Jäusen ein furdhater ernste Beispiel. Diesen Anstein gemäß verwirft die Moera

a) jeben Bertilgungefrieg (bellum internecinum), er werbe nun unmittelbar burch bie Scharfe bes Schwertes (1 Cam. XV, 8.), ober mittelbar burd Berratherei, Brechung ber Bertrage, Giftmifcherei und Berrath geführt. Daß fich Stellen bes M. I. finben. Die eine folde Greuelthat begunfligen (5 Dof. II. 21. IV, 3. Pfalm CXXVI, 24.) fann biefe Art au friegen nicht enticulbigen, weil folde Grunbfaße (Dfalm LIX, 14.) im R. Z. nirgends gebilliget werben, und eine mahrhaft religiofe Moral nur ben Befehl fur mabrhaft gottlich gu ertennen vermag, welcher Die Probe bes Rechtes und ber Sittlichfeit ausbalt. Es ift aber Die Bertilgung eines Bolfes bem Morbe einer Ration volltommen gleich ju halten, und fcon barum unvernunftig, weil fie auf ber Marime berubt, bag man ein Recht habe, feinen Feind folang ju verfolgen, bis bie Moglichfeit bes Friedens, alfo auch jedes rechts liche Berbaltnif ganglich aufbort. Bergl. Rant vom ewigen Frieden. Ronigeberg 1795. G. 12. Deffen Unfanasarunbe ber Rechtsmiffenfchaft S. 222.

b) Much ertennt bie Moral fein Recht ju einem Be-

## Pflichten ber Dbrigfeiten u. Unterthanen. 275

Arafungsfriege an. Gs meint amar guther fa. a. D. G. 577.) "recht friegen fei nichts Underes, benn bie Uebelthater ftrafen, wie man Diebe, Morber und Chebrecher ftraft; benn im rechten Rriege ftrafe man einen gangen Saufen Uebelthater, und bas Schwert ber Dbrigfeit fei fein Fuchsichmang, fonbern Gottes Born (Rom. XIII. 4.)." Gelbft Grotius balt bie Straffriege fur erlaubt (de jure belli et pacis II, 20. 38.), und wenn die Romer einen Rrieg biefer Art gegen Sclaven, ober bie Diraten fubren, fo fann man ibm nicht widerfprechen, weil Rauber und entlaufene Anechte gar fein Recht ju friegen haben, folglich als Rludtlinge und Mufrubrer fich einer gerechten Strafe unterwerfen muffen. Much tonnen wir ben Rrieg ber Romer mit bent macebonifchen Philippus, bem fie bei bem Friedensichluffe eine Gelbbufe von viertaufenb Malenten jum Grfas ber Rriegstoffen auflegten, mit Rant nicht ben Beftrafungsfriegen beigablen, Rubren aber zwei freie und unabhangige Bolfer mit einans ber Rrieg, fo mag gwar bie übermundene Ration, wenn bas Unrecht auf ibrer Seite ift, ibre Dieberlage als eine gottliche Strafe betrachten; bie ftreitenben Partheien unter fich aber tonnen und burfen fich gegenfeitig fein Strafrecht anmagen, weil fein Berbaltnif bes Dberen und Richters zu bem Unterthanen bei ihnen eintritt, folglich auch in biefer Begiebung ber Gebante ber Strafe ein bloges Sirngefpinnft ift.

c) Richt minder ungerecht find bie Unterjochung 6. und Groberungsfriege, burch welche ein ganges Band, ober Reich, gegen ben Billen feiner Bewohner, ben Staaten bes Siegers als ein mohlerworbenes Gis genthum einverleibt wirb. Denn wenn biefe barauf befteben follten, lieber auszumanbern, als fich unter bas verhafte Joch bes Giegers ju beugen; fo murbe Riemand befugt fenn, fie baran ju verhindern , ba im fcblimmften Kalle von ihnen gwar Genugthuung und 180

Sicherheit fur ben Ueberwinder, aber nicht bie gang. liche Singabe ibres Gigenthums mit ber Unterwerfung ber Derfon geforbert merben tann. Dan vergl. Grotius de jure belli et pacis l. II. 22, c. 12, und bie Bittidrift ber Ginmobner bes Martarafen. thums Unfpach an ben Ronia von Dreufen. Petersburg 1806. Dag viele, ja bie meiften Reiche ber alten und neuen Beit burch Unterjochungsfriege entftanben und ausgebildet worben find, beweifet nur, baf Bieles in ber Belt gefchieht und, weil es gutrage lich ift, mit Catilina (quidquid lubet licet) für Recht gehalten wird, mas boch an fich unerlaubt und gefehmibrig ift. Wie bitter flagte nicht Rapoleon, als fich im Bechfel bes Schictfals bas lang und gemaltthatig von ibm ausgeubte Groberungerecht gegen ihn felbft manbte, ob ihm fcon nur bas wieber aes nommen wurde, mas er geraubt batte! ..

d) Es bleibt bemnach nur ber Bertheibigungsfrieg, in bem ein Staat gegen ben anberen fein fur verlett gehaltenes Recht verfolgt und bie ibm jugefügte Unbill mit Gewalt gurudweifet, mit reinen Begriffen bes Rechts und ber Pflicht vereinbar. Beffer mare es freis lich, wenn auch bie Bolferamifte nicht auf biplomatis fchem, fonbern rechtlichem Wege burch Bermittelung. Compromif, ober bie Musfpruche eines jum bebarrs lichen Rrieben verbruberten Staatenbunbes beigelegt werben tonnten. Diefe von St. Pierre, Rouffeau, Rant u. M. oft befprochene 3bee wird bem Morali. ften immer ehrmurbig fenn, und barum, weil fie in bem Buftanbe ber geringen Perfectibilitat unferes Beichlechtes, ober boch bei feiner Entfernung von ber bochften Bollfommenbeit nicht leicht ausführbar ift. ben Chimaren feinesmeges beigegablt werben. Konnen aber freitenbe Boller burch Bermittelung nicht verftanbigt ober beschwichtigt werben; fo bleibt ber Rrieg ber Bertheibigung und Abmehr, weil ihn oft beibe Pars

theien au fichern wöhnen, das einzige Mittel, sie auf andere Gedanten zu bringen, und sie, wie entzweite Privatpersonn, durch den Ausschlag der Wassfrein zum Frieden wieder geneigt zu machen. Die Regierung Rumas, der den Jamusten bei Jamusten der Ausschlage der die die Leitzel glader der die Leitzel Leitzel glader der die Leitzel Leitzel der die Leitzel Le

Les devoirs des princes et des magistrats suprèmes in Nocker morale religieuse, disc. VII. tome II. p. 201 ff.). Die freie Stimme der Religion unter den Gewalter eigniffen des Krieges, im m. Religionsvortragen im Geitt Zefu. B. II. Göttingen 1906.

#### 4. 184.

Die Pflichten ber firchlichen Dbrigfeit.

Benn bie Kirche eine zwar mit bem Staate befreundete, aber boch in ihren Zwerten von ihm wehentlich verschiedene Gesellichgafe ift; jo darf and dos firchliche Regiment mit bem politischen, der Bernnuft, Geschichte, Schrift und unseren symbolischen Beicherungemäß, nicht vermisch werden. hat aber bie fitchlich Sbrigfeit, als moralische Person betrachtet, ihren eigenen Wirtungstreis; so hat sie auch besonder Pflichten auf sich, und ist folglich verbauden, zur Erhaltung ber Kirche ihre Rechte gegen

fremde Gingriffe ju vertheidigen, fich aller Ginmifchungen in weltliche Mngelegenheiten ju entichlagen, ben Glauben an die gottlichen Babrheiten rein und in nuaefcmachter Birtfamteit auf bas Leben gu erhalten, und burch angemeffene Bildnug ber Lebre und Difciplin ber Gemeinden auf Die religioje Berebelung und Erbauung ber Ihrigen unermudet einzuwirfen.

Benn man ben Denfchen in feinem Sanbeln und Breiben genauer beobachtet, fo wird man finben, bag er bei Beitem ben größten Theil feines Dafenns unter ber prganifden Berrichaft ber Ratur, einen fleinen Theil beffelben unter ber Berrichaft bes Rechtes, und ben fleinften unter ber Regierung bes Glaubens und Sittengefeges verlebt. Bilben fich baber Richter und Priefter ein, baß fie Repras fentanten ber fichtbaren und unfichtbaren Belt feien; fo taufden fie fich febr, weil fie beibe, obicon in vericbiebes nen Formen, gur letteren geboren, und bie Berricaft bes Mrates, als Reprafentanten ber Ratur, weit umfaffenber, bringenber und unbebingter ift, als bie ibrige. Das geben ift gwar ein Suftem, aber nicht jebes Suftem ift Leben; wie fich jeber Menich feine fleine Belt bauet, fo entwirft fich jeber Stand einen Plan fur bie feinige. Der Moral liegt es baber ob, bie Bilber biefer Difrotofmen ju befchauen, fie ju murbigen und ihre Lineamente bem Urbilbe aller Bolltommenheit naber ju bringen. Staat und Rirche berühren fich concentrifch, gleich bem Rechte und ber Pflicht, in vies Ien Puntten, und tonnen folglich, wie grei Bugel eines Doppelgefpannes, gar mobl von einer geschickten Sand geleitet werben. Aber bie Roffe find von ungleicher Abfunft und Ratur, und wenn bennoch bas eine mit bem anberen an einen Bagen, ober Pflug gespannt wirb, fo geben beibe verloren. Ift aber bie innere Bereinigung bes Staates und ber Rirche eben fo unnaturlich, ale bie Bermifchung von Del und Baffer; fo muß jebe biefer Gefellichaften ihren

Birtungefreis erfaffen und ihren eigenen Bred verfolgen. Das lehrt bie Bernunft; benn bas Recht und bie meltliche Dacht ift erpanfiver Ratur und brudt nieber. ober bebnt fich in tie Breite, wie bas bie Beffimmung bes Burgers als freien Ginnenmenfchen erforbert; Pflicht und Glaube' aber ftreben aufmarts (Philipp. III, 13) und fuchen ein himmlifches Biel (Sebr. XII, 22, XIII, 14.). Gin rein biblifches Rirchenrecht muß baber auf eine viel icharfere Erennung bes Rirchenres giments von ber Staatsgewalt antragen, als es bem gemeinen Befen, geiftlicher und weltlicher Geftaltung, viels leicht gut und guträglich fenn mogte. Much lehrt bie Befdicte. baf bie fociale Religion, ohne bie unter ben Menichen feine perfonliche gebeibt, fich überall unter Juben. Beiben und Chriften anbere geftaltete, ale bas fociale Recht. Der jubifche Sobepriefter, bas Saupt ber Leviten, erhielt eine andere Galbung, und einen anberen Beruf, ale ber Emir, Guffet und Ronig (3 Dof. VIII, 1. ff.), Das Dontificat ber beibnifchen Romer unter Confuln und Raifern. obicon nicht unvereinbar mit ber weltlichen Dacht, batte einen anberen Birfungefreis und ein anberes Recht, als bie Staatbregierung. 218 Conftantin, ber Grofie, Die Bifcoffe ju Dicag perfammelte, nannte er fich ale Lanbesberr ihren Ronig, ale Glieb ber Rirche aber ihren Ditbiener (συνθεράπων. Sozomen, H. E. I. II. c. 19.). alte driftliche und bie Rirche bes Mittelalters mar fo eiferfuchtig auf Die Erhaltung ihrer inneren Gelbftftanbigteit, baf fie einen Bifchof, ber nicht burch freie Babl, fonbern burch Seculareinfluß gum Amte gefommen mar, fofort als einen Gingefcobenen abfeste (Jus canon. decret, p. I. distinct. LXIII. c. 1-3.). Die beiligen Urfunben bes R. Z., Die eigentliche große Charte ber mabren Rirche, forbern, bei ber groften Achtung fur bie weltliche Dacht, bennoch bringend Die Unabhangigteit bes Rirchenregimentes pon ibrem Ginfluffe (Matth. XVIII, 18. ff. 3ob. VI. 2. ff. XII, 2. f. XV, 20. f. 1. Sor. XII, 28. Cubef. IV, 11. ff.). Much ift bie geiftliche Dbrigfeit in ben Grunbfagen ber Reformatoren und ber fymbolifchen Bucher wohl begrunbet. Buther will, bag ,nach ber Drbnung bes allers. beiligften Concils ju Dicaa ber Bifchof beftatigt merbe von ben anberen zween nachften, ober bem Erzbifchofe (von ber Dbrigfeit und ihren Pflichten §. 64.)" Die Mugsburger Confeffion behalt ber Rirche bas Recht, ibre Bebrer au berufen, ausbrudlich por und ichlieft iebe Bermifchung ber geiftlichen und weltlichen Gewalt bestimmt aus (ab. mut. art, VII.) "Benn bie Belt fich untermindet, mit bem Evangelio ju regieren," fpricht guther, ,fo ifte eben, als ob man in einen Stall jufammenthate Bolfe, Bowen, Abler, Schafe, und fprache: ba weibet euch und feib fromm, bie Retten und Sunbe burft ihr nicht furchten. Da wurben bie Schafe mobl Frieben balten, aber nicht lange bleiben. Bo weltlich Regiment allein regiert,' ba muß eis tel Beudelei fenn, menns auch gleich Gottes Gefebe felber maren (Bon ber Unterthanen Pflichten gegen bie Dbrigfeit. Berte Ib. X. G. 437.)." Die reformirte Rirche, obichon bemofratifch gebilbet, neigt fich boch in ihrer Dresbuterialverfaffung au einer geiftlichen Ariftofras tie, bie in einem ihrer Sombole bestimmt ausgesprochen ift (Corpus librorum symbolicorum eccles, reform. ed. Augusti. Elberfeld. 1827. p. 439). Rach biefer Rorm ift auch in ber proteftantifden Rirche bas Dajeftatbrecht bes ganbesberen in Religionsfachen von ben Collegiatrechten ber Rirche, .. Mls les bas unter fich felbft auszumachen und anzuordnen. was ben Endzwed ber Rirche, ihren Religionsbegriffen gemaß, am bequemften und ficherften beforbert (Dosheims allgem. Rirchenrecht ber Proteffanten. Beimftabt, 1760.)," verfaffungsmäßig gefchieben, und jeber Gingrif ber Staategewalt in bie innere Organisation ber Rirche muß folglich, fo: lang nicht neue Symbole und Principien angeordnet find, fur eine eben fo fcmergliche, ale nachtheilige Rechteverlegung gehalten werben. Gefchieht bas bennoch, fo barf man fich nicht munbern, wenn bie Rirchenbiener nur mit Bibermillen gehorchen, und in ihrem Amte nicht fo nublich merben,

als man von ihnen erwarten tonnte. Die gegenwärtige Reifis ben protestantischen Kirche im Kampse empfindelnder, vernunstelnder und schwärmerlicher Partheinen, wie das gange
teibige Sectenwesen, ist großentheils eine Zoige biese Einmischung der ungestlichen Politist in des freie, geistliche Enmischung der ungestlichen Politist in des freie, geistliche Enmischung der ungestlichen Politist in der freie, geistliche Engiment (1848/3-doorqueria, Caesareopapatus). Denn obsidon
bie reine Reisgion das Ewangestli eine Porte ist (Martin, XIII,
45. fl.); so tann sie doch nur im Schoose der Mutter wachsen und gedeipen, und muß frühre oder spätre, un Grunde
geben, wenn sie aus ihr berausgerissen, in Dos obeSetein gefast, oder verächtlich in dem Staub getreten wird.
Der tirchlichen Debrieftet iste es doser od.

1) ihre Selbsitanbigfeit im Glauben, Eultus und flichlichen Gemeinteben gegen alle Angriffe von Annen und Zufen mit geiftigen Weffen (2 Kr. X, 4), zu vertebidgen. Gegen Angriffe von Innen pamit in chriftiden Etvaeren bie Erb erfülltig geftoloffen und erhalten, der Bauf des Wortes nicht durch Ungerrechigfeit gebemmt (Rom. I, 18), das Eindringen frember Gewalt in das Innere des Gotteblung ift kontentiel (1 Petr. IV, 15.), eine appflosifed Ordnung (1 Kor. XIV, 40) bewahrt und allem fettierischen Ordnung und Artischen (1 Kor. XI, 18. f) gestuert werde. Gegen Ungriffe von Außen; damit voir in der Freiheit beharen, die und Spriffus erworden hat und und überal fein frechtisches Joseph aufburden lassen (30b. XV, 29. Galat. V, 1.).

#### . 292 St. HI. Dritter Abidn. 3meite Abth ..

ben. "Bir Philosophen, ichreibt ber bescheibene Bottaire im J. 1737 an Friedrich ben Großen, suchen nur Rube, Eintracht und Frieden; aber es giebt feinen Theologen, ber nicht das haupt bes Staates werben mögte." Das haben freilich die Richelieu, Reh, Magarin, Dubois, Fleury u. A. off genug bewiefen. Aber groß find boch alle biefe handbungen

- a) unverträglich mit ber Burbe bes geiftlichen Standes, ber fich einzig nur mit ber Beredelung bes inneren Menschen (2 Sor. IV, 16.) beichäftigen foll und in eben bem Berbattniffe an Einfluß und Achtung verliert, als er feine Gedanken von bem Bobaren und himmlischen abwendet. Sie find ferner
- b) unvereindar mit ben Grundfaben Befu und ber Apoftel (306, VI, 15. XVIII, 36. 1 Petr. V, 2), bie ihren Birtungefreis genau bemeffen und nach ibm auch ben Beuf ibrer Rachfolger geordnet haben. Namentlich aber fireiten fie
- e) mit ben Ansichten ber evangelischen Rirche, welche bie weltliche Dbrigfeit erhoben, in ihre Richte eingefet, burch freien Beborfam geehrt hat und fie fortbauernb gu ehrn gebietet.
- 3) Ramentlich sind die Kirchenobern verbunden, ben Glauben an die gattlich en Wahr beiten rein und in ungeschwächter Beiten kir am bei ab et bei au erhalten. Sie mussen dober selbst bes Gontlichen kundig, weder Buchfabler (2 Kor. III, 3 ff.), noch Andahtler, noch Areibanter, sohern gebildtet Wahrdiefertrunde seyn (1 Aim. I, 5); neben ber Araft auch guten Willen haben, die öffentliche Neinung zu leiten; die frie Bibung des Geiste nich verdächigen und bem men, sondern weite bestördern; die der felten Uederzugung, daß die reinen Lehren der christlichen Offenbarung, wie jede Wahrheit, unveränderlich seine (Matth.

XXIV, 35. Sebr. XII, 28), boch nicht vergeffen, baff bie Rorm und Ertenntnig berfelben, bei ihrem gar nicht abjufdneibenben Bufammenbange mit ber veranberlichen Biffenicaft, manbelbar und perfectibel ift (1 Ror. IV. 1 ff.). und baber ben offentlichen Rirchenglauben in Sombolen. Lebrbuchern und gottesbienflichen Formen mit ber fich immer gleichen inneren Gottebverehrung (Rom. XII, 2.) und bem befferen Beitgeifte in ein bemeffenes Berhaltnif ju feben ftreben. "Um beften befindet fich bie Rirche" fcbreibt einer ber großten Theologen bes porigen Jahrbunberts, wenn bie Biffenfchaften und befonbers bie theologifchen, frei getrieben werben, alfo bie Dbrig. feit theologische Controverfen geftattet und nur verbutet, bag bie Streiter auf beiben Geiten in ben geborigen Schranten ber Daffigung bleiben (v. Doffbeims driftl. Sittenlebre berausgeg. von Diller, Gottingen und Beipaig 1770 B. IX. G. 56.)" Dagegen tofft fich eine Rirche auf, wenn ibr offentlicher Lehrbearif ein Gegenftanb bes Spottes und ber Berachtung mirb.

4) Bulett follen Rirden obere auch auf bie Bilbung und Bervolltommnung bes Bebrftanbes, fo mie auf bie Erhaltung ber Rirdenbisciplin ein mach. fames Mugenmert richten. Es geboren auch Schulfachen obne 3meifel ju bem Reffort geiftlicher Beborben, weil nicht nur ibre Ditglieber gur Leitung berfelben bie erforberlichen Renntniffe porzugeweife befigen, fonbern auch barum, weil bie Rirche, bei bem genauen Bufams menbange ber miffenschaftlichen Bilbung mit ber religiofen, felbft eine Coule bes gottlichen Lebens ift . und eine reinpolitifche Ergiebungsmethobe, wenn fie icon aus genblidlich als Wegenfat eines anbern Ertrems beliebt ift, einer langen Erfahrung gemaß, faft immer in Ertrava-Rur bann, wenn bie Chule, bie gangen aubartet. boch anerfannt, nur eine Unterrichtsanftalt ber Unmunbigen ift, ein gemeines Befen ber Dunbigen mare. murbe fie eine bem Staate und ber Rirche coorbinirte Selbfifandigkeit in Anfpuch ju nehmen berechtigt fewn (Grafe's Schulrecht. Dueblinburg 1829. G. 24. ff.). Rirchenobere wachen baber billig

- a) über die Erhaltung bes offentlichen Schuls und Rirchengutes, bag biefes nicht mit bem Staatsgute bermengt, ober baf boch nicht willführlich mit ihm verfahren und baburch der Unterhalt ber Schulund Rirchenlebrer gefährtet werbe. Ben fo muß ihren
- b) eine weise Sorgialt fat die zwee duffige Bisbung ber Lehrer in Rirchen und Soulen am Jerzem liegen. Das wird sich bewähren durch die Einricktung und siete Nachbellerung öffentlicher Wilbungsanstaten, die Ernmenterung sichger Abose zum Studium der Theologie und Erziehungswissenschaft, ihre zwedmäßige Prüfung, weise Belörderung, ihre Sicherstellung gegen Nohungsforgen, ihre wirksame Anregung zur fortschreitenden Abatigkeit und Guttur, so wie die Welchnung nach ihren Talenten und ihrer Muthigkeit
- c) Gine ber ichwerften Pflichten enblich wird fur meife Rirchenobere bie Erhaltung einer auten Rirchenbisciplin fenn . ba bie verfaffungsmaffigen Mittel an ibr , wie ber fleine Bann , bie Theilnahme an firchlichen Gebrauchen, Die minber ehrenvollen Begrabniffe, ber Rirche eiferfuchtig und aus vorherrs fchenben laren Grunbfagen baufig gang aus ben Banben gewunden morben finb, Aber, wenn auch ba, mo fich bie politifche und policeiliche Difciplinargewalt bei fortichreitenber Staatsbilbung erweitert, bie auffere Rirchenaucht immer mehr auf Die Strafe gewalt bes Bortes (Jef. XI, 4. 2 Zim. III, 16.) befchiantt werben follte; fo ift boch biefe fraftia aufrecht ju erhalten (2 Dim. II, 4.) und ju fcugen bamit ber Rirche, burch Unmagung, Schlaubeit, Reig. beit und Muthlofigfeit von beiben Seiten nicht auch noch biefe Baffe bes Geiftes abgeftumpft werbe, ober

gang verloren gebe. Mit Recht wurde baber bei ber letten Resormationsfeier in Genf ber Grundsag ausgesprochen, bag ohne Disciplin eine driftliche Kirche gar nicht besteben tonne.

Bon Moßbeims Sittenlehre B. IX, S. 52. ff.; von ben Rechten und Pflichten ber Obrigfeit in Kirchensachen. Memoires du Cardinal de Reex. Amsterdam 1719. 2. B. außerft lehreich in Beziehung auf die Einmischung der Scistlichen in die Politif. Les evezques, on tradition des Geistlichen in die Politif. Les evezques, on tradition des Frad. Paris 1825. Dis jestlichen ancien et moderne par Mr. de Prad. Paris 1825. Drie wichtige Schriften gegen die Umtriede Paris 1825. Drie wichtige Schriften gegen die Umtriede er hierarchie. Schuleroff über Kirchenauch. Erhögl 1800. Derf. die Juriften in der protessantigen siehen nach geuten inneren Busammenhang der Staats und Kirchenversassium inneren Busammenhang der Staats und Kirchenversassium Konnedung 1818. Papis öffentliches Recht der evange ischulungen für Kirchen Zubingen 1827. § 39, f.

§. 185.

Moralifde Begrunbung ber obrigfeitlichen Pflichten.

Bon allen diefen Pflichten der Obrigfeit ju schweigen, wörde nicht nur feig und unwördig, son dern auch gesährlich sehn, weil sie mit dem von dem Bolfe zu leistenden Gehorfam genau zusummenhäugen. Sie sind anch, abgesehen von der änßeren Verantwortlichkeit des Regenten, weckge verschiedener Auftschen fähig ift, in dem unr durch die Beharrlichkeit des Gemeinwillens zu erreichzuden Staatszweck, in der Wärde freier Meuschen, die nur durch Gesek regiert werden sollen und können, so wie in den besonderen Unssprüchen des Gefristenthums wohl be gründet, und werden überdies durch eine aus-

mertfame Erwägung ber Folgen einer ungerechten, und wieder auf der anderen Seite einer weifen und begludenden Regierung uachdrudlich empfohlen.

Mis ber maceboniiche Mleranber nach ber Ermorbung feines Freundes Rlitus biefes Berbrechen tief und fcmerge lich bereuete, wollte ibn ber Sofphilofoph Unararch burch bie icanbliche Darime berubigen: Alles, mas ber Berricher thue, bas fei moblgethan (nar to noay Ber und rar xoutorvier, Stuttor forer xal dixagor. Plutarchus in vita Alexandri p. 52. ed. Reiske.). Diefe Richtsmurbiafeit fonte bie alte Belt burch bie berrlichen Musipruche: fein Phier ift fo milb. als ber Denich . menn Leibenichaft feine Macht regiert (Plutarchus in vita Ciceronis c. 46.): unb aus bem Munbe eines anberen Beifen: ber Gurft ift nicht uber bie Gefete, fonbern biefe find uber ben Rurften (non est princeps supra leges, sed leges supra principem. Plinis panegyricus c. 65.). Benn baber bie Schmeichelei und Entwurdigung ber Abfolutiften, weil fie felbft gefeblos ift, auch jest noch bie Dachthaber ihrer Pflicht entbinden will; fo muß man ihnen erwiebern, bag nur aus ben beiligen Berbindlichkeiten ber Regenten ibre Rechte fliefen, weil .. alle Banbe bes Staatsforpers gegenfeitig fnupfen, fo bag man Unberen nicht nugen ober fchaben tann, ohne bie Rolgen biervon an fich felbft ju empfinden. (Rousseau contrat social I. II. ch. 4.)" Es laffen fich baber bie Grunde aller ber Befebe, welche ben Billen einer meifen Dbrigfeit leiten follen, gar mohl befriedigend nachweifen, wenn man auch bem Staaterechte bie Beantwortung ber fcwierigen Frage überlaffen will, wie weit ber Regent feinem Bolfe fur Die Berletung ber Pflichten verantwortlich fei? Mus ber beiligen Schrift, ober Gefchichte mogte fich ein reinpaffiver Behorfam ber Unterthanen, welcher, bem Gefete ber unbebingt gurudwirfenben Bergeltung gumiber, bie außeren Folgen ungerechter Sanblungen in bem Leben ber Regenten ganglich auslofchen und vertilgen foll, faum vertheibigen

laffen. Der Jefuite bei feinem Gintritte in ben Drben muß fich ... um Beborfam, als foldem verpflichten, obne alle Rudficht, worauf er fich erftredt, weil bie Gefellichaft ben gangen Menfchen mit allen feinen Reigungen feffeln will (Die romifden Dapfte von Rante. B. I. Berlin 1834. C. 219. ff.)"; ber Unterthan bes Monarchen aber ift nur gu gemiffen Pflichten verbunden, mabrend bie Freiheit feiner Derfon in Allem übrigen frei fenn barf und foll. Denn als Samuel ben Saul enttbronte (1 Sam. XV, 26.), fo feste bas Bolt feinen Ronig Rebabeam frierlich mit ben Borten ab: fiebe Deinem Saufe ju, David; Ifrael, bebe Dich ju Deinen Sutten (1 Ron. XII, 16. 2 Chron. X, 16.); eine Scene, Die fich buchftablich unter ber Regierung Carle bes Erften in England erneuerte (v. Bambergs Gefchichte bes Ronigreiche England. B. II. Bamberg 1826. G. 172 ff.). Bei ben Romern wurden bie Zarquinier auf bie Motion bes Brutus burch einen Bolfsbefchlug vertrieben; Die Bolfs: tribune entfesten bie Confuln und liegen fie in bas Befangnif fubren, und murben, wenn fie bon ibrer Seite bie Bemalt mifbrauchten, nicht minber von ihrem Doffen abgerus fen und bestraft (Freinshemis Supplementa ad Livis I. LVIII. c. 39. ed. Livii Bipont, t. VIII. p. 89.) 2(6 ber Grofimurbner Dipin bem Dapfie Bacharias bie Rrage porlegte: "ob ein Bolf funbigte, wenn es einen faulen, tras gen und unnuten Ronig vom Throne fliege?" antwortete Diefer: "es mare foldes nach allen Rechten erlaubt." Der rechtmäßige Ronig Carl bon granfreich warb alfo in ein Rlofter geffedt und Dipin befdritt ben Ehron (v. Dog. beims Streittheologie ber Chriften. Ib. I. Erlangen 1763. S. 182.). Zuch Butber in ber oft angeführten Schrift balt bie Abfenung eines blobfinnigen und feinem boben Berufe nicht mehr murbig porftebenben Rurften fur erlaubt. und bas Rraftwort 3mingli's, cum des potest deponi, ift allen gelehrten Politifern befannt. Aber ein noch pros blematifcher Cab, ber nicht einmal mit ber Couveranitat bes Regenten vereinbar ift, tann tein Berpflichtungegrund

werben, weil biefer, mit Einschluß ber Motive, nur aus ber Bernunft und Schrift, and der Mernucht er handlung und ihren nothwendigen Folgen berguliten ist. Wenn wir baher behaupten, jeder Regent fei im Gewiffen verbunben, vie oben bemerkten Pflichten treu zu erfüllen; so such rie bie Bestimmungsgründe biefe Sches

1) in bem nur durch Bebarrlicheit bes Gemeinwillens zu erreichenden Staatszwecke (Rom. XII, 3. 1. Kor. XII, 21.). Denn wäre die Rezierung außer dem Staate, so kdnate fie für seinen seichter und von ihm abgeschnitten werden. Alf sie aber, wie sie nicht läugene wird, in und an dem Staate, wie das haupt an den Mitieden, so sie flecht in die besch in dem Beroditnisse der Wederlichens zu Wester Erung der gemeinschaftlichen Wohlfacht. Sie muß soglisch auf ibren Eigenwillen Berzicht eilen mit sie sient Wester unterwerfen, mit ber ein aemisschäftlich nient Reset unterwerfen, mit ber ein aemisschäftlich

Bille befteben tann, welcher allein vernunftig und vermoge feiner Allgemeingultigfeit untruglich ift (Roue-

seau du contrât social I. II.). 2) Das forbert auch bie Burbe freier Denichen unb Chriften, welche nicht wie Thiere (2 Detr. II. 12.) beberricht und bezwungen, fonbern, ihrer vernunftigen Das tur gemaß, nach Gefeben regiert fenn mollen. "Gin Rurft muß nicht benten : Band und Leute find mein. ich will's machen wie mir's gefällt; fonbern alfo: 3ch bin bes ganbes und ber Beute, ich foll's machen, wie es ihnen nut und gut ift: nicht foll ich fuchen, wie ich boch fabre und berriche, fonbern wie fie mit gutem Frieben befchutt und vertheibigt merben, und foll Chris ftum in feine Mugen bilben und alfo fagen: Siebe, Chriftus, ber oberfte gurft, ift tommen und bat mir gebient; nicht gefucht, wie er Gefallen, Gut und Chre an mir batte, fonbern bat nur meine Roth angefeben und Mues bran gewandt, bag ich Gewalt, Gut und Spre von ihm und durch ibn hatte. Also will ich auch thun, nicht an meinen Untertsanen das Meine fluchen, sondern das Ihren blenen in meinem Amte, sie schüben, hoten, und vertheidigen und allein dahin regieren, daß sie Gut und Ruh davon haben und nicht ich Europe das sie Gut durch Ruh davon haben und viel ich Europe das sie Britanis ich Europe das sie Britanis ich Europe das sie ist das ist das eine Britanis der Brita

3) bie Dbrigfeit nach ben Musipruchen bes Chriften. thums (Rom. XIII, 3. 1 Detr. II, 14.) bagu pon Gott verordnet, baf fie in feinem Ramen bas Schwert fubre und einem Jeben Recht fchaffe (Ref. I. 17.), bas mit bem Frevel gefteuert und bas Berbienft belobnet werbe (Rom. XIII, 3.). Gie muß baber bie Banbe nicht in ben Schoof legen, noch aus Bequemlichfeit und Borliebe einzelnen Dienern blind pertrauen. fonbern bie Mugen felbft ofnen und anordnen, mas mabr. gerecht und gut ift. "Denn bas ift ber größte Schabe an herrnhofen, bag ein gurft feinen Ginn gefangen giebt ben großen Sannfen und Schmeichlern und fein Bufeben laffet anfteben. Gintemal es nicht einen Denfchen betrift, wenn ein Rurft feblet und narret, fonbern Band und Leute muffen foldes Rarren tragen (Buther a. a. D. G. 470.)." Gin wirtfamer Bewegungs. grund ju biefer Pflicht liegt

4) in den inneren und außeren Folgen einer unweisen und solechen Begierung. Soon die inneren Folgen derschen schaften bestehen find traurigt benn ein unweiser Regent fommt bei dem unbeschächten Lufe seiner Willfahr nie zum Brwusssschaften den der heiter Millichip nie zum Brwusssschaften bewehen Artibelt, und fossisch auch nicht zur Aube und Selbszufriedenheit; er wird eigensing und veränderlich, wie ein Aind, und ein der debtliche Spiel seiner Zunen und Leidenschaften. 3e weniger die Zhomnität seines Millend durch wird, beste zu Willend wird, der Willend der wird, der wird, der schaften wird, ert die moralische Reaction seiner Aberver mmense Mer. 111. D. beiten auf feine Derfon und fein eigenes Bewuftifein empfinden. Und bag auch bie außeren Kolgen einer Regierung verberblich werben, bezeugt bie gange Ge-Schichte und namentlich Zacitus, ber, gehaßt von allen großen und fleinen Defpoten, bafur ben meifen Rurften ein lehrreicher und warnenber Freund fenn follte. Denn jebe bespotische Regierung gerftort fich felbft, wirb von Gott mit offentlicher Berachtung beftraft (Pfalm CVII, 40.), bemafnet gegen fich bie Beifel ber Publici: tat, entflammt ben Groll und Saf ber Unterthanen, bringt ben Rluch ber Rachwelt über bas eigene Saus und reigt , ober nothigt gulett ihre eigenen Ditburger jum Mufrubr und Deuchelmorb. Butber, ber Boltsbanbiger, welcher jeben Aufruhr von Bergen ver-Dammte, bat bie Unvermeiblichfeit folder Staatsummals gungen, über mehr, ale ein Jahrhundert, binausfebend im prophetifchen Geifte porber verfundigt (a. a. D. G. 464 ff.).

5) Bon ber anberen Geite ift nichts auf Erben belob. nenber, ale eine weife und menfchenbegludenbe Regies rung. Denn nicht genug, bag biefes Gefchaft icon an fich große Unnehmlichfeit bat und bie bochften Lebenes genuffe barbietet; fo befeligt es auch burch bas erhebenbe Bewuftfeon bes freien Rechtthuns, burch bie Erinnerrung an bie begrundete Boblfabrt eines gangen Reiches, burch bie Fruchte ber Mufflarung, Bilbung und Ber-. ebelung einer Ration, ihrer Chrfurcht, Liebe und Dant. barteit, burch ben Ginfluß, ben ein weife regierter Staat auf ein ganges Beitalter bat (Ruma, Erajan, Friedrich ber Große) und bas Borgefühl eines gerechten Rachruhms. Gin weifer, gerechter und achtreligiofer Furft tann fcheiben, wie Gimeon (But. II, 29.), weil er außer ber perfonlichen, auch feiner weltburgerlichen Unfterblichfeit gewiß feyn barf. . .

Agapeti scheda regia praeceptorum de officio boni principis ad imperatorem Justinianum. Lips. 1669., ein golbener Fürstenfpiegel. herbere 3been B. II. G. 319. ber neuest. Ausg. Fichte uber bas Befen ber Gelehrten. Berlin 1906, über ben Regenten. G. 154. ff.

#### 6. 18

# Bon ben Pflichten ber Unterthanen.

Durch die Mflichten und Rechte ber Dbrigfeit find, auch die Berbindlichfeiten der Unterthauen gegen Gie bestehen in der boditen angeren fie bedingt. Chrerbietung gegen ihren Bernf und Die angemeffene Berehrung ber Derfon des Regenten , fo weit fie mit ber Religion und ber fittlichen Derfonlichfeit des Menichen verträglich ift; in dem unverbrüchlichen Geborfam gegen die von ibm ausgebenden Gefete. ber gwar nicht auf ungerechte und gemeinverberbliche Befehle auszudehnen ift, aber boch meder paffipen Ungeborfam, noch Unfrubr ober Ebrannen. mord geflattet, und felbft Revolutionen, ale gefabrliche und unfittliche Rrifen, ausschlieft; und in bem thatigen Datriotifm. ober ber Bereitmillig. feit, alle Burgerpflichten treulich aus Liebe jum Baterlande ju erfullen. Alle Diefe Pflichten find in ber boben Burde bes Regenten, in bem bindenden Iluterwerfungevertrage, ber nur burch bie Muswanderung, ober ben Stillftand obrigfeitlicher Gewalt geloft merden fann, fo wie in ber burch allgemeinen Geborfam ju bewirfenden öffentlichen Wohlfahrt, und ben bestimmteften Borfdriften des Chriftenthums vollfommen bearandet.

Daß es Pflichten ber Unterthanen gebe, hat man gwar weber unter ber wilbeften Eprannenherrschaft, noch in ben

blubenbften Freistaaten bezweifelt; benn bort legt man ben Bradgenossen Lafen und Buten auf, ohne sie zu fragen, und hier unterverfen sie sich freiwillig bem Gelebe. Seit bem Wickeraussehen ber Wissenschaften aber, wie man die Grundlage ber christlichen Sittenlehre mit bem Studuum bes Griftlichen Alterthums verband, hat man die Rechte und Plichten ber Regenten und Unterthanen in ihrem gegenseitigen Verhaltlige genauer, als sonst, entwickt, und namentich ist die best von Euther, Zwingli und Calvin mit einer Freimtdtigsfeit und Unbefangenseit geschehen, die bei dem sich in die berbotreten Volle feinen Neredagt ber Particilicheit und Menschenfurcht mehr aufkommen lassen less beiterlichen von den Burgern bed Staates

1) bie boch fte, mit ben Borfdriften ber Religion und perfonlicen Gelbftachtung vereinbare, Ehrf urcht fur ben Beruf bes Regenten und feine Derfon. fo weit man fie einem Menfchen ju widmen verbunden fenn fann. Dit ben Borfcbriften ber Religion muß biefe Chrerbietung vereinbar fenn, bamit fie nicht in eine Berehrung bes Beiligen übergebe, welche Gott als lein gebubrt (5 Mof. VI. 13. Matth. IV. 10.), und baber felbit von ben Engeln verichmabt wirb (Dffenb. Sob. XIX. 10.). Unter bem Bormanbe, bie Aboration fei eine Art politischer Religion (majestatem imperii salutis esse tutelam), perlangte fie amar Mleranber. ber Macebonier, von feinen Magnaten, murbe aber von Callifthenes und Polyperton febr freimuthig eines Befferen belehrt (Curtii historia Alexandri M. I. VIII. c. 5.) Der Raifer Tib er bulbete baber nicht einmal ben Beis namen "berr und Bater bes Baterlanbes," und verwies es benen, bie feinen Beruf gottlich nannten (divinne occupationes dixerant), jum Schreden feiner Soflinge, Die es mobl mußten, bag er gmar bie Schmeis chelei baffe, aber auch bie Rreibeit furchte und ben Glang ber Dajeftat mobl vertragen tonne (Taciti annales I.

II. c. 86.). In jebem Falle ift es unwurbig, bie Begriffe Unbetung und angebetet in Bort und That auf Menichen au begieben, mas auch ber Beichtfinn gur Enticuldigung biefes Sprachgebrauches vorwenden mag. Richt einmal bie Achtung ber eigenen Burbe barf burch bie bem Regenten au beweifenbe Ehrfurcht verlett merben; benn mer por einem Menichen bie Rnice beugt, ibm gu Ruffen fallt, ibm Pantoffeln und Schube fußt, ober bie Roffe feines Bagens ausspannt, ibm felbit aum gafttbiere au bienen, ber entauffert' fich feiner menichlichen Freiheit, entwurdigt bas ibm anerichaffene Bild Gottes, und barf fich nicht beflagen, menn er von feinem Regenten verachtet und als ein Sclave bebanbeit wirb. Aber bie bochfte burgerliche Chrfurcht gebuhrt bem Furften ohne Biberrebe, weil fein Beruf majeftatifd, bas beift ein Inbegrif aller gefelligen Dacht und Bollfommenheit und er fur feine Derfon unverletlich ift. Das M. E. verbietet baber jebe Beleidigung beffelben in Borten und Sandlungen (2 Mof. XXII, 28. Sprudw. XVII, 26. vergl. XG. XXIII, 3-5.), obne jeboch uber biefen Rrevel bie 20. besftrafe ju verhangen, bie es uber biefelbe Diffant: lung bes Baters, ober ber Mutter ausspricht (2 Dof. XXI, 15-17.). Bie inbeffen bas R. I. bie Regie: rung ale eine gottliche Unordnung betrachtet (Rom. XIII. 1.), fo verehrt fie auch als folche ber Mube (od dira 9:00 noogyiveras revi to aorest. Josephus Bell. Jud. II. 8. 7.) und ber Beibe (Buordere, d re Zere κέδος έδωκε. Homer. Jl. I, 279.); namentlich fab ber alte Megypter in feinem Ronige einen bimmlifchen Bobithater (owrie), bem Gott bie Berrichaft verlieben babe (Diodor. Sicul. I, 90.) Dem Unterfcbiebe bes Amtes und ber Derfon gefdieht baburch fein Gintrag, ba man überall bie Burbe bes Berufes von ber inbividuellen Bollfommenbeit, ober Unvollfommenbeit beffen au trennen pflegt, ber mit ibm befleibet ift. Das mun-

fchen auch gute uub billige Rurften felbit, weil es ihnen laftig fallen mußte, fogar im Rreife ibrer Ramitien und Freunde mit ber jurucftretenden Chrfurcht ber Unterthas nen behandelt zu merben ; und bie freien Bolfer aller Beiten maren es ohnebin gewohnt, Die ihrem Regenten fculbige Gorfurcht (Rom. XIII. 7.) in eben bem Dagfie. als er ibrer burch feine perfonlichen Borguge murbig ichien. au fleigern . ober ju vermindern (gut. XIII, 32.), in mels chem letten Ralle fcon bas falte Stillichweigen offentlicher Berfammlungen eine Barnung fur bie Dbrigfeis ten ift. Gin frommer Rurft, erinnert Agapet ben Rais fer Juftinian, überftrablt bie Conne nur bann mit bem Glange feiner Dajeftat, wenn fie in feinem Reiche nie untergebt, fonbern jebes Unrecht an bas Licht ber Babrbeit bringt und jeben Ungludlichen mit ihren wohltha. tigen Strablen ermarmt (Scheda regia cap. 51.). Richt minber gebietet Die Sittenlebre ben Unterthanen 2) treuen und punftlichen Gehorfam gegen alle von ber Regierung ausgebenben Gefete, folang fie meife und gut, ober auch nur moralifd: moalich finb. Ift bas Boll gebilbet, fo mirb biefer Beborfam frei, jeflectirt und activ fenn; ift es bingegen unmiffend, rob und ungebilbet, fo mag man ibm fur Befebe, beren Beisbeit und Gute feine Raffungefraft überfieigt, auch mobl einen unreffectirten und paffiven Beborfam anfinnen. Denn wie bie Rirche von benen, bie au einem vernunftigen Glauben noch nicht reif find, einen blogen Mutoritatsalauben (fides informis) ju erwarten berech. tiat ift; fo fann auch bas Dberhaupt bes Staates, wenn es eine robe Menge beberricht, bon ibr Rolgfamfeit gegen bas bloge Dachtwort bes Gefetes erwarten. Co forbert Paulus (Rom. XIII, 5.) von ben Unter: gebenen einen paffiben Beborfam ded the dorne, propter iram et vim, ober, wie bas Delandthon erflart: "man muß fich ber Dbrigfeit unterwerfen, wie ben Gefeten ber Beit, bem Bechfel bes Binters und Commers (apolog. conf. ed. Tittmann. p. 190.)", ober ber Raturgewalt, als einer gottlichen Unordnung weichen, ber man nicht widerfteben fann. Der Apoftel forbert aber auch einen activen Gehorfam. did Tie ovreidnor, ber aus ber Billigung bes Gelbitbemufite fenns bervorgeht und fich folglich nur auf gute und erlaubte Gefebe begieben fann. Ginen blinben Gebors fam bem Gebenben angufinnen und biefen fogar auf ungerechte Befehle ber Dbrigfeit auszudebnen, ift bem. nach unftatthaft und eine frevelhafte Entweibung ber gefetgebenben Gewalt. Denn mas an fich unvernunf. tig und ungerecht ift, tann nicht mehr Gemeinwille, fonbern nur Privatwille eines Gingelnen fenn, welcher aller öffentlichen Berbindlichfeit ermangelt. Much ift es widerfprechend, fur ein an fich thorigtes und frevelhaf. tes Beginnen eine Pflicht, ober Rothigung bes Ges wiffens in Unfpruch ju nehmen, Die nur aus ber inneren Rraft ber Bahrheit und ber Bwedmafigfeit einer boberen Unordnung bervorgeben fann. Gelbft tas Recht; etwas Tolles und Ungerechtes ju gebieten, .ift etwas Biberfinniges, woburch bie Burbe ber Dajeffat geschandet und vernichtet wirb. Wollte aber bennoch ein Tyrann feine Unterthanen gu einem blinben Geborfam gegen ungerechte und unvernünftige Danbate verpflichten; fo murbe er burch biefes abnorme Begeb: ren ben Staat und fich felbit ju Grunde richten, weil bann Jeber feiner Satrapen, ober Beerfuhrer als Reprafentant beffelben fein Unfeben migbrauchen und bann feiner Geits wieber Die ibm untergebenen Beamten und Rrieger verpflichten tonnte, ibm gegen die Dbrigfeit beis aufteben und ben Regenten felbft burch Bewalt, ober Meuchelmord aus bem Bege ju raumen, mas in alteren und neueren Beiten nicht felten gefcheben ift. "Benn alfo ein gurft Unrecht batte," fragt Butber, "ift ibm fein Bolt auch fculbig, ju folgen? Untwort, nein! Denn miber Recht gebubret Riemanben gu

# 296 Ih. III. Dritter Abidn. 3weite Abth.

. thun, fonbern man muß Gott, ber bas Recht haber will, mehr gehorchen, als ben Menfchen (26. V. 29.). Lieber Berr, ich bin euch fculbig, ju gehorchen mit Leib und Gut, gebietet mir nach eurer Gewalt Daag, fo will ich folgen. Beift ihr aber mich Glaus ben und Bucher von mir thun, fo will ich nicht geborden; benn ba feib ibr ein Eprann, greifet gu boch. gebietet, ba ibr meber Recht, noch Dacht babt (pon ber Unterthanen Oflicht gegen bie Dbrigfeit. 6. 50. und 80.)" In ber Schrift mirb auch biefe Bermeigerung eines blinden Geborfams gegen ungerechte und gemiffenlofe Unforderungen ber Thorheit, ober En= rannei von Gott ausbrudlich an bem Beifpiele ber agnptischen Bebemutter (2 Dof. I, 20.), ber Ifraeliten gegen Rehabeam (2 Chron. X, 15. XI, 4.) und ber Magier gegen ben Butherich Berobes (Matth. II, 12.) gebilligt und anbefohlen. Es fteben bagegen mit ber allen meifen und guten Gefeben ber Dbrigfeit au leie ftenben Folgfamteit im geraden Biberfpruche

a) ber paffive Ungeborfam ber Unterthanen, ober Die Langfamfeit , Dachlafffafeit und Unthatigfeit in ber Bollftredung ber ganbesgefete (Rom. XII, 7. 8. 11.), fowohl von Geiten ber Beamten, wenn fie burch unnube Rormalitaten, burch Breite, Beitlaufigleit unb Saumfeligfeit bie beilfame Rraft und Birtfamteit ber Befebe bemmen, ale von Geiten bes Bolfes, wenn es aus geheimer Biberfeslichfeit, ober thierifcher Inboleng, bas ju thun verfaumt, mas ibm befohlen und gut ift. Denn leiber ift es noch immer mahr, mas ber ehrmnrbige Rangler Thomas Morus von feinem Bolfe fagt; "Bas find bie Daffen? Gin Rnaul geiftlofer und unwiffender Befen, Die fur einige Schils linge beulen, bie Luge fur Bein, bie Bahrheit fur Baffer halten (Vie de Thomas Morus par la princesse de Craon. Bruxelles 1833, t. II. p. 116.).4 Saft alle Staaten leiben an biefer politi.

fchen Afthenie, welche weit mehr Bofes auf Erben fliftet, als aller Jatobinifm und Carbonarifm.

b) Der active Ungehorfam, ober Mufruhr und Emporung, bas beißt, jebe Bemaltthatiafeit bes Unterthanen gegen feine Dbrigfeit, pon ber eigenmachtigen Gelbfthulfe (emeute, Muflauf) an, bis jum Biberftanbe und offenen Angriffe auf bie Centralgewalt ber Regierung, in welchem Rall fie Sochverrath, ober bas Berbrechen ber beleibigten Dajeftat beißt. Diefer Frevel ift nach ber Schrift bochverpont (Spruchm. Gal. XXIX, 14. Girach XXVI, 6. gut. XXII. 49 ff.); benn "ber Aufruhr bat feine Bernunft und gebt gemeiniglich mehr über bie Unschuldigen, benn über bie Schuldigen. Darum ift fein Aufruhr recht, wie rechte Cache er immer bas ben mag, und folget allegeit mehr Schaben, benn Befferung baraus; benn fo ja Unrecht foll gelitten feon. fo ifts ju ermablen, von ber Obrigfeit ju feiben, benn baff bie Dbrigfeit von ben Unterthanen leibe, ober Unrecht zu leiben von einem Eprannen, benn pon uns gabligen Tyrannen, bem Pobel (Buther a. a. D. S. 11. pon bem Rriege: und Golbatenftanbe. 6. 24. Berfe, Stb. X. S. 413. und 586.)." Montesquieus esprit des loix I. XII. ch. 7 - 10. eine trefliche Stelle bon bem mabren und falfchen Sochverrath.

e) Der Aprannenmord, oder die eigenmächtige Ködung eines Regenten wegen vermeinten Misbrauches seiner Gewalt. Rach der Vertreibung der Könige aus Rom hatte zwar Kalerius Popticola ein Geseh gegeben, nach dem es siedem Privatmanne erlaubt war, einen Usurpator zu morden (diese vosseuse versiera rös fonkliever voneursir. Phitaroches in vita Popticolae. c. 12. opp. ed Reiske t. I. p. 426.). Cicero vertheidigt biefes Geste an mehreren Gesten seiner Gehrsten zu Frutus dousstrette es an dem Casser, nicht

obne Beifall ber Republifaner, und noch Ergfan überreicht bem Dberften feiner Leibmache ben Dolch, bas Sumbol ber öffentlichen Gemalt, mit bem Befeble, ibn zu feinem Coube au fubren, wenn er recht banbele, und ibn gegen ibn, ben Raifer, ju richten, wenn er fich vergeben werbe (tibi istum pugionem ad munimentum mei committo, si recte agam; sin aliter, in me magis. Aurel. Victor de Caesar. c. XIII.). Rach bem Gefebe ber Infel Zaprobane murbe ber unrechts handelnbe Ronig gwar am Leben geftraft (si inse in peccato aliquo arguitur, morte multatur); es burfte jeboch niemand an ihn Sand legen, fonbern er murbe nur alles beffen beraubt, mas ibm gur Rabrung bienen fonnte, und felbit, wenn er fprach, burfte ibm Niemand antworten (etiam colloquii potestas punito negatur. Solini polyhistor cap. 53.). . Mehrere Kir: chenvater baben baber ben Turannenmord feinesmeges gemigbilligt; Sogomenus bemertt fogar, es fei nicht unwahrscheinlich, bag ber Raifer Julian von einem driftlichen Golbaten aus Patriotifm gefottet worben mare (Hist, eccles, I. VI, cap. 1 u. 2.), und ber fpanifche Jefuit Dariana bat biefen Frevel unter gegemiffen Umffanden, und wenn bas Seil ber Rirche Diefes Opfer forbere, faft jur Pflicht machen wollen (de rege et regis institutione, Mogunt, 1605, 8, lib. I. c. 6. p. 51.). Aber icon bas Concil au Conftang erflarte fich im 3. 1414 gegen biefe noch von bem . Parifer Theologen Jean Petit fubn verfochtene, gefabrliche Behauptung (qu'il est licite à un chacun subject selon la loy morale, naturelle et divine, d'occire ou faire occire tout tyran. Lenfant histoire du concile de Pise, Amsterdam 1724. Tom. II. p. 218.), ale eine tegerifche, argerliche, aufrubrifche, guge, Berrath und Deineib begunftigenbe Lebre (Lonfunt histoire du Concile de Constauce. Amsterdam 1714. p. 275.). Roch ausführlicher und nachbrudlicher perwirft Buther ben Tyrannenmord in feiner Schrift von bem Rriegs: und Colbatenftanbe (6. 27 ff. Th. X. S. 588 ff.), wie bas auch ber Bernunft und Schrift (1 Cam. XXIV, 7. XXVI, 9 ff. Rom. XII. 19. 1 Tim, II, 2.) volltommen gemaß ift. Butberiche und Eprannen muffen amar furchten, baf fich, ibren Frevel ju rachen, julest blinbe Raturgewalt, ober Schmarmerei, wie gegen Rero, Caliquia und Marat erhebe : ber Unterthan aber frevelt immer, wenn er fich an ber Derfon feines Regenten pergreift, Die ibm uns verleglich fenn foll. Bollte man auch nur ben Dolch eines Brutus und feiner Mitverfcmornen ausnahms. weife unter ben Sous bes Gefebes ftellen; fo murben alle Aufrubrer, Sochverrather und Deuchelmorber fich Patrioten nennen, und fein Titus und Beinrid IV. murbe mehr auf feinem Ehrone ficher fenn. Dem Diffs brauche ber bochften Gemalt muffen Gefete und fociale Ginrichtungen vorbeugen, nicht aber Bolfsgemalt, ober Emporung bes Gingelnen, Die jeber Berrichaft bes Befeses ein Enbe machen.

d) Gelbft ber Lauf ber Revolutionen mirb pon ber religiofen Moral fo febr befdrantt, baf fie in gro: Ben politifchen Rrifen nur als heroifche und vergmeis felte Dittel betrachtet merben tonnen (1 Zimoth. II, 2.). Gie find gmar von Abfolutiften in ber Dos litif und Rigoriften in ber Moral unbebingt als Mufrubr verbammt worben (Dreb. VIII, 4); felbft Rant, Diefer ernfte Bertbeibiger ber Romofratie, bat fie in mebreren Stellen feiner Schriften verworfen und will bafur, baff jebe Beranberung ber Staatsverfaffung pon- bem Regenten, aber nicht von bem Boile ausgebe (Rechtslehre G. 176 ff.). Das ift auch volltommen mabr und richtig, folang eine freie und orbentliche Bemeaung ber Rrafte im Staate moglich ift. Dentt man fich aber, bag ein gurft feinen Unterthanen, wie Phas rap ben Ifrgeliten, bas Recht ber Musmanberung bers

fagt (2 Dof. V. 4 ff.), ober "bag ein Ronig unb herr mahnfinnia mirb, baf man ibn abfeben und vermabren muß (Buther X, 583.)," ober baß man ibn, wie wir oben an bem Beifpiel ber Taprobaner faben. von allen Geiten ju verlaffen und baburch in ben Privatftanb ju verfeben genothigt ift (Rant a. a. D. G. 177.); ober baf er, wie Rero, Caliquia, Danton und Robespierre, bas Bolt zu Taufenben niebermebelt und Millionen neue Schlachtopfer morben will; fo wird in allen biefen Rallen eine feige Singabe bes Lebens und ber Freiheit Thorbeit und Gunte fenn, und es muffen baber außerorbentliche Daabregein gur Gelbfterhaltung und neuen Begrundung ber offentlichen Bobls fahrt ergriffen werben. Reift man al'o eine Revolus tion aus ben Augen ber Geschichte, und ftellt fie, wie eine bramatifche Sandlung, in Die freie guft; fo ift fie obne Breifel eine totale, plobliche, von einer unrecht. maffigen Gewalt unternommene und burchgeführte Ummaltung ber Regierung, Die bann auch bem Mufruhr, wie ein Gi bem anderen, abntich fieht (Ancillon gur Bermittelung ber Ertreme in ben Deinungen, Berlin 1828 Ith. I. G. 218.). Rafit man fie bingegen nach ibren Symptomen, Grunden und Urfachen naber in bas Muge; fo ericeint fie faft immer als unvermeibliche Folge lang herrichender Digbrauche, Rebler und Unvollfommenheiten, bie ein Rieberparorofmus aus bem Staatsforper ausftoft, bag er nicht unter ber Dacht ber Rrantheit gu Grunde gebe. Bwifden Mufrubr und Revolution findet baber ein gewaltiger Unterschied fatt. Bener ift gegen bas Befet, biefe gegen bie Bills fubr gerichtet; fur ienen bewafnet fich eine Darthei. fur biefe erhebt fich ein ganges Bolt, welches nie rebellirt; jener ift frei und perfoulbet, biefe un. vermeiblich, foulblos und im Drange ber Umftanbe bas einzige Mittel, ein Bolt bom naben Untergange ju retten. 218 Pharas Frobnvogte über bie

Ifraeliten fette, und fie mit ichweren Dienften brudte. führte fie Gott burch große Berichte aus Megupten (2 Dof. VI, 6.); als Rehabeam bas Bolf mit Scorpionen guchtigte, fagte ibm Ifrael, welches im Begriffe mar, ibn jum Ronige ju mablen (1 Ron. XII, 1. 2 Chron. X. 1.), ben Geborfam auf (2 Chron. X. 16.); als übermutbige ganbvogte in ber Schweit und blutburflige Beerführer in ben Dieberlanden tobten, marfen amei bis gur Bergmeifelung geangftigte Bolter ein Soch ab. meldes ihre Bater und fie nicht mehr tragen fonnten (2G. XV, 10 ). Chriftus felbft gebenft biefer ffurmifchen Greigniffe (Matth. X, 34. But. XII, 49.), nicht als eines Gegenftandes ber Pflicht (3ob. XIX, 11.), fondern ber Rothmendigfeit (Matth. XVIII, 7.), Die, wie Mergerniß und Gunbe, gwar außer bem Bes biete ber Moral liegt, aber nach einem Ratugefete bennoch erfolgen wird und muß, um ein noch großeres Uebel au verbuten. Dapoleon nennt baber bie frango. fifche Revolution einen Bulfan, beffen Musbruch, nachs bem bie porbereitenben Urfachen ben bochften Gulmina. tionspunft erreicht hatten, unvermeiblich gemefen fei Las Cases mémoir, de St. Hélène, tom. III, Londres 1823. C. 6 ff.). Es finden fich fogar Revolus tionen in ber Geschichte, Die, wie Die banifche unter Chriftian VII., und bie fcmebifche unter Guftav III., pon Rurften und Boltern ju gleicher Beit ausgingen und bem von einer ftorrigen Ariftofratie unterjochten Staate bie Freiheit wiedergaben. Dan febe bie Belege fur biefe Bebauptung in folgenben Berfen: Les Cours du Nord, ou mémoires originaux sur les souvenirs de la Suede et du Danemark denuis 1766, par John Brown, trad, par Cohen. Paris 1820. 3 Voll. in 8.; veral. Emeretts Europa. Mus bem Englifden, Bamberg 1823, 28b. I. G. 25 ff. Bas bemnach bie Moral über Staatsummaljungen ju fagen bat befdrantt fich auf folgenbe Bemertungen. In eis nem wohlregierten und burch bie nothigen Reformen fich felbft reftaurirenben Staate ift gwar Mufrubr und Berichworung, aber feine Revolution moglich. Bricht burch bie Schuld berer, Die bas Ungewitter nicht gur rechten Beit befchworen baben (Uncition'a. a. D. S. 240 ff. 320 ff.), bennoch ein allgemeiner Bolts. fturm los; fo gilt es ber Beibeit und Beiftesgegenwart ber Regierung, Die entfallenen Bugel muthig wieber aufaufaffen und funftig eben fo febr gegen ibre gu weiche, als ju barte und ichroffe Rubrung auf ber Suth ju fenn. Denn "wenn herr Dmnes auffleht, ber vermag fold Untericeiben nicht zu balten, ichlagt in ben Saufen, wie er trift, und fann nicht ohne groß greulich Unrecht jugeben (Buther a. a. D. G. 413.)." In iebem Ralle ericbeint bas unüberlegte und beruch: tigte Bort gafanette's. "baf bet Muffanb gegen ben Defpotifm eine beilige Pflicht und in einem freien Staate Behorfam gegen Die Befebe fei (Lafayette et la révolution de 1830. par Sarrans. Bruxelles 1832. t. I. pag. 46.)" als gang verwerflich, weil es blinbe Boltsgewalt, Die mit ber Gewalt ber Ranonen im Rriege auf gleicher Linie fteht, mit ber rechtlichen Dacht bes Gefetes, ber Freiheit und Bernuntt verwechfelt und eine hybribe Berbinblichteit (monstrum officii) in bas Beben einführt, welches ben Rechtszuftand in feinen Grundfeften ericbuttert. Alle biele Pflichten bes Unterthanen vereinigen fich enblich

- 3) in ber Baterlandeliebe, ober bem eifrigen Beftreben, bas allgemeine Befte mit greuben gu forbern (Rom. XV, 2.). Der mabre Patriotifm befteht. a) nicht allein in bem voll tommenften Geborfam gegen bie Befete bes ganbes, mobin namentlich bie genaue Entrichtung ber Abgaben und bie treue Bermaltung bes offentlichen Gutes gebort (Rom. XII, 7.); fonbern auch .
  - b) in ber thatigen Theilnabme an beh Staatsameden

und ber allgemeinen Boblfabrt. Durch blofies Do. litifiren, Deiffern und Projectiren wird bier menig, ober nichts geleiftet: Die Marttidreier (avonafor), Battologen (Matth. VI, 7.), und Spermologen (MG. XIII, 18.) ber Briechen, bie Bolfeaufreger (volerones) und Eribunenrebner ber Romer maren, wie bie Libelliften und Pampbletfcbreiber (folliculaires) unferer Tage oft nur Schwindler und ichlechte Burger; man bat que weilen von ihnen Borfchlage gur Rabicalverbefferung ber Gefebe, ober gur Tilgung ber Rationalichulb vernommen, bie fie im Goulbtburm, ober in offentlichen Befferungsanftalten entwarfen (Rom. II. 21.). Der mabre Rreund bes Baterlandes aber banbelt lieber, ale er fpricht; er fullt feinen Beruf burch bie gemiffenhaftefte Thatigfeit aus; er geht bei feinen Rorfdungen uber bas, mas bem Staate nublich, ober fcablich ift, immer auf bie Duelle gurud: er icheibet porfichtig bas. mas gur öffentlichen Mittheilung geeignet ift, von bem, mas nur ber inneren Mufficht und Beitung gu miffen und zu bebergigen gebührt; überall fpricht er offen, fraftig und ohne Denfchenfurcht, und unterflust feine Rebe burch bie Dufterhaftigfeit feines Beifpiels, bamit bas Boblfenn bes Gangen (1 Ror. XII, 26.), welches er beforbern will, junachft von ihm und feinem Birtungefreife ausgebe. Gine polnifche Grafin (Emilie Plater, sa vie et sa mort, par Jos. Strasceevien. Paris 1835.), Amagone ber neueften Beit, glangt bier als ein großes Beifpiel in ber Gefchichte, wenn man von ihren politifchen Grundfaben abfieht, bie einer anberen Prufung unterliegen.

e) Der Patriot benft und handelt (o, nicht aus Eigennub, Burcht vor blinder herrich aft, ober Iwang des Gefges (1 Aimot), 7,7), fonbern aus Liebe, Wohlmollen und Dantbarfeit gegen das Baterland, welches ihn erzog und bildete und dem er daher vorzugsweise feine Kräfte und Valente zu widdem sich eine Kräfte und Valente zu widdem sich eine Kräfte und Valente zu widdem ich

brungen fuhtt. Wie die allgemeine Menschenliebe teinen Werth bat, ohne die besondere (2 Pett. 1, 73); to ist der Kosmopolitism aur ein teere Wostrymnst, wenn er sich nicht auf thätige Gemeinnutsigsteit für das angestammte, oder freigewöhlte Baterland, gründet. Man vergl. die Abhandbung über den Patriosissim in Matten neuester Wettfunder Ab. VII, Jahrg. 1934. E. 143 ff. Bet diese Gestinnung wird der Errundbesteiten der Gemeinbesten, mo es nichtig ist.

- d) auch gern feinen Bortheil, sein Nermögen und Leben jum Dpfer bringen (Phil. II, 17.). Der gute
  Bärger unterstügt nicht allein freigebig die öffentlichen Anflatten, sondern fommt auch mit seinem Sigenthume ben Bedufrinssen des Staates zu hüsse, theilt ihm unrigennighig leine Kenntnisse und Entbedungen mit, vertheidigt die Rechntnisse und Entbedungen mit, vertheidigt die Rechnt siehe werde dauch dann seiner Pflicht nicht untreu, wenn man ihn vertennt, beseidigt, druckt und mit Undanf belohnt. In der Ges schichte der Griechen und downe, der Kritten und Reufranken sind uns Deutschen glängende Bespiele einer Augend ausgestut, die in dem Manget an Nationalfinn und Geneinigest ein großes hindernis sinder.
- Die Grunbe aller biefer Pflichten liegen
- 1) in ber erhabenen Bittbe bes Regenten, bie ber höchfle Maassab aller dugeren und bürgertichen Gre isse bechöfte Maassab bie daubtge bes Staates die schuldige Gereibtetung versagt, der fann von Anderen nicht mehr fordern, des er selftig gedechte und gestre werbe. Geschälte Wonarchien keutern dasse dem Egossen nicht unt rafisiger, als die Freistaaten, sondern wecken auch durch die äußeren Abstulungen der bürgerlichen Achtung einen gemessenen Wetteisfer jur persönliche Ehre und Ausgeschung.
- 2) Da ber Staatszwed in bem allgemeinen Billen, bies fer aber in ber Ibee ber hochften Bollenbung begrunbet

#### Pflichten ber Dbrigteiten u. Unterthanen, 305

- ift; fo muß ber Socialverband felbft beilig und unverletlich fenn und fann folglich von bem Privatwils len bes Partheigangere, ober Aufruhrere nicht wis berrufen werben, ohne bag biefer bie vereinte Gemalt bes Bangen gu feiner Abwehr und Strafe auf fich gus rudlente: Emporung und Sochverrath find baber als ein morberifches Attentat auf bas geben und bie Boblfabrt bes Staates zu betrachten und bem Berbreden bes Tobtichlages gleichauftellen. Rur burch Musmanberung und ben Stillfand ber beffebenben Regierung (justitium), tonn ber Gingelne, wenn er nicht fonft feinen Ditburgern verhaftet ift, frei und unter bas eigene Befes geftellt merben, unter beffen Schirm und Thatigfeit er aber bei ben gleichen Rechten Unberer, unb. ba in gefchloffenen Staaten fein Raturauftanb mehr eintreten tann, wenig fur feine außere Freiheit gewinnen wirb.
- 3) Die alfgemeine Bohffahrt kann nur burch bürgeriche Eintrach im breuen Gehorfam gegen bie gande geriche Eintrach im breuen Gehorfam gegen bie Bandesgesche erreicht werben (1 Kor. XII, 20 ff. Eppel. IV, 4.). Wie eine, Kirche fich aufföhl, wenn jeder Eingeline seinen Glauben, seine eigene Sittenleber und seinen besonderen Gutus hat; so muß auch er Bau des Etaatets in Archmmer sollen, wenn 3cher Bau des Etaatets in Archmmer sollen, wenn Scherbeginnt innd tout, wos ihm beliebt. Auch der Kampf der Partheien, wenn fle eigenmächtig die Berfoliung bes Staatets derfessen wollen, endigt mit einer allgemeinen Berfrügung entgieben wollen, endigt mit einer allgemeinen Berfrügung, in welcher sich jeder Einzelme sich Grad gradt. Ein neues merfrügträges Beispiel sindet sich, in den Memoires aur la révolution du Royaume de Naples par le gemeint dernaccoak. Londres, 1823, p. 237 s.
- 4) Die driftliche Sittenlehre bringt burch Lehre und Beispiel überall auf Gehorsam, Rube, Eintracht und bei gewisenhafteste Burgertreue (306, XVIII, 36. XIX, ben Ummone Mor. III, 80.

### 306 Eh. III. Dritter Abidn. Zweite Abth.

16 f. Matth. XXII, 15 f. Rom. XIII, 1 f. 1 Petr.

Da, wo Unterthanen und Dbrigfeiten biefe Pflichten mit gleicher Treue erfullen, wirb fich auch burch bie That bemabren, mas ein meifer und freimuthiger Befchichtichreiber ber neueften Beit von einem wohlregierten ganbe fagt: "ber beneibensmurbigfte Staat ift immer ber, wo bie bochfte Gemalt bergeftalt in ihren Meugerungen gemäßigt wirb, bag fie teinen Biberfpruch findet, fo, bag ber Couveran fich fur unbefchrantt balt, mabrent boch bas Bolt fich felbft au regie. ren glaubt." Borte eines beutichen Dannes in ber nur in ber lleberfebung vorliegenben Histoire de la Prusse, depuis la fin du règne de Frédéric le grand jusqu'au traité de Paris de 1815. Paris 1828. Tome III. p. 853. - &us there Ermahnung jum Frieben auf bie 12 Artitel ber Baus erichaft in Schwaben: Berte Ih. XVI, G. 58 ff. Colos gers allgemeines Staatfrecht S. 105 ff. Reinbarbe, Exichirners. Robrs. und Ummons Sulbigungs. und ganbtageprebigten in ben Jahren 1794-1837.

Dritten Abichnittes zweite Abtheilung.

# Bon ben besonderen Rachstenpflichten.

Bweite Unterabtheilung.

# Won den Pflichten der Chegatten und Unverehelichten.

§. 181.

Ueber bie Begriffe ber Che überhaupt.

In der Mitte der blügerlichen Gefellshaft bilbet fich unter der Anleitung des Naturtriebes bald
ein engerer Familienwerein, der dem Staate nichts
weniger als gleichgultig ift und eben daßer mannigfalig; von ihm geformt und geordnet wird. Mann
Beild werbinden, ifch in der Che durch eine u
geschlichen Wertrag, der nuter verschiedenen Formen geschloffen werden tann; hierüber find die Rechte
gelehrten einwerfanden. Darimmen aber weichen sie
von einander ab, daß sie entweder die Stillungl
der Luft und Begierde, oder der Celchlechtseigenische fichten Genus ber Geschlechtseigenischeitigen Genus der Geschlechtseigenische

hung der Rinder, oder die gegenfeitige Beifülfe und Unterfithung, oder die Gemeinschaft aller Leben sverhaltenisse, oder bie Schleinung eines perfontid-fittlichen Bertrags, welcher fich selbs Zwed feyn soll, als Endzwed der She feststellen. Bon bem rein-jurifiichen Standpuncte aus mögte es anch feiner Dialetiti gelingen, diesen Etreit beigulegen und genigend ausgugleichen.

Dit bem Grundtriebe ju leben und fich im Leben ju erhalten ftebt ber Gefchlechtstrieb in genauer Berbinbung, ber mit großer und auf ben Billen machtig einwirfenber Gewalt bie Menfchen aufforbert, fich als Mann und Beib. aus Liebe gur Liebe gu verbinden und ihr eigenes Dafenn ju erneuern. Dag biefes Gefchlechteverhaltniß von ber Das tur felbft fcon mannigfaltig geordnet fei, feben wir an bem Beifpiele ber Thiere, bie, ber großeren Ungabl nach, von ber Begattung an, bis ihre Jungen fich felbft gu nahren vermogen, fich gegenfeitig unterfluben und beifteben, und bas burch fcon im Raturguftanbe bem Menfchen ein Borbilb . fur bie Leitung feiner Ginnenliebe werben. Durch bie Gefebe ber Ratur und Bernunft ift alfo bie Drbnung ber Befchlechtsvereinigung, bie bas Befen ber Che ausmacht, bereits vorbereitet, noch ebe ber Staat von ihr Rennts nif nimmt und fie, als Bertrag, ober Ginftimmung eines Paares gu einem gemeinschaftlichen Brede, unter feine Ges febe ftellt. Es muß bas aber mit großer Beisheit und Gorgfalt gefcheben, ba jebe Familie eine Pflangfchnle bes Staates ift und von ihrer Sittlichfeit und Boblfahrt gulest bas Beil bes gangen Gemeinwefens abbangt, Fragen wir nun bie Gefchichte, wie fich bie Ghe in ben gebilbeteften Staaten ber alten und neuen Belt geformt und geftaltet hat; fo finden wir, bag fie ein ami fchen Dann und Beib eingegange ener Bertrag ift, ber zwar fcon in ber patriarchalifchen Beit burch Berber vermitteit (1 Dof. XXIV, 22 f.), ober

von ben Eltern im Ramen ber Rinber abgefchloffen murbe. fich aber bauptfachlich auf bie Beichlechtsgemeinichaft begiebt und burch fie vollzogen wird (5 Dof. XXII, 14.). Es ift ferner Die Gultigfeit beffelben an gemiffe Befete gebunben, fowohl materiell, in Rudficht auf bie Ungabl, phyfifche und moralifche Beichaffenbeit ber contrabirenben Perfonen, als formell, in Begiebung auf bie Unertennung ibres Bunbniffes, Die nach bem mofaifchen Gefebe von ben Sauptern ber fich verfchmagernben Ramilien abbing (ebenb. v. 16.) und erft fpater bie religiofe Beibe erhielt. Fragen wir hingegen nach bem Enbamede biefes Bertrages, ber als bas Befen ber Che und in jebem Ralle als bie Quelle aller rechtlichen und moralifchen Berbindlichfeiten ber Gats ten betrachtet werben muß; fo theilen fich bie Rechtelebrer, bie rationalen fomobl, als bie pofitiven, in verichiebene Anfichten und Deinungen. Ginige enticbieben : -

1) fur bie Befriedigung bes Gefdlechtebeburfs niffes (1 Dof. II, 20. 21. 24.), ober bie Stillung ber Beichlechtsluft, wie bas ber grammatifche Ginn bes Bortes Molis (v. 18. עזר כנגרו, auxilium secundum anteriora, h.e. feminam vire antam nach Schuftens, Rofenmulter, Gicborn und Gabler in ber Urgefchichte Et. II, 2. Abth. G. 165 ff., vergl. Dichaes lis supplementa unter Tiu) ju forbern fcheint. mobl bie Beftigfeit bes Gefchlechtstriebes, ale bie forperliche Befchaffenbeit bes Dannes und Beibes, fagt man beute auf Diefen Raturamed bin (Die Che aus bem Gefichtspuncte ber Ratur, ber Moral und ber Rirche bon Borg und Egfdirner. Leipzig 1819. G. 18 ff. 54 ff.).

2) Unbere bielten es nicht fur nothig, biefen 3med in ber mirtlichen Kruchtbarteit ju fuchen, weil biefe bei ben als teren Derfonen nicht mehr fatt finde; vielmehr genügte es icon, ben ausichliegenben und lebenstanglichen Genuf ber Beidlechtseigenichaften ais lette 26: amedung ber Che su betrachten. Denn obichon, fagten fie, baburd, bag fich ein Gatte bem anberen bingiebt, bas Recht ber Menfcheit, Die fich nie jur Sache berabmurbigen barf, beleibigt merbe, fo gewinne boch in biefer Bemeinfchaft ber Gine, inbem er fich felbft verliere; bie Derfon bes Unberen wieber und fielle baburch feine Berfonlichfeit wieber ber. Die Che begrunde baber ein Recht auf bie. Derfon und Sache qualeich, alfo ein perfonliches Sachenrecht, baber auch ein Chegatte ben anberen entlaufenen wieber vindiciren und in feine Botma-Bigfeit gurudbringen tonne (Rants Rechtstehre G. 107 ff.).

- 3) Rach ber berrichenben Meinung ift bie Erzeugung und Ergiebung ber Rinber, ber mofaifchen Urfunde gemaß (1 Dof. II, 28.), naturlicher und politifcher Che amed (val. bie Lebrbucher bes Rircheurechtes bon Biefe. Bobmer, und von Sartisfd. Leipzig 1828. C. 9 f.).
  - 4) In ber Borausfegung, bag nicht nur alte und geuaunasunfabige Perfonen, ja fogar Sterbenbe fich gur Che rechtlich verbinben tonnen, bat man, abermale nach bem Urgefebe (1 Dof. II, 18 ff.), auch bie gegens feitige Bulfeleiftung (mutuum adjutorium) gu bem Range eines coorbinirten Chegwedes erhoben (Calovius de conjugio im Systema locorum theolog. t. VIII, p. 509 ff. v. Sartigich a. a. D.).
  - 5) In bem Ginne bes alten romifchen Rechts, welches bie Che eine vertraute Gemeinichaftibes gangen Lebens nennt (consortium omnis vitae humanae, Digest. 1. XXIII, tit, 2.), haben beruhmte Rechtslehrer ben 3med berfelben auf einen vertrauten ausfolieffs lichen Umgang (Thibaut Spftem bes Panbettenrechts Ib. I. 6. 280.), ober auf bie leben tangliche und ungetheilte Bemeinichaft aller Bebensverbaltniffe (Glud's Grlauterung ber Danbetten B. XXIII. 6. 1205.) ausgebebnt. .
  - 6) Den Uebergang ju moralifchen Anfichten ber Che bilbet bas Philosophem eines berühmten Raturrechtslehrers,

welcher ber Meinung mar, bag biefe Berbinbung, als Erwiederung ber weiblichen Liebe burd mannliche Grogmuth, feinen anberen Bwed babe, als fich felbft. Gie fei fur ben vernunftigen Denfchen eine Urt zu eriftiren, welche bie Ratur felbft forbere; alle feine Unlagen tonnten fich in ibr erft entwideln; außer ibr blieben die wichtigften Geiten bes menfchlichen Charafters unangebaut; ber unverebelichte Menich fei nur ein halber Menich (Fichte's angemand: tes Raturrecht S. 174 ff., beffen Sittenlebre S. 444 ff ). Go wenig fich inbeffen laugnen lagt, bag allen biefen

Abzwedungen etwas Babres ju Grunbe liege; fo machen fie boch fammtlich eine genauere Bestimmung notbig, weil 1) bie mofaifche Urfunde gwar bas anthropologifche

Berhaltnig ber beiben Gefchlechter ale eine Drbnung ber Runftweisheit Gottes (1 Dof. II, 18.) bezeichnet, aber baburd bie Stillung ber Befdlechteluft noch nicht jum Bwede ber Che erhebt. Denn ba alle Maturtriebe an fich blind find und ein Befet in unferen Gliebern gengnnt werben, welches mit bem Bernunftgefete im Biberfpruche ftebt (Rom. VII. 23.); fo tann bie Befriedigung ber Bolluft eben fo menig ein moralifcher, ober focialer 3med ber Che fenn, als bie Bofdung bes Durftes, Die Fullung bes Magens, ober bie Stillung bes Chraeites, bes Rorns und ber Rach: gierbe, obicon ber Inftinct ju biefen Sanblungen nicht minber fraftig ift, ale ber Gefchlechtstrieb. Gin reinthierifder Bmed aber ift bes Denfchen, als eines freien und vernunftigen Befens, fomobl in redtlicher, als fittlider Begiebung burd: aus unmurbia.

: 2) Der ausichliegenbe Genug ber Gefdlechtei. genichaften unterscheibet gwar bie eheliche Gemeinfchaft von vager Buft, ift aber fittlich ungulaffig (Rom. VI, 19.) und mehr geeignet, einen Concubinat, als eine mabre und rechtmäßige Che gu bilben. In ber

Sufel Dtabeiti batten fich fonft gange Gefellfchaften (Arreop's) jur Gefchlechteluft vereinigt, nach erfolgter gocumbation aber bie Rrucht fofort wieber abgetrieben; es maren ruchlofe Rotten, Die ben 3med ber Ratur unb ber Che ganglich vertannten. Auch ift nicht abzuseben, wie ein Chegatte burch bie Bollgiebung feines Bunbes bie eigene Derfon verlieren und bafur bie anbere geminnen tonne, ba bie Gefdlechtsgemeinschaft eine freie Sanblung ift, bie burch ihren fittlichen 3med bie Derfonlichfeit nicht aufbebt, fonbern fie vielmehr ausbilbet und verebelt. Mann und Beib tonnen gwar nach gefcbloffener Che nicht mehr uber ihren Rorper verfugen (1 Ror. VII. 4.); es ift bas aber nur auf bie Gefchlechtsliebe au einer britten Derfon au beschranten, und feinesmeges von einer ganglichen Alienation bes Leibes ju verfteben. Rein Gatte mirb burch bie Ghe leibeigen, und bie Binbication bes Entlaufenen nur ein Berfuch, ibn au feiner Bflicht gurud au fubren, ber in ben meiften Rallen mifflingt, und ba, wo freie Liebe allein enticheiben tann und foll, bas Unweife, ober boch Ungu langliche folder 3mangsgefete taglich burch bie That bemabrt,

3) Die Erzeugung ber Kinder, ober Fruchtbarkeit ist zwar eine Folge ber Geschichtbererinigung und insofere in won Gott gewichter Auturyme (1 Woch I. 282.), aber kin Zwach, welcher in ber Gewalt und Nacht ber Gatten stande, notdere in Gegen Gottes, über den sich micht contrahien lägt (Pr. CXXVII, 3.). Wollte man das aber bennoch gestaten, so watren nicht nur die Sen alkerund zur Leugung für unfolg gedeltene, Persionen, 28. des Abrahams und der Cara (Nom. IV. 19.) unflattibat sien, sonder unstruchtbare Ehn, oberen Sterilität ohrf sen, sonder unstruchtbare Ehn, deven zu ergeinden ist, wären null an sich stellt, und das sinigst Jamiliendand müßte oft da zerissen wob die einsige sehilche Eide den höchsten Gereiffen werden, wo die einsige ehtliche Eide den höchsten Gereiffen werden, wo die einsige

gebenet aber ber erften Chefcheibung ju Sparta auf ben Grund ber Unfruchtbarteit mit groffer Difibilligung thistor, I. V. sect. 300.), und nach bem Beugniffe bes Gellius (N. A. l. IV. c. 3.) murbe fie in Rom aus erft bem Cornelius unter ber Bebingung erlaubt. baff er eiblich vor bem Cenfor betheuerte, er wolle nur ein Beib jur Erzeugung ber Rinder haben (uxorem se liberum guaerendum gratia habiturum). Rach bem Beuge niffe beffelben Schriftstellers war bas aber bas Signal au argerlichen Cheproceffen, bon welchen man borber nichts gebort batte, und gur Ginführung bes fittenverberblichen Dellicats, Unmbalich tann auch eine Benes ration mehr tugenbhaft fenn, welche, bas Berhaltnig freier Liebe aur brutglen vertennend und umtebrend, fich pon Rechtsmegen au blofen Proletgrien ber Race bers abmurbigt (f. Bauers dissertatio de matrimonio sterili partium. voto solvendo. Lipsiae 1823).

. 4) Die gegenfeitige Bulfeleiftung als Chegwed beleuchtet, ift nicht nur aus einem eregetifchen Errthume ents ftanben (1 Dof. II, 18. ift TV, wie ouvoixele, 1 Detr. IV. 7. WOOD bei ben Rabbinen, gevovola bei ben Griechen und consuetudo bei ben Romern, euphemiftifche Bezeichnung bes Beifchlafes), fonbern lagt fich auch vernünftiger Beife gar nicht als mefentlicher Charatter ber Che benten, weil fonft auch bie Golburier, bie fich nach Cafar (B. G. III, 21. ad quaevis amicitiae commoda et incommoda) jur lebenblanglichen Gemeinschaft aller Rreuben und Beiben bes Lebens verbunben batten, Chegatten gemefen maren. Eine Saus: balterin ift und wird auch burch bie treuefte Dienftleis ffung, als folde, noch teine Gattin, und wenn fich bennoch ber Sausberr auf feinem Tobtenbette mit ihr trauen laffen will, fo tann er mohl bagu Urfachen baben, bie ber Staat genehmigt. Unbebenflich mag er auch alten Perfonen bie Che geftatten, fofern er bie mogliche Ges I folechtsgemeinschaft bei ihnen vorausfent, weil fie ba-

## 314 26. III. Dritter Abidn. Zweite Abth.

burch meniaftens ben Schein ber Gbe (simulacrum conjugii) gewinnen, um beren Sterilitat fich bas gemeine Befen nicht weiter zu befummern bat. 3ft es aber gur Bollgiebung berfelben burch ben Beifchlaf nicht getemmen, fo bat auch bie richterliche Erennung biefer Scheinebe feine Schwierigfeit und ber binterbliebene Gatte fann fich mit bem Bruber, ober ber Schwefter bes verftors benen, gwar nicht obne Erlaubnig, jeboch obne allen Bormurf eines Inceftes vermablen. Die Rullitat ber Sulfeleiftung ale Cheamed betrachtet, bemabrt fich alfo burch bie That, und in jebem Ralle tann bie Dos ral von biefem teleologifden Rlidwerte, welches in ber driftlichen Chepronung nur Bermirrung und Unrecht gebauft bat, feinen weiteren Gebrauch machen. Dan pergleiche inbeffen einen Begner Sippels (Scheffner, mein Beben, wie ich es felbft befchrieben. Leipzig 1923.), ber ben 3med ber Che ausschließend in ber gegenseitigen Bulfe fucht und ben Beweis feines Gabes ichlagenb mit ben Worten fubrt : "wenn eine Sand nicht bie anbere mafcht, fo bleiben fie beibe fcmubia." Satte er boch lieber bie Ueberichrift: "Davibs lette Gbe", in Muthmanns Driginglbibel (au I Ron. I. 1-4. veral. II. 21) ju Bulfe genommen. Dennoch mar Abifga von Sunem nur bes alten Davide Mufmarterin und Dfles gerin und fein Sohn Abonia batte fie wohl beirathen burfen, wenn Salomo nicht tiefe Belegenheit begierig ergriffen batte, feinen Bruber und beffen ihm verhaßte Freunde aus bem Bege ju raumen.

5) Mit großer Achtung muß man bezinigen Ansthet gebenten, nach welcher ber eigentliche Ebezwed in bem vertrautesten Umgange und der unzertrennlichen Gemeinschaft aller Lebensverhältnisse gesucht wird. Schon bie alten röhnichen Rechtstepter gaben das geahnte und darum auch die Ge- ein Ziehen an einem Lebensjache und eine Gemeinschaft des göttlichen und menschlichen Rechtse genannt. Da ferner in und menschlichen Rechts genannt. Da ferner in

biefem Begriffe bie Gefchlechteverbinbung enthalten ift; fo fcheint er genugend, umfaffend und erfchopfend ju fenn. Aber gerabe burch bas Berichmeigen biefes mes fentlichen Mertmals entfteht eine Unbeftimmtheit, Die au Digverftanbniffen und falfchen Folgerungen Beranlaffung geben tann. Denn wenn Dann und Beib entweber jur Gefchlechtsliebe untauglich find (Datth. XIX, 12.), ober freiwillig auf fie Bergicht leiften (1 Ror. VII, 5. bas conjugium virgineum ber Miten); fo tonnen fic ben vertrauteften Umgang pfleden und alle Bebensverhaltniffe gemein haben, und find bennoch teine Gatten. Der Unterideibunascharafter ber Freundichaft, Bertraulichteit und Che icheint folglich noch genauer und fcharfer bestimmt werben ju muffen, ebe von ben Rechten und Pflichten ber Chegatten bie Rebe fenn fann. . 6) Bas enblich bie Behauptung betrift, bag bie Che ibr eigener 3med fei, fo tann bas nur von Intelligengen und Derfonen, aber feinesmeges von Bertragen gefagt werben, bie ihrer Ratur nach einen gemeinschaftlichen, genau und beutlich ju beftimmenben Enbawed voransfeben. Es ift auch bie von Richte wiederholte Sppothefe bes Ariftoteles (de generatione animalium 1. II. c. 3.), bag bas Beib fich bei ber Beugung nur leibend berhalte, von Sippotrates, Gas len u. M. langftens wiberlegt morben, ba ein rein paffiver Erieb einen Biberfpruch entbatt, Die Rinber ben Duttern eben fo abnlich find, als ben Batern, und fich bie Conflitution und bas Temperament beiber auf Die Rachtommen fortpflangt (f. Die Berhandlungen ber 26. ten bierüber bei Brochmand im Systema universae theologiae, Ulm 1659, t. 1. p. 181.). Ueberbies lagt fich nicht barthun, baß fich bas Beib bem Danne aus Bigbe unterwerfe und bag er biefe Bulbigung groß. muthia annehme. Gin fur bas weibliche Gefchlecht fo romantifch erniebrigenbes Bunbnig tennt bie Erfahrung nicht: auch moate es leicht wieber aum morgenlanbifchen

Defpotifm (1 Wof. III, 16.) gurdaftsbren. Softatet wenigstens verschort, er dobe feine Annivge gwöht, nicht um sich in der Grosmuth, sendern in der Geduld und Menichenkunde zu. üben (Xenophontit conviviam e. II.), umd das werben auch viele andere Manner lernen, auch wenn sie nicht absichtlich gerade biese Schule gewählt haben.

Sippel über bie Ehe. Dritte Ausgabe. Frankfurt und Leipzig 1795. Cap. II. S. Off. Lubers Entwikklung ber Berainberungeri des menichlichen Geschiechtes. Braunschweig 1810. P. I. S. 167 ff. Das Wand der Sebe, ober das cheiftige Eeben. 2 Ab. Betim 1822.

4, 188

## Sittlid driftlider Begrif ber Che.

Bestimmter und angemeffener ertiart man bafür bie The, ber moralischen Ordung der Binge und den Borfchriften ben Bertag, für einen zwischen Maun und Weib eine gangenen gegestichen und freien Wertrag zur innigsten Gemeinichaft des Geschlechtes, Bezens und Bebens nud der treuen Erfüllung der damit zusammenhängenden Pflüchen. Aus der Entwicklung biefes Begriffes wird es von selbst far, wie sich die driftlichen wie sich de kontragen und har angenden phanedanischen und hierarchischen unterfeben.

Es ift noch nothig, die bisher gestreuten Mertmale ber Spe, wie fie von Gott in ber sittlichen Weit angerorbet ift, in einen vollfandigen Beggif zusammen zu fassen. Eraf: mus hat hierauf in einer Schrift (hon vorberzitet,. die bei Beitem nicht so gekannt und benuch ift, als sie de verbient (lastitutio matrimonii Christiani in f. opp. Logdani Batav.

1704, t. V. p. 615 ff.). In ben neueren Beiten find ibm . Reder, Porfchte, Dehmel und mehrere Undere gefolgt, welchen es vergonnt mar, biefen wichtigen Begenftanb genauer ju erforichen und tiefer ju ergrunden. . Es leuchtet aber ein, bag jebe Ghe 1) ein gwifden Dann und Beib eingegangener gefehlicher Bertrag fenn muß. Gunuden und jur volltommenen Gefchlechtsgemeinschaft um fabige Berfonen find, wie wir unten feben werben, von bies fer Bereinigung, ber Ratur ber Sache gemaß, ganglich ausacidloffen. Es muffen Dann und Beib einen Bertrag eingeben . in welchem bie Bebarrlichfeit ibres Billens gur Erreichung bes gemeinschaftlichen Chemmedes ausgefprochen wirb, und amar feinen unvernünftigen, wie ber gur bloffen Stillung ber guft, fonbern einen gefeblichen, ober normalen, ber auf bie pollfommene Erreichung bes Chempedes berechnet ift. Diefe Gefetlichkeit murbe aber vermißt werben, wenn einer ber Pacifcenten fcon verebelicht mare; ober wenn fich beibe noch im Stanbe ber Unmunbigfeit befanden; ober wenn burd nabe Bluteverwandtichaft bie Befchiechtsliebe neutras lifirt und in ihrer phpfifchen fomobl, als moralifchen Ents widelung gefiort und unterbrochen murbe; ober wenn bie Berbinbung nur gur Befriedigung bes Triebes, vielleicht nur auf furze Beit gefchloffen fenn follte, in welchem Ralle bann bie erzeugten Rinber bufflos untergeben, ober ber Gefellichaft. aur gaft fallen mußten. Beibes ju verhuten, bat fich ber Staat bie Dberaufficht und Beftatigung biefes Bertrages vorbehalten, bamit nicht ummeife und unerlaubte Chen eingegangen, ober une belich e, bas beißt, bes Schutes gefeb: licher Bertrage entbebrenbe, alfo bulftofe Rinber bem gemeinen Befen wiber feinen Billen aufgebrungen, ober boch obne Die notbige Ergiebung in feine Ditte eingeführt werben. 2) Gin wefentliches Mertmal bes ehelichen Bertrages ift feine Freibeit, weil meber bie Gefchlechteliebe und Buneigung, noch bie Achtung ber Gatten erzwungen werben fann, Derfonen, welche fich ebelich fur bas gange Leben verbinden mole: len, muffen fich baber feibft mablen, ohne Bmang ober Ros

thiqung ber Eltern und Bermanbten, ber Dberen und Bors gefebten; felbft ber unbeschrantteffe Regent tann burch fein ftrenges Machtgebot amar bie Trauung anorbnen, aber feine ebeliche Buneigung und Liebe gebieten. Gin toniglicher Freund großer Golbaten tam gwar auf ben Gebanten, fein ganb mit Riefen gu bevoltern, mabite auch gumeilen fur feine Garben nach bem Daafe, und wollte bann bie Che ohne Biberrebe vollsogen wiffen (Thiebault souvenirs t. II. p. 36 sq.); aber biefe Berbindungen mifflangen auch, wie faft alle aus 3mang und Ueberrebung gefchloffene Chen. Gelbft bas richterliche Erfenntniß auf Bmangsmagregeln gur Biebervereinigung getrennter Chegatten fann nur ein ernfter Berfuch fenn, fie gur Erfullung theuergelobter Offichten anautreiben, ber aber gerabe befimegen, weil bie freie Liebe jebe offene Gemalt und Rothigung verschmaht, oft, ja in ben meiften Rallen miffs lingt, und bas Compelliren in ein Dispelliren verwandelt. 3) Der Enbawed ber ehelichen Berbinbung ift, nach ber Berordnung Des Schopfers (1 Mof. II, 22, Matth. XIX. 5.) a) bie Bemeinfchaft bes Befdlechtes, burch melche bie Che vollzogen und ber Bund ber innigften Liebe verffegelt wirb. - Und ba bie Platur felbft biefen Berein bes Bebene burch Boblgefallen und Boblwollen, Bartlichfeit und Bertrauen bedingt; fo ift hievon b) ber Mustaufch ber Bergen, ober bie Bereinigung ber Gemuther ju einem gemeinschaftlichen 3mede nothwendige Rolge, weil freie Befen fich nur unter biefer Borausfebung einen fo bertrauten Umgang in finnlicher Rudficht geftatten tonnen. Ebiere begatten, Menfchen vermablen fich. Gind fie aber als vernunftig finnliche Befen fo genau verbunben, fo tonnen fie fich auch c) bem gefelligen Bebens vereine nicht entrieben, fonbern muffen Glud und Unglud theilen und jebe Absonberung (1 Ror. VII, 5) vermeiben, die nicht burch ben Beruf, ober bringende Berhaltniffe nothig wird. Erafmus forbert baber nicht ohne Grund ju einer mabren und volltommenen Che auch bie Semeinichaft ber Guter (fortunarum omnium societas), weil es nicht allein unebel und lieblos; fonbern

auch tabelnemerth und ungerecht ift, bag ein Gatte, ber mit bem anderen Saus, Tifch, Lager, Ramen und Gbre theilt. ibm feine Sabe entgieht, und es gleich bei bem Unfange ihrer Berbindung burch bie That beweifit, wie er nicht gefonnen fei, bem Gefahrten feines Lebens ein Freund im vols len Ginne bes Wortes au werben. Diefe felbftfuchtige Dente art fann aber unmöglich mit ber Che befteben, Die eine Schule ber Sittlichfeit und Frommigfeit (seminarium charitatis nach bem tanonifchen Rechte) ift und baber von bem Unoffel (Ephef. V. 22. 23.) mit bem allegorifche muftifchen Berbaltniffe Chrifti gu feiner Gemeine verglichen wirb, taff. wie biefer als Saupt mit ben Gliebern, fo ber Dann mit bem Beibe in einer reinen und beitigen Gemeinschaft treuer Liebe ftebe. Done Bilb ift ber Grundgebante immer ber. bag uns bie eheliche Liebe, als ber Inbegrif bes reinften. Bebensaludes, immer mehr gur bantbaren Liebe gegen Gott burch Jefum erheben foll. - Das Thier liebt ohne eigents liches Bewußtfeyn, aus blogem Inftinct; ber finnliche Menfc liebt mit untlarem Bewuftfeon, feine felbftfüchtige Liebe im thierifchen Genuffe gu enbigen; ber vernunftige und weife Menfc aber liebt mit vollem Bewußtfeon, um von ben Reiben ber Sinnlichfeit fich jur fittlichen Bereinigung bes Beiftes und Bergens ju erheben. Er liebt bie Derfon nicht bes Gefchtechtes wegen, fonbern bas Ges folecht ber Derfon megen; barinnen liegt ber Sauptarund ber fittlichen Unaufloslichfeit ber Che. d) Mus biefem wefentlichen Bwede bes ebelichen Bertrages geben auch bie mit ihm jufammenhangenben bebina: ten Pflichten ber Sauslichfeit; Birthichaftlichfeit und Erniebung ber Rinber bervor. Sauslich (Dit. II. 5.) follen Chegatten ale bie Saupter einer neuen Ramilie fenn; wirthich aftlich, bamit gemeinschaftlicher Rleif und Erwerb ibre Boblfabrt immer fefter grunbe, ober fie boch gegen Armuth , Mangel und bie Gulflofigfeit bes Miters fchube; und ift ihre Che mit Rinbern gefegnet, fo muß bie meife Ergiebung berfelben (Epbef. VI. 4.) ibre gemeinSchaftliche Pflicht und Gorge fenn. Denn wenn bie Denfchen auch in ben Sanben ber Ratur gulest nur Profetas rien und Organe gur Fortpflangung ibres Gefchlechtes finb, fo fleben fie boch nicht, wie Die Thiere, unter ber Berrichaft bes Inflinctes; es ift auch bei ihrer mirtlichen Gefchlechteperbindung bie Beugung nicht in ihrer Gemalt und Billfubr, mitbin nicht bestimmter Bmed, fonbern nur mogliche Rolae ibres Bereins. Daburd wird ihre Freiheit gerettet und bas fcmachvolle Bewußtfenn von ihnen abgewendet, nur Inftrumente und abbangige Stieber in ber großen Rette ber Ratururfachen und Birtungen ju fenn; aus ihrem vereins ten Beben find gwar bie Rinber, als erneuerte Bilber ihres irbifden Dafenns, bervorgegangen, aber bod nach Seele und Leib wieber Gefchente einer boberen Dacht, Die ihnen aur Pflege anvertraut werben; und fo ift auch ihre Erziehung amar von ber Ratur burch bie mutterliche unb paterliche Liebe weife eingeleitet, aber boch tein Bwed, fonbern ein Ges bot und eine Pflicht, ju ber bie Eltern von ihrem Ge fuble getrieben, burch bie Bernunft aber frei und felbittbatig geführt und geleitet merben.

Die reigible Moral bekeinet es gern, bag fie ihre hoberen Anschien der Ehe bem Epriftentyume verdankt und bafi sich solgisch eine wahrhaft driftliche Ehe von jeder ander ren unterscheibet, welche Sitte und Gewohnheit auf Erden gu fochiefen pflegt. Denn naher betrachtet Reben hinter ihr au ibrem Nachtheite guruft.

A) die jübifche, die a) das Weiß nür dem Mannt jum Geschlechtsgenuß (1 Moss. III, 16) als ein ungleich geringeres Bessen unterwirt (vort) zeigew ändode eie narze. Josephus c. Apion. l. II. c. 14); b) die Pefigamte nicht vertietet und den Concultua gelattet und c) die Scheidung ungemein erleichtert (6 Moss. XXXIV, I.).

2) Die heibnische, namentlich in bem alten Rom, weil fie a) ben Pellicat gesehlich erlaubte und b) in ben Chescheibungen bie größte Willfuhr gestattete. Go er-

gabit Plutarch im Leben bes Cato (c. 25 und 52), bag biefer ftrenge Moralift unbebentlich feine Gattin entließ, in ber Alficht, sie mit bem reichen hortensius zu vermablen, und als fie biefen beerbt hatte, fie freubig wieber aufnahm.

3) Die muhamedanische, weil fie bie Polygamie erlaubt (Gur. IV, 3) und bie Repubien willfuhrlich

zuläßt.

4) Selbst die Ehe ber edmischen Kirche unterscheibet sich von der evangelischen a) durch die ihr beigleigte Gigenschaft eines kirchichen Saraments (bonum sacraments), nach Ephel, V, 32, wo bekanntlich nur von einem woralischen Berdaltstiffe best Anames zu bem Weibe nach dem Borbitbe Lefu die Rede ist; b) durch die undedingte und physische lieden Berdaltstiffe ber Ratte inden Bundese, die mit der Ratte inder Beinerhese, die mit der Ratte in werdlen Bertrages und der bestimmten Ertlärung Issu (Natth. XIX.9.), nicht bestiene konden.

Reinhard, von bem portheilhaften Einflusse, welchen ebeliche Berhaltnisse auf unstre Sittlichteit haben sollen; in s. Prebigten v. 1795 S. 19. s. Necker de l'union conjugale in s. cours de la morale religieuse. Paris, 1500 t. s. s. 11, p. 1 Th.

### **§. 189.**

## a) Phyfifche Bebingungen ber Che.

Der Zwed der Che ift von gewissen Sigenichaften der Contrafenten abhängig, die mit ihren Pflichten bei der Eingehung und Fortsenung ihres Bereins in genaner Verbindung stehen. Es wird nemlich bei ihnen zuerst in phyfischen Butfucht die nothige Gesundheit des Körpers und Geiftes vorausgeseht, wie sie der Gatte von dem Gatten zu erwarven mmend wer. In B. 21

ten berechtigt ift. Enuuchen, impoteute, iuhabife und in ihrem Gemuthe gerrüttete Perfonen sollen fich nicht vermählen, weil fie etwas luerreichbares beginnen und nur fich und Andere betrügen. Beiter barf aber diese Forderung faum getrieben werden, da eine volltommene Gesundheit des Geistes und Körpers unter Menichen gar nicht gesunben wird.

In bem Rirchen, und Cherechte wird unter biefem Mrtifel von ben Chebinber niffen gehanbelt, bie icon Sandes in verbindernde und vernichtenbe eintheilt, mabrent fie Unbere entweber von ber Unorbnung ber Rirche, ober bes Staates ableiten. Aber genau genommen tann meber bie geiftliche, noch weltliche Dbrigfeit Jemanben binbern, ebelich au merben (1 Dim, IV. 2.), wenn er bie gu Diefer Berbinbung erforberlichen Gigenschaften befitt, ba bie Befriedigung ber Beichlechtsliebe ein Denichenrecht ift, meldes nach ber Dorm bes Staatszwedes nur beidranft, aber nicht verhindert, ober gehindert werben barf. Der Dangel jener Attribute ift gwar ein Sinbernig ber Che, aber es bangt nicht von ber Billfubr bes Gefengebers ab, fonbern von ber Ratur ber Sache; auch icheint in bem Begriffe eis nes verbinbernben Sinberniffes eine Ibentitat unb Lautologie ju liegen, welche Unflarbeit und logische Unord. nung in bem Princip ber Gintheilung verrath. In einer moralifden Orbnung ber Dinge treten mefentliche Chebinberniffe entweber icon por bem Schluffe bes ebelichen Bunbes, ober erft im Laufe ber Ghe ein. In bem erften Ralle find fie vernichtenb, in bem zweiten entbinbenb, ober auflo. fenb. Unmefentliche Sinberniffe bes ehelichen Bertrages find bloge Schwierigfeiten (difficultates), bie entweber von ber weltlichen und firchlichen Policei, ober burch bie Beisheit ber Eltern und bes Familienrathes gehoben werben tonnen und follen. Die Sittenlebre beschranft fich baber billiger Beife nur aif bie erften, ober auf biejenigen Eigenfchaften, die zu einer pflichtmäßig einzugefenden Ebe erforberich find, und beren Mangel folglich, wenn er bei ber Abfchließung bes Bertrages verbeimtigt wirb, ben Anderen nich
allein in feinem Richte vertet, sondern auch den feine Uhr
volltommenseit verbergenden Gatten mit bem Borwurfe eines trügerich en Bertprechens (dola), alle einet uhr
wahrheit und Gande beladet. Diefer Jall fann aber in
breifager Richtigh, emmid in pohifder, parbio gifch er,
moralifder und politifcheftechtiger Begiebe gieteten,
und forbert baber bei den wichfigen Folgen biefer
Riberbaftnife eine genauere Erndgung.

Richt alle Personen tonnen und baten sich gur Ghe begebren (non omnes unores ducere liet. Institutt, 1, tit. 10.), zuerst schon in physischer Ruftschen, weil die Erreichung des Etzgwecke nur unter der Worausstellung möglich volle, das jeder der Gontrachenten die erforderliche Gesundheitet des Geistes und Körpers besigte (sit mens sana in corpore sano, kwenel, sat. X 356.)

Es tommt hier

I) auf Dubertat und Dunbigfeit, ober boch bie morglifde Gelbftffanbigfeit an, Die ber Sausvater und bie Sausmutter behaupten foll. Die erfte bat ibre nas turlichen, in ber iubifchen Befebaebung mit einer unans ftanbigen Punttlichfeit nachgewiesenen Mertmale (Mischnah tract. 772 c. 5.), welche theils von ber Dilbe bes Simmeleffriches, theils von ber organifchen Inbivibua: litat ber Perfon abbangen. Muhamebs Lieblingsgattin, Mifcha, batte taum bas neunte Jahr erreicht, mabrenb bie alten Deutschen ihren Junglingen erft im breifigften Sabre bie Che geffatteten. Der Berliner Philosoph Daimon beirathete im eilften Jahre und zeugte im viers gehnten einen Knaben (Maimoniana von Dr. Wolf. Berlin 1813. G. 18.), mabrent Peter III. von Rugland und Ludwig ber XVI. von Franfreich noch im funf und gwanzigsten Jahre gur Che nicht reif maren, 21 0

Diefe Difparitat ber Ericheinungen ju regeln feben pofitive ganbesgefebe ein gemiffes Minimum bes gur Che tuchtigen Alters feft, welches g. 23. in bem preußischen Lanbrechte bei ben Mannern auf bas achtgebnte, bei ben Beibern auf bas vierzehnte, nach bem Cobe Rapoleon aber auf bas funfgebnte beichrantt mirb. In ben Berbefferungen ber Rovellen (constitut., 74.) batte ber Raifer Leo fur bie Junglinge bas funfgebnte, fur bie Jungfrauen bas breigebnte Jahr als frubeften Termin ber Che angeordnet. Das Ende ber Dubertat lief Uri: ftoteles (polit. VII, 16.) bei ben Mannern im fechaigs ften, bei ben Weibern im funfzigften Sabre eintreten, und hierauf beschrantte auch bas alte romifche Recht bie Erlaubnig jur Che. Es fallt inbeffen ber moralifche Grund biefes Berbotes nach ben obigen Erorterungen von felbit meg, wie es benn auch im tanonifden Rechte aus guten Urfachen ganglich aufgehoben ift (C. 27. cod. de nuptiis &. 4.). Rinben mir boch bei einem romifchen Geschichtsepitomator (Sextus Aurelius de viris illustribus c. 47.) bie mertwurbige Stelle: Porcius Cato censorius post octoginta annos filium genuit. Nicht minber wirb bier

2) eine vollkommene Befchaffenheit ber Gefclechtsorg ane vorausgesett.

# Das Geschlecht foll

 lanbs Journal ber praftifchen heilfunde. Berlin 1503. B. XVII. St. 1. S. 10. f.

b) Die Contrabenten follen gur naturgemaßen Geichtechtsgemeinichaft geschickt fenn. Unter ben
Mannern find folglich gum Chestanbe untauglich:

a) Die Berftummelten, ober Gunuchen, fomobl bie pollfommen, als theilmeife Entmannten. Dofes batte gwar biefe Granfamteit ausbrudlich verboten (3 Mof. XXII, 34. 5 Mof. XXIII, 1.); aber be: reits vor feiner Beit mar fie in Megypten berrichend (1 Dof, XXXIX, 1.), und unter ben Propheten be: handelte man foggr bie Gunuchen mit Boblwollen und Musteichnung (Jef. LVI, 3, f.) Spater uns terfdieben bie Rabbinen naturliche Gunuchen, ober Simpotente (eunuchos solis, man orio) uno pon Menichen verftummelte (eunuchos hominum, orno Dund biefer Unterschied tommt auch im D. I. por (Matth. XIX, 12, MG. VIII, 27.). Beiden erlaubte ber Talmub, nach bem Beifpiele Dotiphars. bie Ghe, und ftellte fogar bie bes Chebruches vers bachtige Battin bes Berfchnittenen (אישה סרים) por bas Giferfuchtsgericht (Mischnah im Tractate muno c. IV. S. 4.) Diefer Grundfat ift noch iett bei ben Juben berrichend (Schubts jubifche Dent. wurdigfeiten ober Rrantfurter Jubendronit: Frantfurt 1714. 26. II. G. 6.), und felbft manche driftliche Rechtelebrer balten biefen Fall fur bieben: fabel (Schotts Cherecht &. S4.), obicon nicht ohne großen Biberfpruch ber geiftlichen Behorben (f. ein mertwurdiges Beifpiel in Safche's biplo: matifder Gefdichte Dresbens. Dreeben, 1817. Ib. III. S. 233. f.). Much in China ift ben Caffraten bie Che gestattet (Barrow voyage en Chine, Paris, 1506. Chap. VI.). Die driftliche Gittenlehre wird und muß fich inbeffen gegen bie Bulaffigteit biefer Berbinbung ertlaren, weil fie phpfifch (Gir. β) Die überhaupt gur activen Gefdlechteaes meinschaft untauglichen Derfonen (impotentes et frigidi), es moge nun ber Grund biervon in ichmacher Conflitution, ober in vorbergegangenen Musichweifungen gu fuchen fenn. Dlato geffattete ben Impotenten einen Beitraum von gebn Jahren bis jur Scheidung (dialevies. De legg. I. VI. p. 316. Bipont); bas romifche (povell, XXII, 6.). fanonifche und proteftantifche Rirchenrecht (Bohmers principia jur. can. 6. 384.) fcbrantte ihn auf brei Sabre ein. In Rranfreich mußte bagegen ber Rore wurf ber Impoteng burch einen gefehlichen Beifchlaf (congrès) in Gegenwart von Matronen, Chirurgen und Mergten abgelehnt werben. Erft im Sabre 1677. wurde biefer unwurdige und fcanbliche Berichteges brauch ganglich abgeschaft (Pitaval causes célèbres et intéressantes rédigées par Richer. Amsterdam 1755. t. X. p. 390 ff.). Gollte nicht auch unfer beutsches, eben fo unanftanbiges, als unfitts liches Erplorationsfpftem aus bem Bebiete unferer Chegerichte gu verweifen fenn?

In Rufficht ber weiblichen Unfabigfeit jut Gefchlechts. verbinbung verorbnet amar bas fanonifche Recht, baff bei gegenfeitiger Uebereinfunft bie Ungeeignete (clausa et inhabilis) boch als Schwefter gu betrach. ten fei, ba fie nun einmal nicht Gattin werben tonne (decret, Grener, I. IV. tit. 15 tot). Das burch ift es aber auch ausgesprochen, baf biefer Berein nur ber Freundichaft, aber nicht ber Che angehort. 3) Much felbit biejenigen forperlichen Uebel, melde ihrer Ratur nach bie Gefchlechtsliebe neutralifiren . wie Bernien, Roteoleng, Die fallende Gucht, Die Luftfeuche und abnliche Krantbeiten foliegen in ber Regel bie morglifche Moglichfeit einer gludlichen Chegemeinschaft aus. Darmontel (nouveaux centes moraux) rechnet bierber auch bie Unlage gur Gicht, und ein beuticher Schriftfteller (Stolpertus, ber Policeiargt, im Gerichtshof ber mebicinifden Policeigefetgebung 1802) will fogar allen Pobagriften, lungenschwachen und beftischen Derfonen Die Che gerichtlich unterfagt wiffen. Es ift bas aber offenbar eine unerlaubte Befdrantung bes Rechtes ber Menfcheit : benn eine vollfommene Gefundheit ift an unferem Befchlechte gar nicht zu finden, und wie gefunde Eltern oft ichmache Rinber zeugen, fo finbet nicht felten auch bas Gegentheil fatt. Das M. E. (Di= chaelis mof. Recht. 6. 210.) und bas fanonifche Recht (de leprosis. Decretal. I. IV. tit. 5) geftattet baber auch ben Musfabigen bie Che, und bei bem Siechthum, melches uberall im Gefolge bes Lupus und ber Gultur ift. murbe eine großere Strenge in unferen Zagen weber weife, noch gerecht fenn. Dan muß es baber ber gemiffenhaften Gelbftprufung eines Jeben anbeim ftellen, ob er fich gur beharrlichen Musbauer im ebelichen Berbanbe gefdidt und fabig fuble und ibm in jebem Ralle nur eine offene Rutfprache über feine organische Inbividuglitat mit bem funftigen Gefahrten feines Lebens gur

Pflicht machen.

4) Diefelben Grunbfate leiben auch ibre Unmenbung auf bie ju einer fittlichen Chegemeinschaft nothwendige Ge: funbbeit bes Beiftes und Bemutbes. Rach bem romifchen Rechte war gwar auch ben Beiftebirren (Furiosis) bie Che geffattet (institutt. 1. I. tit. 10); bagegen fpricht ihnen bas fanonifche Recht biefes Befugnif aus bem triftigen Grunde ab, weil fie einer gefeblichen Uebereinfunft (consensus legitimus) gar nicht fabig feien (Decretal, Gregor, I, IV. tit. 7. c. 24). Denn obicon Beiftesichmache, Sang gur Etftafe, ober Melancholie und abnliche Unvollfommenbeiten ber Bemutheffimmung mit ber Rreibeit, folglich auch ben Pflichten bes ebelichen Bereins noch befteben fonnen; fo gefahrben boch eigentlicher Babnfinn, Berruttheit unb Buth (rabies) bie Gicherheit ber Derfon und bie Gemeinschaft bes fittlichen Bufammenlebens und ichließen folglich auch bie fittlichen Bebingungen einer gludlichen Gbe aus. Billig mill baber icon bas alte fanonifche Recht (a. a. D.) lieber bem Tauben und Stummen, weil boch burch Beichen noch ein vernunftiger Gebantentaufch bei ihm moglich ift, als bem Rafenben bie Gigen. ichaft ber moralifchen Rabigfeit gur Che augefprochen wiffen.

Reiche Casussitist über biese Geheinberniffe bei Sanchez de sancto matrimonii sacramento. Antverp. 1652. t. 11. p. 1. 59. Heinroth über bie Störungen bes Seetensebens, in seinem Lehrbuche ber Anthropologie. Leipzig, 1822. S. 75. ff.

#### ę. 19**0**.

by Pathologisch=moralische Bedingungen der Ehe. Grundsähe der Heiden, Juden und Muhamedaner über das Chehinderniß der Blutsverwandtschaft.

Bei benen, bie fich jur Che begehren, wird aber auch in pathologisch moralischer Ruf-

ficht eine freie Bahl und Liebe vorausgefest, Die unter ben nachften Bluteverwandten nicht mehr eintreten tann. Bei ben tief liegenden Granden biefee Cheverbotes haben fich gwar weder die De chte = lebrer, noch bie Doraliften fiber bas mabre Drineip Diefes Gefetes vereinigen tonnen; ja es bat fich fogar ber Liberalifm ber alteren und neneren Reit ju ber Muthmagung geneigt, bag wohl in Diefer gangen gebre nur ber Gis eines alten Bornr. theiles ju fuchen febu mogte. Aber Die Bolfemeinung aller Jahrhunderte geht bei ben Aufichten Diefes Berbotes icon unter ben Seiben von einem Maturgefete ans, und bie jubifde, driftliche und muhamed anifche Legislation wiederholt Diefes Ilrtheil mit gleichem Rachdrude, obicon mit ungleicher Beftimmtheit und Beidranfung.

Dem oben entwickelten Begriffe ber Che gemaß follen Berlobte aber auch als freiliebenbe Gatten in einem folden Berbaltniffe fteben, bag ber 3med ibrer Berbinbung nach feinem gangen Umfange erreicht werben fann. Das ift in pathologifd . moralifder, ober antbropologifd . pin: difder Ruffict ber Rall nicht mehr bei ben nachften Blutsfreunben: baber auch ihre Gefchlechtsgemeinschaft Blutichanbe (yauov arugla, Beisheit Calom. XIV, 26. incestus), ober biejenige Unfittlichfeit bes brutalen Beifchlafes genannt wirb, bie in ber naben Ber: manbtichaft ihren Grund bat. Die Rachweifung bies fes Grundes, ohne welche boch bie Gefengebung über biefen wichtigen Gegenstand im Rinftern manbelt, bat gwar große und manderlei Schwierigfeiten. Drigenes fagt ichon von ben Stoitern, fie hatten biefe Frage fur unaufloflich gehals ten (contra Celsum ed, Spencer, p. 194); Grotius mar berfelben Meinung, und unter ben neueren Raturrechtslebrern bat einer, ober ber anbere bas gange Problem beis nabe icon fur ein bloges hirnngespinft ber ju angftlichen Sauspolicei erflart. Bei biefer Lage ber Dinge mogte es mobl gethan fenn, biefe Unterfuchung auf bem biftorifchen Bege einzuleiten. Bier fcheint aber eine große Uebereinfimmung ber beibnifchen Bolfer alterer und neuerer Beit auf ein Berbot biefer Chen nach bem Raturgefese bingubeuten. Som er nennt bie Berbeiratbung ber Epifafte mit ihrem Cobne eine frevelhafte Thorheit, welche bie Gots ter fcmer beftraft hatten (Odyss. XI, 270. ff.). Das Feuer, beift es bei Xenophon (Cyropaed. l. V, c. I. §. 5.), brennet Ginen, wie ben Unbern, bas ift einmal feine Ratur. Schone Menfchen aber lieben fich nur aus freier Babl (loa Exactog we ar βούληται), nicht ber Bruber bie Schwefter, ober ber Bater bie Tochter, fonbern ein Rrember, benn Aurcht und Gefet balten bie Liebe in Schranten (goboc zal vonoc ixaroc fowra xwhiter). Mit Abideu fpricht bei bem Guripibes bie Bermione von ber Unfitte ber Barbaren, unter welchen fich ber Bater mit ber Tochter, ber Cohn mit ber Mutter, bie Schwefter mit bem Bruber vermischt (Andromache v. 173, s.). Rur bei ben entarteten und von ben wolluffigen Magiern irregeleiteten Verfern maren Frevelthaten biefer Art einbeimifc (Herodotus 1. III, 141. Wesseling.) Doib endigt bie Schilberung ber verbotenen Liebe ber Morrha au ihrem Bater mit ber graphifden Stelle (Metamorphos. 1. X. 345. ff.)

Ultra amens sperare aliquid potes impia virgo, Nec quot confundas et jura et nomina, senis fune eris et matris pellex et adultera patris, Tune eris et matris pellex et adultera patris, Tune soror gnati genitrixque vocabere fratris? Nec metues atro crinitas angue sorores, Quas facibas servis oculos atque ora petentes Noxia corda vident? At tu, dum corpore non es Passa, nefae animo nec concipe, ever potentic Concubitu vetito Naturae pollue foedus.

Cicero laft nach alten Gefeben bie Blutichanbe am Beben gestraft merben fincestum pontifices supremo supplicio sanciento: de legg. l. II. c. 9.). Die Romer folgs ten bier bei Schliegung ihrer Che febr ftrengen Grundfaben (Taciti anual. IV, 19.), und Claudius magte es guerft, bie Tochter feines Brubers Agrippina gu beirathen (XII, 7. s.). Aber fein Beifpiel fant wenige Rachfolger (Suetonii Claudius c. 26.) und bas Princip, bag blutichanberifche Chen bem Raturgefebe gumiber feien (nuptiae contra pudorem et jus gentium contractae. Digesta I. XXIII. 2.). berrichte noch immer in ber offentlichen Gittlichfeit por. Zauben von einem Refte bruten nicht gufammen und Canas rienvogel einer Brut bleiben baufig unfruchtbar. Wie batte biefe Bemertung einfachen Raturmenfchen entgeben tonnen, ba felbft bie Gronlanber, wie bie hottentotten, bas eine befannte Erfahrung nennen (Egede description de Grooland p. 109.), bie Indianer in Caracas feine Beirath ber nach: ften Blutsfreunde bulben (Dupons voyage dans l' Amerique méridionale. Paris, 1806, t. I. p. 300.), unb fogar bie Bilben in Rem : Bales in ber Difpenfation verbotener Eben unter ben nachften Bermanbten nie weiter geben, als gur Erlaubnif ber Berbeirathung von Gefdwifterfinbern (Turnbull Voyage autour du monde. Trad. de l'anglois par l'Allemand. Paris, 1807. p. 53.)! Auf Sumatra gebort bas Berbeirathen berer, bie ju bemfelben Stamme (berfelben Ramilie) geboren, ju ben größten Berbrechen und wird burch ein "offentliches Muffreffen" ber Schulbigen beftraft. "Benes Intereffe ber Jugend, jenes Erftaunen bei bem Ermachen finnlicher Triebe, Die fich in geiftige Formen geiftiger Beburfniffe, bie fich in finnliche Gefühle eintleiben. alle Betrachtungen bieruber, bie uns eber verbuftern, als aufflaren, wie ein Rebel bas Thal, woraus er fich erheben will, jubedt und nicht erhellt, manche Errungen und Berirrungen, bie baraus entfpringen, theilten unb beftanben bie Befdwifter Sand in Sand und murben uber biefe feltfamen Ruftanbe befto menis

ger aufgeflart, ale bie beilige Schen ber Bermanbtichaft fie, inbem fie fich einander mehr nabern, ins Rlare fommen wollten, nur immer gemaltiger auseinander bielt. (Mus meinem Beben, bon Gothe. Zubingen, 1811. B. I. G. 29.)" Bir verbinben mit biefer mertmurbigen Stelle bas Betenntnif eines finnlichen Beltmannes, ber im Begriffe fich ju Reapel mit einem jungen Frauengimmer ju verheirathen, Die unerwartete Radricht vernimmt, baf es feine Tochter fei. Er nennt Diefes Sinbernif mit gewohntem Leichtfinne ein Borurtheil; aber "ber Uebergang von ber Gefdlechtsliebe gur Baterliebe bringt bei ibm Geele und Rorper in Mufruhr." (Mus ben Demoiren von Cafanova, Giebenter Banb. Leipzig, 1825. G. 228.). Gilt von allen biefen Bemerkungen bie Behauptung, bag bie Uebereinftims mung ber Bolter einem Raturgefete gleich ju achten ift; fo fann bie Schluffolge nicht wohl zweifelhaft fenn. Die altefte Religionsurfunde ber Juben, melde bas Menfchengeichlecht von einem Paare berleitet, gebenft guerft ber Che Rains mit einem Beibe, bas feine Schwefter gemefen fenn muß, obne Difibilliaung (1 Dof. IV. 17). Rach ibr vermifchen fich bie beiben Tochter Bots mit ihrem in Wein beraufchten Bater, ber fie im Zaumel nicht erfannt haben foll, und auch biefe Gefchlechtsunordnung findet noch feinen Sabel (1 Dof. XIX, 30 ff.). Abraham beirathet feine Salbfcmefter (1 Dof. XX, 12, ff.), ohne baruber Gottes Digs fallen ju erfahren (23. 3 und 7), und fein Entel Safob verbinbet fich mit zwei Schweftern ju gleicher Beit, ohne bes: wegen von ber beiligen Urfunde in Unfpruch genommen gu werben (1 Dof. XXIX, 23, 28.). In biefen Stellen bat man gwar ein Erlaubnifigefet, ja eine ausbrudliche gottliche Unordnung biefer Chen finden wollen, aber ohne Grund: benn in bem Raturguftanbe bes patriarchalifchen Beitalters mußten bie erften Generationen nicht nur ben Reim einer großeren Mannigfaltigfeit in fich tragen, fonbern es war auch bas moralifche Bemußtfenn ber Menfchen noch viel zu wenig entwidelt und aus. gebilbet, als baf fie bas Untinomifche biefer Berbin bungen batten fublen unberfennen follen. Sollte fich aber, mas fo vielen neueren Gefchichtsforichern mahricheinlich fenn will, Die gange Genealogie ber Genefis nur auf ben femitifchen Geitenameig bes alteften Menfchengefchlechtes beziehen; fo tame bie in jebem Ralle naturmis brige Babl bes Rain swifden Mutter und Schwefter, fo wie bie faft unglaubliche Borausfetung, Abam habe am Ende feines Lebens Sunberttaufenbe feiner unmittelbaren Rachfommen gefeben, von felbft in Bergeffenheit. Erft Dos fes verbietet ben Beifchlaf mit ben nachften Unverwandten (3 28. XVIII, 6. ff.); benn שמר בשר ift pars carnis, ober propinguus, גלות ערות aber begeichnet ben actus Veneris proximus (vergl. Gesenii thesaurus 1. H. unter mba) und mit ibm bie Gefchlechtsvereinigung felbft. Db ber gange Abidnitt bon bem ebelichen, ober unebelichen Beifcblafe banbele, ift bier fur bie Gache gleichaultig; benn ba jebe Beichlechtsvermifchung ber angeführten Berfonen, auch nach bem Dobe ibrer Gatten, unterfagt wirb; fo perftebt fich von felbft. bag bas gange Befet auch von ber Gbe gelte und folglich in vortommenben Sallen als ein birectes Cheverbot betrach. tet werben muffe. Mus ber Parallele (R. XVIII. 17. ff.) erhellt bas beutlich; wie Dofes ben Gis ber Seele im Blute fucht, fo fucht er ben Grund biefes Inter. bictes in ber gemeinschaftlichen Bitalitat, bie bem Bermanbten Achtung einfloffen und feine Gefchlechtsliebe in Schranten balten foll. Er verbietet baber nicht nur alle Ghen in auffteigenber und abfteigenber ginie, fonbern auch bie Beirath ber Gefdwifter und bie Gemein-Schaft mit ber Cante, ber Stiefmutter, ber Stiefs fdmefter, ber Bitme bes Onfels, ber Schwiegertochter und ber Bitme bes Brubers. Mue biefe Sand. lungen bezeichnet er mit ben ftartften Ramen (ban, mar, non, marn) als fcmere Berbrechen, ftellt fie ber Go: bomie und Brutalitat (concubitus cum menstruata 3 Mof. XX, 18.) gleich und will fie, wie bie bemerften Unthaten, am Leben ober boch burch Rinberloffgleit (23. 20.) beffraft miffen. Berbutung ber Ramilienungucht tann bei ber meiten Musbebnung biefer Berbote ber nachfte 3med bes Gefebgebers meniger gemefen fenn, als Difciplinirung eines molluffigen Bolfes und Daffigung ber brutalen Gefchlechtes liebe burch ein peinliches Policeigefet, bas bei aller Gigenthumlichfeit in feinen Bergweigungen, boch aus ber Burgel bes Bernunftgefebes bervorgeht. Bei biefem großen Borauge ber Legislation einer wilben und barbarifchen Beit ift bennoch biefes gange Gefebffud, ber Beit feiner Abfaffung nach, zweifelhaft, im R. E. antiquirt (Gal. III. 24. Roloff. II. 14.), fur einen polpgamifchen, mit ber Beiligfeit ber Che noch unbefannten (5 Dof. XXIV, I. ff.) Staat beftimmt, und, mas bie Moralitat biefes Cheinterbictes betrfit, burch bie Unordnung ber Leviratsehe (5 Mof. XXV, 5. ff.) mit fich felbft im Biberfpruche. Unter Chriften fann baber biefer gange Abichnitt bes Leviticus nur mit großer Borficht benutt und auf bas geben übergetragen werben. Man vergl. Rosenmülleri Scholia in V. T. ed. 3. Lips, 1924. ad Levit. XVIII. 6. Dichaelis Abbanblung über bie Chegefebe Dofis, 2. Musg. Gottingen 1769. und beffen mof. Recht 6. 101.

Am R. S. fommen nur zwei Stellen vor, vie fich auf biefen Gegenstand beziehen (Matth. XIV, 4. und 1. Kor. V, 1. ff.). In der ersten migbiligt Johannes der Zaufer die Ehe des herobes Antipas mit seiner Schwägerin, wei er biefe sinnen Bruder entstigtet und überbeis seine erste Gemablin wöderrechtlich versteßen hatte. Diese Jandbung war zwar an sich höchst vernerssich; aber doch mehr gedoppetter Ehrberuch als Willessand, und kann sossillen nur in Wegiedung auf das mosaiche Geste 38 Wol. XX, 20.) gewürdigt werden. In der zweiten Settle ist von dem Ungange aus Schriftenproseitsten mit feiner Stiefnutter die Rede, die er nach dem judischen Wachen, das ber Retigionswechsel die kande der Bestweitschaft der Anglich aus fele, aus

fich genommen und mit welcher er, wie mit einer Gattin, gelebt hatte (N. T. edit. Koppe Vol. V. part, I. contin. Pott. Gotting. 1926. ju 1 Ror. V, 1.). Paulus tabelt biefe Schamlofigfeit als eine felbft unter ben Beiben unerborte Frevelthat und beurtheilt fie folglich nach allgemeinen moralifchen Grunbfaben. Es wird baber im D. E., wie in ber alten driftlichen Rirche, ber Begrif ber Blutichanbe amar fefigehalten, fo, bag man nicht zweifeln barf, Jefus und bie Apoftel murben viele Chen, Die ber Liberalifm driftlicher Dbrigfeiten bismeilen julaft, gemifbilligt und verworfen bas ben (Sebr. XIII, 4.). Aber bie bestimmte Rachweifung verbotener Chen biefer Claffe aus bem oberften Grundfage ber driftlichen Moral wird boch im R. E. vermifit, und es bleibt baber ber miffenschaftlichen Gittenlebre überlaffen, iene Bude auszufullen und biefe Debuction gu verfuchen.

Dubamed ift in feiner Gefetgebung fur bie ebelichen Berhaltniffe, fowohl in Rufficht ber Bielmeiberei, als ber Befchlechtsgemeinschaft und Chescheibung febr lar (Roran uberf. v. Bopfen: Babl. Gure. 2. Salle 1829. G. 34. ff.). Aber in ber vierten Gure, welche ausschliegenb von ben Beibern hanbelt, verbietet er boch bie Che mit Rrauen. welchen bie Bater icon beigewohnt baben, als ein greuels haftes Berbrechen; ferner bie Che mit ber Mutter, Tochter. Schwefter, Dubme und Bafe von vaterlicher und mutterlis der Geite; Die Ghen mit ben Tochtern bes Brubers und ber Schwefter, mit ber eigenen Gaugamme und ber Mildidmefter, mit ber Chefrau Mutter, ber Stieftoche ter, bei ber man Baters Stelle vertritt, nachbem ber Beis folaf mit ber Mutter vollzogen war; mit ben Beibern ber Gobne, mit zwei Schweftern ju gleicher Beit (ebenb. S. 65. f.). Duhamed nennt biefe Berordnungen gottlis che Gefete und ftellt fie ben Ghen mit ben freien Beis bern anderer Danner gleich, laft aber unmittelbar barauf bie Che mit verheiratheten Sclavinnen nach, bie bas Gigenthum bes Moffem geworben feien. Wie Dofes bei frinen Cheverboten von bem Princip ber Ibentitat bes Rleifches

(1 Mof. II, 23.) und Blutes ausgeht, in dem die Seele ist 3 Mof. AVII, 11.); so feitet auch Mudamed seine Sefete aus der gemeinschaftlichen Bitalität der Abstammung ab und verstätzt diese Princip noch durch die Mildverwand tichaft, weit die alte Welt in der Mild das Blut judit. Das von Michaells sowererffarte Geseh (mof. Archi & 206) von dem Kochen bes jungen Wocken in der Mild der Mutter (2 Mof. AXIII, 19.), leitet auf die dumfle Idee hin, die dem arabischen Gesehgeber vorschwebte, und auch von dieser Seite neue Forschungen und Auflätungen sorbert.

Refutatio Alcorani auctore Maraceio. Patavii 1698. p. 169 s. L'Alcoran de Mahomet trad, par du Ryer. Amsterdam 1734. p. 72. Refand de religione Mahomedica. Ultrajecti 1705. cap. 18. 19. 33. sq.

### §. 191.

Ueberficht ber hieraus abgeleiteten Theorien.

Aus dem Naturgesets ift die romische Geseige bung von den verbotenen Graden der Verwandelicaft hervorgegangen, die sich durch Bestimmtheit und weise Mäßigung empfieht. Aus dem A.
und R. T. sind vorzugsweise die Verordungen des
tanonischen Rechtes gestossen, in welches von Zeit zu Zeit anch willtshirliche nud hierarchische Gelebe sich eindrangten. Die Reformatoren, besonders Luther, Melanchthon und Chemuis, haben nun zwar auch hier dem Gewissensunge gesteuert, jedoch ohne ein leitendes Princip, welches allein manche Widerprüche, oder doch den Räffall in den Audassen, eine unglückliche Cassinitit und eine noch unsellener Dispensationslicen, katte verhaten können, Da erhoben fich manche Philosopheme über die änßeren, ober inneren Gründe dieser Sewerbote, die fich zwar oft widerstritten nub gegenseitig aushoben, aber doch, namentlich unter den Protestanten, die bürgerliche Gesehgebung in den Mittelpunct zwischen die Ertreme des römischen und kanonischen Rechtes versehten und eine definitive Bestimmung dieser freitigen Lecte vorbereiteten.

Das altre und neuere romische Recht unterscheibet ber boten e Chen (nupetias incestas), die zwischen den nachsten Eine steuervan der und Berichwägerten ein zegangen werden; una nftanblge (indecoras), wie zwischen einem Teriglassen, wie Weberccher und der Ernstellssen, dem Bertrecht und der Artischliemen, dem Gentrente und der Artischliemen, der der immte Archenschaft zieber die Bermaltung des Bermsgens abgelegt ist. Die ein geben in biese Geschaung insetzietet. 1, ist. 10.) jest familie aus wertengen, daß die findliche Pochachtung (respectus parentelae) mit der Geschicksselbe unverträglich sei, und unterlagt, ihm gemäß, sogene Geschiederschwünger

1) bie Che in gerade auf. und absteigender Linie, zwifchen Sohn und Mutter, Bater und Tochter, Entein u. f. w. Gelbft adoptirte Kinder durfte ber Bater nicht beiratben.

Water nicht heirathen.

2) Die Eben in geraber Seitenlinie. Bruber, Schwester und Salbichwester burften fich nie ehelich verbinben. Geloft bie aboptirte Schwester mußte vor ber Ebe ftei gelaffen werben.

3) Die Lochter und Entelin bes Brubers und ber Schwester burfte man nie gur Ehe begehren. Mohl aber mar Gefchwifterkindern bie Ebe erlaubt.

4) Die Cante und Großtante von vaterlicher und matterlicher Seite durste man nie heirathen, weil fie von Ummone Mor. III. B. 22

bie Stelle ber Ettern vertreten. Selbft auf bie aboptirte Zante bebnt fich biefes Berbot aus.

5) Sen fo mar bie Ehe mit ber Stiefe und Schwies gertochter, mit ber Stiefe und Schwiegermuts ter verboten.

Sichtbar erkennt man in biefen Anordnungen bie Gefebe eines cultivirten, monogamischen Staates, bie unternsitten ungteich angemeffener find, als bie mofaischen. Die
Morat wird nut bie Ausbehnung biefer Gesche auf die aboptirten Familienglieber in Anspruch nehmen, obicon auch
biefe aus bem Standpuncte bes sittlichen Anstandes bertheibiet werben fann.

Das ta nonifche Recht enthalt einen Abichnitt von ben verbotenen Chen (de nuptiis incestis. Decreti p. II. causa XXXV. quaest. 1. sq.) mit einem Stammbaume ber Confanquinitat und Affinitat, ber, wie ber Baum ber Ers fenntniß im Parabiefe, eine Reibe von Jahrhunderten binburch Die verberblichften Rruchte fur bi driftliche Menichbeit getragen bat. Goon bie Romer Literfchieben an ihrem Bermanbtichaftsbaume Grabe, ober Articulationen ber Beugung, und Einien, ober Reiben von Bermanbten, verboten bie Chen ber Blutsfreunbe in gerabe auf: und abfteis genber ginie bis ins Unenbliche, bie Gben ber Geis tenvermanbten aber bis auf ben fiebenten Grab, jeboch fo. baf bie Grabe ber Collateraten auffleigend von bem einen Bermanbten nach ben Gliebern ber Beugung bis gu bem gemeinschaftlichen Stammvater, und bann wieber nies berftelgend bis ju ben anderen Bermanbten berechnet murben. Rach Diefer Berechnung find fich Gefchmifterfinber im vierten, ihre Rinder aber im fechften Grabe vermandt (Biefe's Sanbbuch bes Rirchenrechts. Leipzig, 1810. 26. II. G. 630. ff.) Das fanonifche Recht vermehrte aber bie Babl biefer an fich ichon ichmeren und brudenben Ghebinberniffe burch neue, laffige Beffimmungen, bie nach bem Reugniffe eines achtungemurbigen Beitgenoffen (Angelmus de nuptiis consanguineorum. Opp. ed. Gerberon Lutet. Paris. 1675

p. 141 s.) aus folgenben Unfichten hervorgingen; "Du willft miffen, warum fich in ber driftlichen Rirche nach ber Unordnung ber heiligen Bater bie Summe ber Chebinberniffe fo febr gebauft habe, und verlangft Beweife berfelben nicht aus bloger Autoritat, fonbern aus ber Bernunft (rationem rationabiliter docentem.). Sierauf ermiebere ich bir als ein vielbelefener Dann, bag wir nicht nur biejenigen Gben unterfagen, welche fcon bie Barbaren fur uner: laubt bielten, fonbern auch bie von Dofes verbotenen. weil mir Chriften ben Gott ber Liebe verebren, und bie nachften Blutefreunde burd bie fich ichuis bige Liebe nnb Achtung (charitatis reverentia) an ber Liebe gur Beugung (generationis amor) verbin: bert werben, welche allein bas Thierifde ber Befolechtevermifdung ju Gbren bringen tann. Wenn baber bei ben Juben bie Che nur bis in ben britten Grab verboten mar; fo forbert es bei uns Chriften bie Bolltommenbeit bes Evangelii, bag biefe Babl per: bo ppelt, und folglich ber fechfte Grab, ale eine pollfoms mene Babl, gur Richtschnur genommen merbe." In biefem Sinne berechnete man nun von bem eiliten Sabrhunberte an, Die Grabe ber Seitenvermanbicaft nicht mehr, wie Die Romer, nach ber Ungahl ber Perfonen, welche aufs und nies berfteigend amifchen bem gemeinichaftlichen Stammpater in ber Mitte liegen, fonbern nach ber Ungahl ber Generationen von biefem aus, woburch fich benn ber fiebente Grab ber Confanguinitat nach ber romifchen Computation in ben vierten fanonifden vermanbelte, fo, bag nach ber neuen Reche nungeart bas Beirathen bis jum vierzehnten Grabe ber burgerlichen Bablung verboten murbe. Durch biefe von bem Pabfte Alexander II. fanctionirte Ausbehnung, Die erft Innoceng III. im 3. 1215 wieber bis auf ben vierten fanouifchen Grab befdranfte, murbe an fleineren Orten faft bie Beirath aller Ginwohner phofifch unmoglich gemacht, weil ju ben verbotenen Berameigungen ber Blutefreundichaft auch bie ber Affinitat, ober Berichmagerung bis gum vierten Grabe

tam, und man zu biefer noch bie Qua fiaffinitat, ober geiffliche Bermanbichaft rechnete, bie aus ben Sponfalien, Diportien, und bem Sacrament ber Taufe bervorging, fo, bag Diemand ein Dabchen, bas er jur Zaufe gehalten hatte, an feinen Gobn verbeiratben, ober baf boch wenigs ftens bas Rind eines taufenben Priefters niemals fich mit einer Perfon verbinden burfte, bie von feinem Bater getauft worben war. (Pland's Gefdichte ber driftlich efirchlichen Berfaffung. Sannover, 1807. B. IV. Abichn. H. G. 422. f.). Man fann bie Richtigfeit bes icon von Muguftin (de civit, Dei, I. XV. c. 16.) ausgesprochenen Grunbfabes, baff bie Eben amifchen naben Bermanbten unfruchtbar feien (Decreti pars II. cansa XXXV. Quaest. III. cap. 20.) unb baff man bei Schlieffung berfelben bas Gefes ber Mannias faltigfeit und bas Durchfreugen ber Racen (ebenb. quaest. 1.) begunftigen muffe, gwar feinesweges verwerfen; aber bie bierardifche Ausbehnung beffelben bis auf biejenigen Blieber. wo burch Bermifchung bes Blutes jenes Sinbernig langftens befeitigt ift, und bas bieruber von ber Rirche und ihrem Saupte angefprochene Difpenfationerecht ift ein legislatoris icher Unfug ohne Gleichen, von bem man faum begreifen mag, wie ibn bie fcmache und unmunbige Chriftenbeit fo lang au tragen fich entichließen fonnte. Dan berichtet aus ber Grafichaft Gffer in England folgenbes Greignif: Gine Bitme von vierzig Jahren beirathet einen jungen Dann und wirb Mutter burch ibn. In bem Tage ihrer Entbinbung ehlicht ihre Tochter erfter Che ben Schwiegervater Mun mirb fie bie Schwiegeribrer Mutter als Witmer. tochter ibres Schwiegerfobns und qualeich bie Schwiegers mutter ihres Schwiegervaters, als folde bie Urgrofimutter ihres eignen Rinbes, meldes in bemfelben Berhaltniffe nun fein eigner Grofvater wirb (Daltens Bibliothet fur bie neuefte Beltfunbe. Marau, 1837. 26. VIII. G. 226.). Das ift viel, nur feine Affinitat bes tanonifchen Rechtes mit ber Bernunft.

Buther hat fich bekanntlich fowohl burch bie offentliche

Berbrennung bes fanonifden Rechtes (10. December 1520). ale burch feine im Sabr 1522 verfafte Schrift vom Cheftanbe (Ib. X. C. 706. Bald, Musa.) biefen Diffbrauchen fraftig wiberfest. "Bo bu nicht Gelb haft, und ob bies Gott mobl gonnet, fo mußt bu boch beine Dubme im britten, ober pierten Grabe nicht nehmen , ober pon bir thun, fo bu fie bingenommen baft. 3ft aber Gelb ba, fo ift bies erlaubt ; benn fie baben Beiber feil, folde Rramer, bie bod nie ihr eigen morben finb." Er ging baber von bem Grunbfate aus: "Gott rechnet nicht nach ben Glies bern, wie bie Juriften thun, fonbern gablet ftrade nach ben Derfonen. Sonft weil Baters Schwefter und Brubers Rochter in gleichem Grabe find, mußte ich fagen, baf ich entweber meines Brubers Tochter nicht nehmen tonnte, ober auch meines Batere Schwefter nehmen mogte. Run bat Gott Baters Comeffer perboten und Brubers Tochter nicht verboten, Die boch in gleichem Grabe finb. Much finbet man in ber Schrift, baf mit allerlei Stieffdmeftern nicht fo bart gespannet ift gemefen. Denn Thamar, Abfoloms Schweffer meinet, fie batte ibren Stiefbruber Ammon wohl baben mogen (2 Sam. XIII, 13.). Buther verbot baber nur aus ber Blutsfreundichaft bie Gben mit Bater und Dutter, Stiefmutter, Someffer, Stieffdmeffer, Cobnes Tochter, Bas ters Schweffer und Mutter Schweffer; aus ber Somagericaft aber Die Ehen mit bes Baters Bru: bers Beib, bes Cohnes Beib, bes Brubers Beib, ber Stieftochter, bes Stieffohnes ober ber Stief. tochter Rind und bes Beibes Schwefter, fo bas Beib Dagegen ließ er bie Che mit Schwefterfinbern. ber Stiefmutter Schwefter, bes Beibes Schwefter nach beffen Tobe und mit bes Brubers Bitme nach. Aber wie bantbar man auch bier bie Berbienfte bes großen Mannes anertennen muß, fo beißt ein Bud verbrennen boch noch nicht reformiren; auch legte guther bem mofgifchen Gefebe offenbar einen ju boben Werth fur Chriften bei; er

mar fichtbar über bas enticheibenbe Princip in biefer Bebre ungewiff und rieth baber an einem anberen Orte; es follte "ber Sippichaft balber bei weltlichen Rechten bleiben." Ueberbies führte ibn bas Bermerfen ber Grabe ju großen Inconfequengen, bag er g. 28. im Jahre 1522 bie Che mit ber Frauen Schwefter nach ihrem Tobe gulieft fa. a. D. G. 714), und fie im 3. 1535. ale eine unnaturliche, blut: ichanberifche und pon Gott mit ichmerer Strafe bebrobte Bermifchung verbammte (f. Bebenten, ob bie Ghe mit bes verftorbenen Beibes Schmefter erlaubt fei? In feinen Berten Ih. X, G. 834.). Biel beftimmter brudt fich bieruber Delandthon (im Corpus doctrinae christianae Lips. 1572. p. 736. 5.) aus. Er bemertt fofort, bag uns bas molaifche Gefes nicht an fich, fonbern nur infofern binben tonne, ale es eine unveranberliche Dorm bes Sanbeins nach bem gottlichen Bernunftgefete (norma justitiae in mente et voluntatis divinae immutabilis) enthalte, verwirft bas Bablen nach Perfonen, fatt ber Grabe, als eine jubifche Thorheit (ut Judael nugantur), febrt bierauf ju ber tanonifden Berechnung ber Grabe aus rud und flimmt 1) fur bas unbebingte Berbot aller Chen mit Blutevermanbten in gerabe auf: und abffeis genber Linie; 2) in ben Geitenlinien fur bas Berbot ber Che mit Blutevermanbten bes erften Grabes unb bes ameiten ungleicher Linie, als bes Reffen mit ber Sante, ober ber Riece mit bem Ontel. Dagegen ertiart er 3) bie Ghen mit Bermanbten bes zweiten und britten Grabes, wie ber Gefchwifterfinder, fur unbeben tlich. Es fonnten wohl menichliche Gefebe folde Chen beidranten. boch muffe bas mit Beisheit gefcheben und ber arofferen Chrbarfeit wegen, fo baf bie nothigen Ausnahmen ben öffentlichen Behorben per pastores et magistratus gur Ermagung au ftellen feien. Ungern wird in biefem furgen und lehrreichen Abichnitte ber Artifel von ber Affinitat permißt. Rach benfelben Unfichten bat Chemnit eine ausführliche Bearbeitung biefes Locus angefangen (loci theologici. Francof. 1559. P. III. p. 522.), fie aber megen feiner Theilnabme an ber Concordienformel und Rrantlichfeit nicht beenbigen tonnen (p. 567). Diefe gude ift aber von Johann Gerhard (loci theol. ed. Cotta. Tubing. 1776, tom. XV. p. 216. sq.) fleifig ausgefüllt und von ibm bas Refultat (G. 266.) ergielt worben, bag nach bem gottlichen Gefebe nur 1) bie Gben mit allen Blutepermanbten auf- unb nieberfteigenber Binie, 2) mit benfelben im erften Grabe gleicher und zweiten Grabe ungleicher Seitenlinie verboten und 3) bie Ghen mit ben Berichmagerten in bemfels ben Berhaltniffe gu bemeffen feien. Das find benn noch bis jest bie Grunbfase bes proteftantifden Rirdenrechts, jeboch mit bem Bufate, baf bie Cheverbote ber Collateralen bis auf ben britten Grab (Rinber ber Gefcmifterfinber) gleicher, ober boch ungleicher Ginie ausgebebnt merben (Biefe's Sanbbuch Ib. III. Abichn. 1. G. 356. v. Sartibid's Sanbbuch bes Cherechtes. : Beipzig 1828. 6, 79.). In einzelnen beutiden ganbern find bie bieruber aufgeffellten Grunbfage in großerer ober geringerer Abbangigfeit bon ber mofaifchen Gefebgebung larer, ober ftrenger, fo, bag j. 28. in bem einen ganbe bie Che mit bes Mutterbrubers Bitme, mit bes Brubers, ober ber Schwefter Zochs ter, und bes Brubers Bitme ftreng unterfagt (Schlegels durbannoverifches Rirchenrecht, Sannover 1803. St. III. 6. 284, ff.), in anderen bingegen leicht bifvenfirt, ober ganglich freigegeben werben. Bor ben boberen, geiftlich-weltlichen Beborben, bie uber perbotene Chen au entideiben pfleaten. ftellten fich nun alle nach ben obigen Grunbfaben bif penfable Ralle in ber Birflichfeit alfo: 1) In gerabe auf= und abfleigenber ginie: 1) Stieffcwiegerettern und Rinber. a) Stieffdwiegervater und Stieffdwiegertochter. b) Stieffcwiegermutter und Stieffcwiegerfobn. II) In ber eigentlichen und auffteigenben Geitenlinie 1) mit ben Gefdwiftern ber Gitern und amar a) bes Baters Bruber mit bes Baters Brubers Tochter; b) ber Mutter Bruber mit ber Schwefter Tochter; c) bes Baters Schwefter mit

bes Brubers Cobn; d) ber Mutter Schwefter mit ber Schwefter Cobn. 2) Dit ben Gefdwiftern ber Grofeltern und amar a) bes Groftvaters Bruber mit bes Brubers En= felin: b) ber Großmutter Bruber mit ber Schwefter Entelin: c) bes Grofpaters Schwefter mit bes Brubers Entel : d) ber Grogmutter Schwefter mit ber Schwefter Entel. 3) Dit ben Gefdwiftern ber Stiefeltern und gwar a) bes Stiefvaters Bruber mit bes Brubers Stieftochter; b) ber Stiefmutter Bruber mit ber Schwefter Stieftochter; c) bes Stiefvaters Schwefter mit bes Brubers Stieffohn, III. In ber Seitenlinie gemefener Chegatten ber Bermanbten, unb amar 1) ber eigentlichen a) bes Brubers Bitme mit bes Dannes Bruber, b) ber Schwefter Bitwer mit ber Rrauen Schwefter; c) bes Stiefbrubers Bitme mit bes Dannes Stiefbruber; d) ber Stieffcwefter Bitwer mit ber Frauen Stleffdmefter; e) bes Chemannes Schwefter Bitmer mit ber Frauen Brubers Bitme; f) ber Chefrau Brubers Bitme mit bes Mannes Schwefter Bitwer. 2) Der auffteigen: ben Seitenlinie gewesener Chegatten und gwar A) ber Stiefeltern: a) bes Stiefvatere Bitme mit bes Dannes Stieffobn, b) ber Stiefmutter Bitmer mit ber Rrauen Stiefs tochter. B) ber Gefdmiffer a) ber Eitern, und amar 1) ber poliburtigen a) bes Baters Brubers Bitme mit bes Mannes Brubers Cobn; b) bes Baters Schwefter Bitmer mit ber Frauen Brubers Tochter; c) ber Mutter Brubers Bitme mit bes Dannes Schwefter Sobn; d) ber Mutter Schwefter Bitwer mit ber Rrauen Schwefter Lochter; 2) ber balbburtigen a) bes Baters Stiefbrubers Bitme mit bes Mannes Stiefbrubers Sobn; b) bes Baters Stiefichwefter Bitmer mit ber Rrauen Stiefbrubers Zochter; c) ber Mutter Stiefbrubers Bitme mit bes Dannes Stief: fcmefter Tochter; d) ber Mutter Stieffcmefter Bitmer mit ber Frauen Stieffcwefter Tochter; 6) bie Gefcwifter ber Großeltern und gmar a) bes Großvaters Brubers Bitme mit bes Mannes Brubers Entel; b) bes Grofvaters Schwefter Bitme mit ber Frauen Brubers Enfelin; c) ber Groffmutter Brubers Bitme mit bes Mannes Schwefter Entel; d) ber Grogmutter Schwefter Bitwer mit ber Frauen Schwefter Entelin. - Dan fieht aus biefem febr fleifig entworfenen, bier ber Ueberficht wegen unter brei Rubriten bargeftellten Schema, welche Bergweigungen ber Ramilien, nach ber Musbehnung ber Seitenvermanbtichaft und Affinitat bis auf ben britten Grab bas firchliche Gefet als problematifc in Unfpruch nehmen mußte, mabrent ein bestimmtes und leitenbes Princip ber Cheverbote, überhaupt ben größten Theil berfelben fcon nach Buther und Delanchthon, als einer Difpenfation gar nicht bedurftig, aus bem Rreife ber Berathung ganglich ausgeschloffen baben murbe.

In ber That haben bentenbe Danner auch feit ben frubeften Beiten biefes Princip auf verschiebenen Begen gefuct. Daimonibes, Gelben, Grotius, Thomafius, Montesquieu. Dichaelis und Richte fucten ben Grund biefer Cheverbote in außeren Grunben, und gwar entweber in ber Abficht, bie Familienungudt ju vers buten, ber man nur burch ein unbebingtes Interbict aller ebelichen Berbindungen swifden ben nachften Bermanbten babe begegnen tonnen; ober in ber Rothwendigfeit, Die Den? fchenrace ju verebeln, weil bie Erfahrung lebre, bag fomobl unter Pflangen, als Thieren bie Gefchlechter berabtommen und allmablig gang ausfterben, wenn man ibre Bermifdung nur auf wenige Ramilien befdrante; ober in bem Enbimede ber Staatsflugbeit, bie Ramilienverbin: bungen ju vermehren, ben Reichthum bes ganbes unter mehrere Glaffen ju vertheilen, bem Raftengeifte Abbruch ju thun und baburch bie offentliche Gintracht und Boblfahrt au beforbern. Mue biefe Deinungen treffen aber nicht gum Biele, benn, mas bie erfte, bie Berbutung ber Ramis lijenungudt betrifft, fo leuchtet es von felbft ein, bag fie awar ein Policeigefet, aber tein moralifches begrunden fonnte, meldes boch bei biefem Berbote porquegefest merben muff. meil es fich faft bei allen unverborbenen

Erbenvolfern findet. Much bat fur biefe Berbutung Die Das tur icon felbft geforgt; benn ber Talmub erlaubt bem jubifden Danne bei feiner Mutter, ober Tochter ju fchlafen, weil er in biefem Berbaltniffe bas Ermachen bes Gefchlechtes triebes faum fur moglich balt; und bei ben Sottentotten, einem febr uppigen Bolte, ift bie Blutichanbe unerhort, obfcon bie Ramilienglieber ohne Unterfchieb bes Beichleche tes in ihren Rraglen gufammen mobnen und fcblafen. Ueberbies beweißt biefe Soppothefe gu menia, weil es piele Bermanbte und Berfcmagerte gibt, Die an gang perichiebenen Orten leben und gelebt baben, folglich ben Gefabren ber Berführung gar nicht ausgeseht finb. Bon ber anbern Geite beweißt fie gu viel, weil man bann auch bie nicht vermanbten Sausgenoffen, oft gang frembe Derfonen, bie aufallig in ber Ramilie leben, nicht ebelichen burfte. Davon nicht zu fprechen, baf berienige, ber ein Moralgebot auf eine bausliche Policeimaafregel grunben will, Die Ratur ber Sittlichfeit taum erfant baben fann. Montesquieu. ber pon berfelben Soppothefe ausgeht (esprit des loix I. XXV. ch. 14.), hat zwar biefe Ginwurfe burch bie Bemertung gu entfraften gefucht, baf in ben angeführten Rallen bas Das turgefet bem burgerlichen, ober positiven weichen, ober viels mehr burch biefes ergangt merben muffe. Er fest fich aber baburch mit feinem eigenen Princip von ber Rationalitat aller Gefete in Biberfpruch; benn menn bie Rurcht por einer moglichen Berfubrung ber einzige und enticheibenbe Grund bes Cheverbotes zwifchen Familiengenoffen ift, fo muffen alle Eben unterfagt fenn, wo fie eintreten tann, und alle wieder augelaffen werben, wo bie Entfernung bie Gebuction unmöglich macht; benn mo bie einzige Urfache eines Befebes aufhort, ba bort bas Befes felbft auf. aber biefe Regel bier nicht anwendbar und foll es vernunftis germeife gar nicht fenn; es ift alfo bie gange Soppothefe, auf welche biefes Cheverbot gebauet wird, felbft nichtig. Die anbere, von Sume und Buffon begunftigte Meinung, als ob ber Grund ber ftreitigen Cheverbote in ber Ber-

ebelung ber Denichenrace ju fuchen fei, ift gwar mit bem Raturtriebe nach Mannigfaltigfeit befreundet, melder Shieren und Menfchen in ber Gefchlechtsliebe eigenthumlich ift und burch bas Durchfreusen ber Racen auch bie Bervolltommnung ber Gattungen beforbert. Der frangofifche und englifche Abel, erinnert ein langjabriger Beobachter, bat nur barum fo viele icone Danner und Frauen, weil bie Diffbeis rathen bei ibm baufig finb. Dagegen ftebt ber abnentreue Abel in Benebig rudfichtlich ber Race weit binter ben Gonbelführern aurud (Mémoires de Louis XVIII. Bruxelles 1832. t. VI. p. 60.), und noch verfruppelter geftalten fich bie Befchlechter in ben abgeschloffenen Raften fleiner und wingig fleiner Staaten und Freiftabte. Aber ein Raturins flinct ift tein Sittengebot: man ift auch nicht berechtigt, bie Chen iconer und hafilicher, gefunder und ichmacher Perfonen ju verbieten; nach Doid bat überbies Dorrha ibrem Bater Cingras ben Abonis geboren, mas boch nicht natur: widrig gedichtet ift. Bulett mag bie britte Sopothefe von ber Dustichfeit mannigfacher Ramilienverbinbung. en fur bie Gefellichaft mobl in bem Intereffe bes Staates gegrundet fenn; aber von ber mofgifchen Leviratsebe, von ber Ghe amifchen Bruber und Schwefter unter ben Rurften Derfiens und Spriens galt baffelbe, und wenn überhaupt in einer finberlofen Donaffie "bie Doglichfeit ber Aboption eis nem großen Reiche bie glangenbften Musfichten erofnet; fo wird ein boppelter Inceft in ber regierenben Familie barum nicht minber ein boppeltes Berbrechen fenn (Memoires de Fouché, Paris 1804 t. I. p. 316.)"

Eine andere Classe von Sittenscheren, die den Grund der Eheverbote mit Aristoteles (politie. VII, 16) aus dem Naturgesche ableitett, wollte ihn in inneren Hindernissen des die Geschichtbereine gesunden haben. Man derieß sich nemlich zuerst mit Arnobius und Ahomas von Aquin auf einen naturschen Absche (korror naturalis pignoris ex se mit. Arnobius advers, gentes. Hamburg 1620. lib. V. p. 101. sa.) vor dem Bestellickse mit den nächsen Ber-

manbten (horreur de s'unir à son propre sang. Vaillant). ben man fogar bei ben Thieren fanbe, namentlich bei ben Pferben, von welchen Mriftoteles (histor, animal. I. IX. c. 47) und Plinius (hist. nat. l. XIII. c. 42) berichten, baff fie nach ber Begattung mit ber Mutter fich felbft ben Tob geben follen. In ber That wird auch biefe Behauptung im Gangen von ber Erfahrung bestätigt; nur ift fie noch viel ju wenig in ihren Grunben erfaßt und bargeftellt, als bag fie ju einem moralifchen Princip erhoben werben fonnte. Es fann nemlich biefer Abicheu entweber in ber Ginnlich: feit, ober in ber Bernunft liegen. Run finbet er fich aber in ber Ginnlichfeit feinesmeges allgemein, weber bei Menfchen, noch bei Thieren; benn von biefen ift bas Gegentheil haufig befannt (est equo sua filia conjux, Ovid); unter jenen aber wirb er nur im erften Grabe ber Bermanbts ichaft bei unverborbenen Menichen mabrgenommen, bie fich ihrer Abstammung bewußt finb. Außerbem bat mobl ichon ber Bruber mit ber Schwefter, Die gugleich feine Zochs ter mar, in einer gludlichen Che gelebt, bie Buther felbit nicht getrennt wiffen wollte (f. ben mertwurdigen Rall in feinen Berten Eb. H. G. 1472. XXII, 1730. Bald.). Liegt aber ber Grund biefes Abicheues in ber Bernunft; fo muß er nachgemiefen und begreiflich bargeftellt merben, bamit bas Schabliche und Berberbliche verbotener Eben an bas Licht trete. Die blofe Sinnlichfeit abborrirt ja auch oft bas Gute und Beilfame und tann baber feinesweges fur fich allein bie Unfittlichkeit einer Sanblung begrunben. Unbere fubren baber bie fraglichen Cheverbote auf bie etterliche Sochs achtung (respectus parentelae) jurud, welche burch bie Che mit ben nachften Bermanbten entweiht werbe; es feien biefe viel ju vornehm, als bag fie unfre Batten werben tonnten; ber Beichlechtstrieb gebe aus eigennütigem, bie Bermanbtenliebe bingegegen aus uneigennutigem Boblmollen hervor; beibe feien baber ihrer Ratur nad unverträglich (Ditidens neuer Berfuch uber ben Rechtsgrund ber Cheverbote. Bittenberg 1800. Chlegels Darftellung ber

verbotenen Grabe ber Bluteverwandtichaft Sannover 1802.). Dan muß einraumen, baf biefes ichon von ben romifchen Moraliften und Rechtsgelehrten aufgeftellte Princip alle bis. ber aufgeführten an Beffimmtheit und Burbe übertrift; aber es ift boch nur auf bie Chen in auf- und nieberfteigenber Linie anmenbbar, nicht aber auf Die Berbindungen ber Col. lateralen, bie gerabe am haufigften gewunfcht werben; Liebe und Sochachtung miberfreiten fich auch nicht unbedingt. weil biefe oft genug erlaffen, ober burch Mehnlichfeit ber Befinnung ausgeglichen werben fann. Roch weniger wird man bie Bermanbtenliebe uneigennutig nennen burfen, ba fie viels mehr rein pathologisch ift und baber in ber Folge fo oft in Bleichaultigfeit und Sag ubergeht. Bare fie aber auch in ber That uneigennubig, fo murbe bas fittliche Bobiwollen bie Che nicht binbern, fondern beforbern, ba auch biefe gus lest ein fittlicher Bertrag ift und gur frommen Ginbeit bes Sinnes und ber That verpflichtet. Bieber Unbere berus fen fich auf eine naturliche Schambaftigfeit (verecundia naturalis), bie es bem mobigefitteten Denfchen nicht erlaube, fich mit feinen nachften Bermanbten ebelich ju vereinigen (Daulus nach bem cod. lib. V. tit. 6. Dufen: borf und Sotader). Much biefe Behauptung ift als Thatfache bes Gefühls mobibegrunbet. Aber jebes moralifche Gefühl ift nur eine buntle Regung bes Bernunftinftinctes in bem inneren Ginne, welcher ber Mufflarung und Mufidfung in Gebanten und Ibeen bebarf. Gewiß ichamt man fich bes Inceffes, wie ber Luge; aber biefe Erfahrung reicht noch nicht bin , bie Unfittlichkeit beiber Sandlungen gu be-weifen, ba man fich oft auch feiner Armuth, feines Glaubens, ja felbft feines Gebetes fcamt. Ift aber auch bie Blutfchanbe, wie wir bas nicht bezweifeln, von einer eigenthumlichen Befchamung begleitet; fo muß bie Biffenichaft boch auch biefem Gefühle feine individuellen Mertmale abs geminnen und fie in beutliche Begriffe gutfaffen, ebe fie pon ibm auf bem Gebiete ber moralifchen und rechtlichen Gefets gebung Gebrauch machen tann. Bei biefer Ginfeitigfeit

aller angeführten Berfuche hat baber Reinh arb (Spftem ber chriftt. Moral B. III. Bittenberg 1807. 4. Aufl. St. 337. ff.) fie famrtlich für biefe eben fo wichtige, all brittige Lehre in Anspruch genommen, ohne fie jedoch, wie es nobtig zu fepn scheint, in einer bestimmten Formel ausgufaffen.

Meine brei Abhandlungen über bas naturliche Princip ber Cheverbote zwischen Bermanbten. Gottingen 1799-1801.

### §. 192.

Moralifche Debuction ber Cheverbote gwifden ben nachften Bermanbten.

Wenn bas Wefen ber Che in einer, burch Gefchlechtespmpathie vermittelten, freien Liebe bes Sergene beffeht; fo tann fie weber mit außerem, noch innerem Rmange befteben, es moge Diefer nun ein phufiologifcher, oder pinchologifcher, febn. Dinn ift Diefes Lettere aber ber Rall bei ber Blutefre undicaft, in eben bem Berbaltniffe, ale fie Die findliche Liebe ju ben Eltern und um= gefehrt, und wieder die gegenfeitige Liebe Der Gefdwifter berahrt, weil die Dietat und bas Bewußtfenn der gemeinfchaftliden Bitalitat Die Gefdlechteliebe verbrangt und nur noch die Brutalitat bes blinden Triebes in ihrer Birffamfeit lagt, was auch von der Uffinitat, als einer vermittelten Confangninitat in analogem Berhaltniffe gilt. Es ift baber rechtmagia, Diefe Chen in eben bem Daafe ju verbieten, ober boch gu

verbindern, ale fie mit bem bauelichen Glade and die öffentliche Boblfahrt bedroben. Roch mebr aber ift es pflichtmaffig, fie in eben bem Berhaltniffe in meiben, ale fie mit ber inneren Ereibeit and Die gegenseitige Mchtung und Liebe gefahrben. Die Chen gwijden Blutevermanbten in auf- nud abfteigender Linie, fo wie bes erften Grades überhanpt, mit Ginichlug ber in ihm Berichwagerten in gerabe auffleigenber Linie, find baber burgerlich unbedingt, Die Chen ber im gweiten Grade verbnudenen Blutefreunde bingegen, fo wie die der in ber Seitenlinie Berichmagerten bes erften Grades, bedingt ju verbieten. Jene unbedingten Berbote muß bie Gittenlebre ale voltom= mene, die bedingten aber ale unvollfommene Dadftenpflichten auerfennen, ohne Die Gewiffen mit weiteren, über Diefe Grengen binausgebenden, Borfdriften in beidmeren.

Rach ben bisberigen Untersuchungen beruht bas Befen ber Che auf einer boppelten Buneigung und Liebe. Muf einer phofifden, bie burd Geichlechtsipmpathie vermittelt wird und fowohl burch bie forperliche Form, als bie Sarmonie ber Empfindungen einen Reit und Bauber erzeugt, ber bie Ginbilbungefraft und bas Gefühl in Die lebhaftefte Bewegung und bie Liebenben in einen gludlichen Buffanb verfest, ben fie nicht genug preifen tonnen, und ber, wenn er auch im Laufe ber Ghe feine romantifche Mufregung berliert, boch burch bas Rufammenleben, bie Bewohnheit. Ers innerung und bas Beburfniß eines reinen Gefühls immer wieber erhalten und erneuert wirb. Diefe phofifche Buneis gung foll fich nach einer weifen Ordnung ber Ratur in eine moralifche verwandeln; in eine Liebe, welche Mues, man

mogte fagen, auch bie Gebanten gemein bat; in eine Liebe ohne Rieber, ohne Unrube, ohne Unterbrechung und Berirrung; in eine Liebe endlich, melde bie Rreunbichaft, Die Achtung, bas reinfte Boblwollen, Die ebelfte Singabe und Gelbitverlaugnung und alle bamit aufammenbangenben Zugenben ju Gefährten bat (Physiologie des passions, ou nouvelle doctrine des sentimens moraux par d' Alibert. Edit. 2. Bruxelles 1825. t. II. p. 280. s.). Diefe tief aufgeregte Gelbfttbatigfeit unferer organifchen und geiftigen Das tur flebt mit jebem 3mange, bem außeren fomobl, als bem inneren, in gerabem Biberfpruche. Jener, ben fich aus meiten Eftern und Dbere erlauben, ober ber auch mohl burch eine Rothigung bes Bufalls berbeigeführt wirb, ift, wie bie gemeine Erfahrung lehrt, allein fcon binreichenb, Perfonen mit Biberwillen und Saf ju erfullen, bie fich vielleicht geliebt und verbunden haben murben, wenn man fie ihrer freien Reigung überlaffen batte. Jebes Dug ift ber Tob ber ehelichen Liebe. Das gilt in verftarftem Grabe von bem inneren 3mange bes Gemuthes, in bem fich ber Denfch bei ber Babl eines Gatten befindet, er moge nun pon phys fiologifd:pathologifder, ober pon pinchologifd: moralifder Befchaffenbeit fenn. Sener beflebt in uberwiegenben fibenifden und aft benifden Affectionen, Die in ber Individualitat und Stellung bes Menfchen liegen und burch ben fruberen Befit ber Geele Die freie Befchlechtsliebe unterbruden, ober boch neutralifiren, als ba find Bors liebe und Bibermillen, Berlangen und Abichen. Ber fich einmal freiwillig eine Geliebte ertobren bat, bem wird eine anbere Derfon, wie reibend und empfehlungsmurbig fie auch fenn moge, nicht mehr gefallen, und ibn alfo auch nicht mehr anfprechen, ober angieben. Diefer, ber pfnchologifch : moralifche Zwang, befteht in ber uberwiegenden Gewalt angiebenber, ober abfto genber Rrafte bes Gemuthes, bie ber Denich nach feiner inbividuellen Stellung nicht mehr abzumeifen, ober ju überminben vermag, als ba find bobere Liebe und Achtung. Go weift eine

gefühlvolle und bantbare Tochter, bie nichts weniger, als gleichguttig gegen bie Reite bes ebelichen Lebens ift, bie aunftiaften Ginlabungen ju ihm jurud, weil bie Biebe ju einer leibenben Mutter es ihr moralifc unmoglich macht. fie zu verlaffen. Go nothigt Abftanb ber Jahre, ber intels lectuellen und fittlichen Bilbung, ber mobigefinnten Jung. frau eine -Mchtung ab, bie bei ber Babl eines Gatten feine mabre und innige Liebe in ihr auffommen lafit . wie gunftig auch fonft bie auferen Berbaltniffe fenn mogen. (Si vis nubere, nube pari, Qvid). Das moralifche Goll. in ber vollen fubiectiven Rraft bes Billens und Gefühls. ift bier ber Birtung bes phylifchen Dug volltommen gleich, ja, wegen ber aus ihm bervorgebenben tieferen Affection bes Billens, noch ftarter und unüberwindlicher. Es binbet bie freie Gefchlechteliebe und wird icon fur ben erften Reim ibrer ebleren Regung vertilgenb und ausrottenb.

Run tritt aber biefer geboppelte innere Bmang une laugbar bei ben Blutsfreunden ein, fobalb fie fich gur Che begebren, und fest bie Bermanbtenliebe mit ber ebelichen in geraben Biberfpruch. Jene binbet mit unwiberruf. licher Gewalt ber Ratur, wie Buther fagt, "Bater und Rind, Bruber und Schwefter, Freund und Schwager; biefe ift bie freiefte, allergrößte und lauterfte Liebe por aller Liebe. welche Bater und Mutter verläßt; fie brennt, wie bas Feuer, und fuchet nichts. benn bas eheliche Gemabl: iene fuchet ets mas Unberes, benn ben fie liebt, biefe allein will ben Beliebten eigen felbft gang baben (von bem ebelichen Beben in f. Berten Ib. X. G. 757)." Dan mable nur bas gegenseitige Berbaltniß ber Eltern gu ben Rinbern, ober bes Brubers au ber Schwefter gur Rormalibee. ober zum Dagfftabe biefes Biberftreites. Beiben liegt eine naturliche Achtung und Dietat au Grunde, bie mit einem unvertilabaren Gefühle ihrer Unverleblichfeit verbunben ift und bie Schuld jeber Beleibigung ihrer Derfon erhobt; baber befanntlich ber Morb bes Baters, ober Brubers piel fraffis cher ift, als ein gemeiner Sobtichlag. Diefe inftinctartige

ven Ammons Mor, III. B.

## 354 It. III. Dritter Mbidn. 3meite Abth.

und unwiberrufliche Dietat fieht mit ber gleichen Mchtung. Die fich Gatten erweisen, infofern in offenem Conflicte , als fie bie Freiheit berfelben aufhebt, welche bie Bebingung bes ebelichen Bobiwollens ift. Dem gegenfeitigen Berbaltniffe ber Eltern und Rinber, ber Bruber und Schweffern liegt aber auch eine naturliche Liebe und Buneigung gu Grunde, bie aus ber gemeinschaftlichen Bitalitat, ober ber Ibentitat bes Fleifches und Blutes (3 Dof. XVIII. 6. Ephef. V. 29.) bervorgebt , und fich namentlich ba. wo Eltern, ober Gefchwifter von einem Fremben beleibigt werben, mit vorbringenber Gewalt und Rothwenbigfeit an: funbiat. Durch biefe Liebe ju bem eigenen Blute wird bie Befdlechtsliebe icon bei ben ebleren Thieren, noch mehr aber bei bem Denfchen unterbrudt, ber fich feiner Reis gung bewußt wirb und fein Boblwollen mit ber freien Bers nunftibee befreunden foll. In ber Uffinitat, bie eine burch ben Beifchlaf bes Blutfreundes mit einer fremben Derfon vermittelte Confanguinitat ift, tritt gwar bies fer geboppelte Bmang nicht in bemfelben Grabe, aber boch analog in bem Berhaltniffe ber ihr mitgetheilten, gemeinschaftlichen Bitalitat ein, woburch bie Stiefmutter eine Salbmutter, bie Stieffdmefter eine Salbichmefter wirb. Benn baber ber Bater bie Tochter, ber Bruber bie Schwester beirathen, ober mit ibr Geschlechtsgemeinschaft pflegen wollte: fo murbe bas nicht mehr aus freier Achtung und Liebe, fonbern nur aus vorberrichenber Brutalis tat bes Inftinctes, alfo gegen Bernunft und Gemiffen gefcheben; und ber Stiefvater ale Gatte ber Stieftochter ber Stiefbruber als Gatte ber Stieffcmefter murben fic analog, ober jur Balfte mit berfelben Schulb belaben.

Es ift folglich die Blutsfreumbichaft und Schwägerschaft in eben dem Maaße, als siedes Berbalting der Eftern zu ben Kindern, ober ber Brüber und Schwestern berührt, ein unüberfteigliches Chelindernis (knerikre innurmontable), das weber die rechtliche, noch die sittliche Gesegabung aus dem Wege zu räumen vermag.

Da burch bie besprochene Che fein Recht im eigentlis chen Ginne bes Bortes verlett wirb; fo tann gwar bier bie burgerliche Gefetgebung auch nicht von Rechtsme= gen einschreiten und noch viel weniger bie naturliche Freis beit in ber Babl ber Chegatten fatutarifch, ober willfubrlich befchranten. Bei ihrer Berbindlichfeit aber, fur bie öffentliche Boblfahrt gu forgen , bie mit bem Familienglude fo genau gufammenbangt, muß fie es boch jebem Ditgliebe bes Staates jur Bmangspflicht machen, fich ber ehelichen Berbindung mit allen Perfonen ber nachften Con= fanguinitat und Affinitat gu enthalten, bei melden ber Staatsamed ber Che, Ehrbarteit, Frucht: barteit und bausliche Boblfahrt nicht erreicht merben fann. Das murbe nun ber gall fenn, wenn fie gefehlich eine Gefchlechtsgemeinschaft gulaffen wollte, bie nur in ber Brutglitat bes Inftinctes (nuptiae incestae h. e. non castae) vollzogen werben fonnte, weil fie bie Reufchbeit aufbebat:, Die Musfchweifungen bes Ge, folechtetriebes eriunftigen, Die Fruchtbarteit und Bevolferung binbern und in bem Innern ber Familien felbft nur ben Samen bes Saffes und ber Bwietracht aufftreuen murbe. Gie muß baber Chen in gerabe auf: und abfteigenber Linie ber Blutsfreundschaft, amifchen Stief: und Schwiegereltern, Stief: und Schwies gerfindern, bann ben gange und halbburtigen Brubern und Schweftern, alfo namentlich Chen gwifden Blut 8: freunden im erften Grabe überhaupt, bann amifchen Berichmagerten beffelben Grabes in auf: und nies berfteigenber Linie unbedingt verbieten, wie bas auch nach einem ber liberalften Gefebbucher (Preugifches Landrecht. Ib. II. Zit. 1. &. 1. ff. Rach ibm Code Napoleon &. 161. ff.) gefchehen ift. Die Che mit ber verftorbenen Gat: tin Schweffer, ober bes Brubers Bitme, obicon gleichfalls gur Uffinitat bes erften Grabes geborig , fann jeboch ber Berbindung mit ber Stiefs und Schwiegermutter nicht gleich geachtet werben und ift baber ber folgenben 230

Run ift ber Lauf ber Untersuchung fo weit fortgeführt, baff auch bie religiofe Sittenlebre mit einem beftimms ten Refultate bervorzutreten vermag. Gie fcblieft fich bier an bas pon Dofes ausgesprochene uta von bem Chriftenthume beffatigte Daturgefes, namentlicht aber an bie Grunb: fabe bes Unfelmus und Delanchthon an, ohne bie unlauabaren Berbienfte bes fanonifden Rechtes au pers tennen, meldes in ber richtigeren Berechnung ber Grabe nur bem naturlichen Sprachgebrauche ber alten Claffifer gefolgt ift. Bas Dinbar bas britte Gefdlecht nennt (Pyth. IV. 255, rolraider gereate gerrevBer), bas beift bei Doib ber britte Grab (Metam. XIII, 28. ab Jove tertius Ajax v. 143. totidemque gradus distamus ab illo). Der obigen Debuction gemaß gebt nun bie Moral von bem abgeleiteten Drincip aus: meibe jebe Beichlechtsgemeinichaft. bie mit beiner inneren Freiheit unb Denfchens murbe, alfo auch mit einer reinen und bauerhafs ten Gattenliebe unverträglich ift. Das ift aber gewiß ber Rall bei ben in ber burgerlichen Gefellichaft unbebin at zu verbietenben Chen erfter Claffe, weil fie, im Ralle fie fich nicht, bem offentlich ausgesprochenen Borfabe gumis ber, in blofe bausliche Rreunbichaft und Bertraufichfeit aufs

lofen, ber brutalen Beichlechtsliebe einen Gieg über bie inneren Rampfe bes Bewußtfenns geftatten, ber bas Berg mit einer bleibenben Schuld, mit Reue und Rummer erfüllt und balb phyfifch und moralifch alle Freuben bes ehelichen Bebens gerftort. Blutfchanbe, ober Uebermaltigung ber beiligen Liebe gu bem eigenen Blut und Beben burch bie blinde Shierheit bes Gefchlechtstriebes, ift baber eine Art von Gelbfifdanbung, burd welche eine pollfommene Gelbft- und Rachftenpflicht verlett mirb. Man bat fonft bieber auch bie Eben mit bes Brubers Bitme unt ber perftorbenen Rrau Schwefter gerechnet; benn bie erfte murbe nach bem ameiten Ranon ber Sonobe zu Reucafarea im I. 315 mit ber Musichliefung aus ber Rirdengemeinfchaft beftraft (Hardnini acta concil. t. I. p. 281 sq.), und noch Beinrich VIII. von England machte fich, wie er vorgab, nach einer zwanzigjahrigen Berbindung, uber Die Che mit ber Bitme feines Brubers, ob fie fcon ber Pabft Julius II. bifpenfirend geftattet batte, bittere Gemiffensvormurfe. Die von bem Superintenbenten Job. Delcbior Gobe in Salberftabt gegen Rettnere in Queblinburg Bormurfe in Schut genommene und "gerettete Gbre ber Gbe mit ber perftorbenen Frauen Schwefter" bat in unferer Rirche erft feit bunbert Jahren Begunftigung por ber Berbinbung mit bes Brubers Bitme gefunden. Das ift nun offenbar ein von Dannern mit ber Reminifceng bes Mannes gefprochenes Urtheil; benn ein gartfublenbes Beib wurde auch bie Che mit ihrem Schwager aus gleichem Grunde verwerfen muffen. Aber bas Berhaltnif beiber Berfcmagerten ift boch offenbar ein freieres und megen ber ermangelnben elterlichen Soche achtung ungebundeneres, ale bas bes Sticfvatere gur Stief. tochter, ober bes Schwiegersobnes gur Schwiegermutter, und tann alfo auch einem unbedingten Berbote nicht unterliegen. Die Moral rechnet baber biefe Chen au ber anberen Claffe ber im ameit en Grabe ber Blutefreunbichaft verbotenen Eben amifchen bem Dheim und ber Richte, ber Dubme unb bem Reffen, und ben leiblichen Gefdwifterfinbern,

Die fich gwar famtlich fo nabe fteben, bag burch bie gemeinschaftliche Bitalitat bie Rreibeit ber ebelichen Liebe noch immer gefahrbet ift. Dan muß bas namentlich von ben beiben erften Ghen ber Bermanbten im zweiten Grabe uns gleicher Linie furchten, weil bier nicht, wie bei ben Gefchwis fterfinbern, eine boppelte, fonbern nur einfache Bermifchung bes Blutes eintritt und hierzu noch ein findlich elterliches Berhaltnig fommt, welches Die ebeliche Gemeinschaft erschwert. Aber icon bie einmal vermittelte Mannigfaltigfeit ber Mbs ftammung ichlieft boch ben ftrengen Begrif ber Blutichanbe aus; bem bebingten Berbote biefer Gben entfpricht baber auch nur eine unvolltommene Pflicht, Die bei ben Confobrinen abermale ein binbenbes Moment verliert, und ob fie icon bier noch marnt, boch auf bie Gben entfernterer Bermanbten nur von einem angftlichen Gemiffen ausgebebnt merben fann.

#### 6. 193.

## C. Politifd firdliche Bebingungen ber Che.

Wehr ober weniger hangen mit sittlichen Grund- siem anch biefenigen Wedingungen gusammen, an welche Mirche und Scha at bie eheliche Gemeinschaft gefnührt haben. Jene fann erwarten, daß man ihr nicht die Einweihung eines Bündviffes aufnue, dem eine noch best ehn de She, oder ein noch unaufgelöfter Beit winischen, daß die jungen Gatten unter dem Segen ihrer Eltern, oder nächsten Werwandten, mit einem durch frühere Ausfahneitungen unentweihten Fergen ihr nene Laufbahn beginnen mögen. Der Staat hingegen wird bestätigtet der Be gibar nicht von der Gleichheit

des Standes abhängig machen; aber er fann doch bie Shen besouders von ihm abhängiger Perfonen befchriftenigen, oder auf Erenfosigfeit gegründeten Berbindungen feine Zustimmung verfagen, und dadurch nicht allein zur Arminderung des Kamilienelendes, sondern auch zur Erhaltung der flittlichen Burde des ehelichen Bunde frafig mitwirten.

Die Berordnungen bes romischen Rechtes, welche die dienerichen Bedingungen einer gulingen Seh fesstellten, sind von ber christichen Richen sich tur baling, gebiligt, sondern in mehreren Fallen gesteigert und geschärft worden. Da sie nemlich an ben unten zu entwicklichen Grundsigen von der ausstaliesendern Gulitafeit der Monogamie sessioie, bat sie

1) großen Aieiß angewender, jede Bigamte zu verhüten. Dem römischen Rechte gemäß konnten die Frauen
der Soldvaten, wenn ihre Manner vier Jahre hindurch
abwesend waren, nach einer Angeige bei dem Borgesegten derschen zur zweiten Geb schreiten. Aber schon
Basilius forderte von ihnen die Bescheinigung des
Todes ihrer Gatten, und wenn sie ohne diese sich den
od verdeiratheten, erklärte er sie sür Esheben die konod verdeiratheten, erklärte er sie sür Esheben Gatten wollte die Kirche veröstinden, ob ihnen siehen Gatfen Constantin diese Erlaubnis ausdrucktich zugesichert
hatte. Aus diesem Grundssale ist die fürchliche Berbindtächtet immer Gatten abgeseitet, sich als Freie, oder
wieder Friegeworden nachzuweiten, damit die religisse
Weich ind siehe Merundsge ausgesprochen werde.

2) Auch bas noch nicht aufgelofte Berlobniß mit einer britten Person ftand nach bem firchlichen Rechte ber Abschießung einer gultigen She in bem Bege. Es unterscheibet bier jedoch die bloßen Sponfalten (fichs pactionis) von ber auf sie solgenten Geschieberbin-

### 360 Ih. III. Dritter Abidn. 3meite Abth.

dung (fides consensus). Wer das gegebene Wort bricht und eine Andere hieratet, wurde purz que einer Busqueg (fides mentia) verurtfeilt, ober an der Forftebung ber eingegangenen Spe nicht gegindere. Wer aber der bie beschlafene Braut verließ und eine Andere freiete, mußte sich von diese tennen, und zu der eiffen Bertobeten gurüftfeben (Decretal. I. IV. ii. 4. c. 1. de epones durerum). Wei wend je bei verlig biefes Urtheil auch mit dem I-tzgetlichen Rechtsgebrauche zufammenstimmt, so ist es doch der field der Bertobe der bei der ber des Goulfommen anemessen.

3) Die Ginmilligung ber Eltern jur Che nachjus fuchen, baben ichon bie beibnifchen Gittenlebrer ben Rinbern jur Pflicht gemacht. Gie grunbet fich auf bas Recht ber Ettern , ibre Rinber bei ber fur ibre gange Lebensgeit fo michtigen Babl eines Lebensgefahrten au leiten, und es ju verbinbern, baf fich nicht eine unmurbige Derfon in ibre Ramilie einbrange und ein unberufener Erbe ibres Ramens, ibres Unfebens und Gutes merbe. Go ermiebert in ber Unbromache bes Euripibes hermione bem Dreft: "nur mein Bater tann fur meine Berlobung forgen; es ift bas meine Sache nicht (B. 988. f.)." In ben Detamorphofen bes Apulejus (l. IV. p. 124. Bipont.) will Benus bie Berbindung bes Umor und ber Pfoche nicht anerfennen; impares enim nuptiae et patre non consentiente factae. Diefe alte Gitte murbe fcon im ameis ten Jahrhunderte von ber driftlichen Rirche genehmiget. Bertullian erinnert ausbrudlich: nec filii sine cousensu patrum rite et jure nubent (ad uxorem l. II. c. 9.). Auguftin will, bag ein noch unmunbiges Frauen. gimmer nicht ohne Ginwilligung ber Sante, ober Dut. ter fich vermable (cujus voluntatem in tradenda filia omnibus, ut arbitror, natura praeponit), es mare benn, baß fie nach eintretenber Dunbig feit von bem Rechte ber eigenen Babl Gebrauch mache (nisi

eadem puella in ea jam aetate fuerit, ut jure licentiori sibi eligat quod velit, Epistol. CCXXXIII.). In zwei übereinftimmenden Berordnungen ber Raifer Conftantin und Juftinian ift biefes Gefes, ftrenger, ober milber, auch in unfere burgerliche Befetgebung übergegangen. Dach bem preußischen ganbrechte ift bie Ginwilligung ber Eltern, Grofeltern, ober Bormunber nothig, wenn bie Berlobten unmunbig find, und felbft bie aus ber paterlichen Gewalt icon entlaffenen, ober bereits einmal verbeiratheten Rinber muffen bie Erlaubnif ber Eltern zu einer neuen Che haben. Rur bann, wenn fie ohne Grund bermeigert mird, fann fie von ber Dbrigfeit ergangt merben (2. 2. R. Ib. II. tit. I. S. 45. ff.). Der Cobe Mapoleon beflatigt biefe Berfugung mit bem Bufate, "bag Un= munbige, wenn bie Eltern verftorben find, fich an ben Ramilienrath (conseil de famille) wenden muffen, ohne beffen Ginwilligung feine Berbeirathung gultig ift. Dur bann, wenn bie Eltern, ober ber Fas milienrath biefe ehrerbietige Unfrage (acte respectueux) ohne Grund abweifen, fann einige Beit nachber gur wirflichen Che gefdritten werben (6. 148 ff.)" Das mit ift auch bie religiofe Gittenlebre volltommen einverftanben, ba ben Rinbern gmar Chrerbietung und Beborfam in Allem, mas recht und billig ift (Epbef. VI, 1.), aber nicht unbedingte Abbangigfeit von ber Bill: fubr und Laune ber Eftern gur Pflicht gemacht merben fann.

4) Die Rirche muß wunschen, bag junge Gatten mit reinem, burch frubere Musichweifungen unent: weihtem Bergen ihre Che beginnen. Sieruber fpricht fic bas alte tanonifde Recht unummunben aus. "Bollt ihr eine Frau nehmen , erhaltet euch fur fie. Bie ihr fie finden wollt, foll fie euch finden. Belder Jungling municht nicht eine teufche Gattin gu befiben? Wenn er eine Jungfrau mablt, wie follte er fie nicht unberührt verlangen? Suchft bu aber eine unberührte, fo fei es felbft; willft bu eine reine freien, fo merbe felbft nicht unrein. Dein Recht ift auch bas ihrige (Decret. p. II. caus. 32. Quaest, 6. c. 2.)." Diefe Berordnung ift eben fo meife, ale gerecht: benn Musfcmeifungen por ber Che truben nicht allein bie Reinbeit bes Bergens und ber Liebe, von welcher bas Glud bes ebelichen Bebens abbangt, fonbern erfullen auch, wenn fie gur Renntnig bes unschulbigen Gatten fom: men, fein Gemuth mit Sag und Berachtung, und mit bem nicht ungegrundeten Berbachte, bag bie alte, verbotene Reigung wieber aufwachen und neue Unorb. nungen peranlaffen tonne. Berlobte, bie fich bier etwas porgumerfen baben, find baber im Gemiffen verbunden. ihre Schulb ju offenbaren, bamit ber Unschulbige nicht burch ein verschamtes, ober verratherifches Stillichmeigen getäufcht und in feiner gerechten Erwartung betrogen werbe. Das mofaifche Befet abnbete befanntlich bie Untreue ber Braut mit ichmerer Strafe (5 Dof. XXII. 20. f. veral. Arvieur uber bie Gitte ber Bebuinen Mraber, überf, von Rofenmuller, G. 122); felbft bie beibnifchen Gittenlehrer erflarten bie Che in biefem Ralle fur ungultig (Euripidis Jon v. 11. ff.); bas tanonifche Recht lofete fie wieber auf, wenn gegen Dann ober Frau irgend eine achtbare Derfon auftrat, bie fie eines argerlichen Lebensmanbels beschulbigte (vir honestus, qui de fama, vel scandalo docet. Decret. 1. IV. tit. 1. cap. 27.); und Buther entschieb, ale ein neugetrauter Gatte an ber Unbescholtenheit feiner Frau ameifelte: "es geschabe bem Gefellen unrecht und fei er nicht fculbig, bie Jungfrau zu behalten, mo bas mabr ift, mas glaubmurbige Leute von ihr fagen; benn er finbet nicht, mas er gefucht bat (Berte Eb. X. G. 968.)." Dit biefer gerechten Strenge fpricht fich amar bie burgerliche Gefetgebung noch immer gegen bie Rrauen aus, geftattet ihnen aber gegen ben por ber

Che mancherlei Unordnungen ergebenen Gatten nur bann ein Recht gur Rlage, wenn fie ibn um feine Integritat wirflich befragt baben und von ibm burch faliche Bufage bintergangen morben find. Daburd mirb aber nicht allein bas Gebot bes Apoftels (1 Theff. IV. 4.), fonbern auch bas Recht und Bartgefühl ber Rrauen verlett und bem Jungling, ober Manne ein ftillfchweigenbes Befugnif gur regellofen guft por ber Ghe eins geraumt, meldes meber mit bem naturlichen Gittengefege, noch mit ben Borichriften bes Chriftenthums vereinbar ift. Bill baber bie burgerliche Legislation auch bie Fragilitat ber Unfchuld iconen, ober auf bie eintretenbe Rachficht und Bergeihung ber Gatten rechnen; fo foll bas boch nicht in orientalifcher Billfubr, mit Berabmurbigung bes zweiten Gefchlechtes, ober gum Rachs theile ber offentlichen Sittlichfeit geschehen, ba fich in jebem Ralle eine pollfommen gludliche Gbe nur bann ermarten laft, wenn bie Reuvermablten ibren Beruf obne Betrug und Zaufdung und mit reiner Liebe bes aonnen haben.

Ueber bie Unordnungen bes Staates in Rudficht auf ebeliche Berbaltniffe tann bie Moral nur infofern eine Stimme haben, als bie inneren und naturlichen Rechte bes Menfchen und Chriften burch fie beeintrachtiget merben, Das alte romifche und fanonifche Recht verbot noch bie Che gwis ichen Rreien und Sclaven (Deoretal. I. IV. tit, 9. de natis e libero ventre); biefer Unterfchieb gilt vor unfern Mtaren nicht mehr (Gal. III, 28.); bier werben bie Chen einer Coloniftentochter und eines ftolgen Ronigs, einer Drebigerstochter und eines machtigen Czars, einer Dagb und eines Rurften eben fo unbebenflich geweiht, als bas Bunds niß ber Ebenburtigen aus ben freieften und alteften Gefchlecha tern. Die Sittenlebre fennt nur eine Difebe, Die bes Bergens. Bie bie alte Rirche fonft ben Rnechten nicht geffattete, obne bie Erlaubnif ihrer Berren zu beiratben (Basilii canon 40-42); fo beburfen nun Staats.

biener und Rrieger bie Ginwilligung ihrer Rubrer und Dberen gur Che. Das ift eine weife policeiliche Unords nung; nur follte bie Berletung berfelben nicht bie Gultiafeit einer geschloffenen Gbe aufbeben tonnen, meil es anmagend und gemiffenlos ift, burch eine gang gufällige, oft balb befpotifche Menfchenfagung, ein fonft julaffiges, por Gott beschworenes Bergensbundnig vernichten ju wollen. Bie bie Ettern ihren Rinbern nicht erlauben, eine Che gu fcbliegen, wenn es ihnen an ben nothigen Ditteln bes Unterhalts gebricht; fo geffatten weife Dbrigfeiten Proleta: riern ohne Zalent und Rleif, Die gulebt mit ben Ihris gen nur bem gemeinen Wefen gur Baft fallen, ein leichts finniges Chebundnig nicht. Das ift febr lobenswerth, fo lang bie Borficht nicht übertrieben wird und ein gerechtes Bertrauen auf ben Gegen bes Simmels ausschließt. Ueber bie Frage: ob ber Chebrecher bie Chebrecherin nach bem Robe ibres Mannes beirathen burfe, maren bie Stimmen ber Alten getheilt. Augustin bejabte fie (de bono conjugali c. XIV), mabrent fie Gratian verneinte (caus. XXXI. quaest. 1.). Das preufifche ganbrecht aber perbietet nicht nur Perfonen, Die wegen gemeinschaftlichen Chebruchs geschieben wurben, fonbern auch benen, bie bem Beben ihres Gatten nachftellten, um fich mit einem anberen Geliebten gu verbinben, Die Che (Ih. II. Dit. I. 6. 25 ff.). Diefes Ges feb ift einer weifen Strafgerechtigfeit eben fo angemeffen, als fchunent fur bie Burbe und Beiligfeit bes ebelichen Bunbes und fann baber auch von ber Sittenlebre nur mit Achtung genannt werben.

Bingham origines, sive antiquitates ecclesiasticae, latine vertit Grischovius. Halae 1729. Vol. IX. p. 309 sq.

### 8. 191.

# Bon ben gemifchten Chen.

Doch ift es nothig, bei Schliefinng ber Ghe bie Berichiedenheit Des Cultus gn ermabnen, Die man guerft in ber afrifanifden und gallifden, bann auch in ber romifden Rirche als ein mefentliches Sinbernif ber Che betrachtet und mit ichmeren Inter-Dicten belegt bat. Dan glaubte, Die Beweife bafar im M. und Dt. I., in ben Musfprachen ber Rirdenvater und Concilien, im fanonifden Rechte und in der Erfahrung ju finden, welche lebren foll, baf Gatten von verfdiedenem Religionsbetenntniffe nur felten eine gufriedene Che fubren. Dinn fann es gwar allerdinge ber Lebeneffnabeit angemeffen fenn, bei ber Babl eines Gatten Die Ginbeit bes Glanbene in Aufchlag ju bringen, wie bas auch fouft in ber protestantifchen Rirche oft bringend genug angeratben worben ift. Gin Recht aber, gemifchte Chen ju verbieten, ift weber aus ben beiligen Buchern ber Inden und Chriften, noch ans ber alteften Rirdengefdichte erweislich; man bat vielmehr in den Provincialfonoden, auf welchen Diefer Gegenstand berathen wurde, Ilnglanbige und Saretiter im Gifer auf eine ungebührliche Weife vermifcht und finfenweise gwifden driftlichen Partheien eine Cheibemand aufgerichtet, Die weber von ber Matnr, noch ber Unalogie anderer Religionen ber Erde, noch von ber fortidreitenden focialen Eultur, noch von dem Staate felbft anerfannt wird und baber von allen Geiten einer weifen Befdrantnna bebarf.

Bei bem großen Ginfluffe, ben bas Chriftenthum auf bie Berebelung bes ebelichen Bunbes bemabrt bat, mußte bie Rrage, ob es einem Chriften erlaubt fei, fich mit einem Suben , ober Beiben ju verbinben , um fo viel mehr jur Sprache tommen, als bie beiben letten Bolfer gu ben Beis ten Sefu bereits in nabere Berührungen getreten und namentlich aufer Palaffing jubifche Lochter nicht felten als Sausmutter in beibnifche Ramilien aufgenommen worben maren. Zertule Lian, ber feinen montaniftifden Berrorifm auch in ber Rolge nie gang verlaugnen fonnte, mar ber erfte, welcher bie Che eines Chriffen mit einem Beiben, ober Unglaus bigen in ber afritanifchen Rirche migbilligte; ibm folgte Enprian mit gleicher Strenge, ohne jedoch biefes Berbot auch auf Bareifer und Schifmatifer auszudehnen, ju melden Die Rovatianer, Die er bitter befampfte, ohne 3meifel au rechnen maren; ibnen folgte fpater Dieronnmus von Bethlebem aus und an Ort und Stelle Muguffin; bod maren bas noch Privaturtheile, bie erft in brei auf einander folgenben Provincialfonoben ju Rarthago (3. 390 - 399) gefestiches Unfeben erhielten. Unter bem Raifer Confta n= tin bem Großen brangen biefe Grundfate auch in Gallien ein; eine Sonobe ju Urles (3, 314.) unterfagte bie Che einer Chriffin uud eines Beiben, jeboch noch furchtfam und porlichtig unter blofer Unbrobung ber Musichlieffung bon bem Abendmable. 216 aber bie driftliche Religion in Gallien berricbend geworben mar, bebnte eine anbere Sonobe ju Mabe (3. 506.) biefes Interbict auch auf Baretifer aus mit ber Bemertung, Die Rirche erlaube gwar bie Che mit ihren Eochtern, wenn fie verfprechen murben, tatbolifche Chriften ju werben, geftatte aber ihren eigenen Sobnen und Tochtern nicht, in baretifche Ramilien ein: autreten. Diefer Ranon murbe in ber Rolge nicht allein in bas tanonifde Recht aufgenommen, fonbern ging auch in bas fechfte Generalconcil ju Conftantinopel III. (i. 3. 692.) uber . welches noch vernehmlicher fpricht: ..es fei nicht erlaubt, baf fich eine Rechtglaubige mit einem Baretis

Per verheirathe und umgefehrt; vielmehr fei eine folche Che fur nichtig ju erflaren und als fcanblich (nefarium) aufzulbfen." Der Beweis follte aus (1 Dof. XXVIII, 1. und 2 Mof. XXXIV, 14-16.), fo wie aus (Efr. X. 10 -12) geführt werben. Das R. E. fcbien bas burch ben Musfpruch (2 Ror. VI, 14-17.) ju beftatigen ; bie ichon oben bemertten Rirchenvater, bie Synoben von Laobicea, Chalcebon, Conftantinopel (III.), Drieans und Tolebo ftimm: ten bamit überein; bas fanonifche Recht (X. de divort. t. 2. 1. 7.) erlaubte bie Erennung einer glaubigen Rrau von bem baretifden Manne burch ein Urtheil ber Rirche, und überbies follte auch bie gemeine Erfahrung lehren, wie febr bas Geelenheil eines Rechtalaubigen und feiner Rinber burch bie Berbindung mit einer Reberin und umgefehrt gefahrbet fei. In biefen Bebren ber tatholifchen Rirche ift foviel mabr und gewiß, bag es ber Rlugbeit feinesweges gemag ift, bei ber Babl eines Gatten über bie Berichiebenbeit bes firchlis den Glaubens binmeg ju feben. Denn ob es fcon gewiff iff, baf nur eine Religion bie mabre fenn fann, wie nur eine Bernunft unfehlbar ift: fo bilbet fich boch bie Rorm ber Religiofitat bes Gingelnen faft immer nach feiner Rirche, wie feine Bernunft nach ber erhaltenen Erziehung; bie ebes liche Liebe aber tann ohne Rrommigfeit gar nicht gebeiben. Wenn baber bie Gatten nicht einen Glauben und Mitar, nicht ein Gebet und eine Qugent baben; fo ift ibre Gintracht allerbings gefahrbet, und felbft bie Graiebung ihrer Rinber, uber bie fie boch querft einverftanben fenn follten, wird eine Beranlaffung jum Saffe und gu ber bitterften bauslichen Rebbe werben. Mus biefen Grunben baben bie beiben proteftantifden Rirchen, wenn ichon in offenem Biberfpruche mit ben Grunbfaben ber Reformatoren, nicht nur bie Chen ber Ihrigen mit Ratholiten, fonbern auch ber Butheraner und Calviniften bis jum Unfange bes porigen Sabre bunberts fur bochft bebenflich gehalten und eine lutherifche Princeffin erflarte bamale noch ihrem toniglichen Gatten, einem Calviniften, in frommer Ginfalt unverholen, es werbe

ibr unmöglich fenn, ibn nach feinem Ableben ihren feligen Gemabl zu nennen. Gelbft Thomafius, ber erfte Gachfe, ber biefes alte Borurtheil gleich ben Serenproceffen betampfs te, erflarte fich unumwunden fur bie Unflugheit und Unbemeffenbeit biefer Chen, namentlich unter bem Bolfe, welches burd Ungleichbeit bes Gultus leicht zum Religionshaffe, ober aum religiofen Inbifferentifm gereist wirb. Unbere aber geftaltet fich biefe Frage in unferen Tagen, wo man icon in ben nieberen und mittleren Standen Religion und Rirche, wie Recht und Rlugheit, ju unterscheiben weiß, und mo jeber pernunftige Burger, ber feine Bibel gelefen bat, es gerabegu für unerweißlich erflart, bag alle gemifchte Chen, befonbers ber Chriften unter fich, unerlaubt, verboten und funbs lich feien. Schon in ben Schriften bes M. D. wird bies fer Gegenftand mit einer Rationalitat und Gubiecti. pitat besprochen, Die nicht bas entferntefte Mertmal einer religiofen Berpflichtung fur Chriften an fich tragt. will feinen Gobn Satob mit einer Chalbderin perbeirathen (1 Dof. XXVIII, 1 ff.), weil er und feine Gattin aus bies fer Begend ftammten; gaban, Bea und Rabel maren Gobenbiener (R. XXXI, 34.) und feine Abrahamiten bes Glaus bens; bie Stelle beweift alfo gerabe bas Gegentheil von bem, mas fie barthun foll. Scheinbarer ift bas Berbot bies fer Chen (2 Dof. XXXIV, 14-16.); es lagt fich inbeffen aus ber Parallele (5 Dof. XVI, 10-13.) nachweifen, baß bie Grunbe beffelben rein politifch maren, weil es fur uns bebentlich gehalten wurde, eine gefangene Beibin gum Beibe ju nehmen, wenn fie nur vorber Ragel und Sagre befdnitten und ihre Rleiber gewechfelt batte. Diefes Berbannungegefet ber Rananiter fam auch nicht einmal gur Musfuhrung (Richt. I, 21. ff.); Ifrael, Samarien und Galilaa war reich an gemifchten Gben, und Galomo permablte fich felbft mit einer agnotischen Princeffin, melder ein beilis ger Pfalmenbichter feine Sulbigung barbringt (Pfalm XLV. 11. f.). Rach ber Ruffehr aus bem babplonifchen Gril fdidte awar Efra bie fremben Beiber gurud (Efra X. 10

-12.); aber biefe ftrenge Daafregel batte nur bie Abficht, bie gangliche Muflofung bes jubifchen Bolfes und Gultus gu verbuten; bie Beroben, wie Untipas, vermablten fich nicht nur felbft mit beibnifchen Furftinnen, fonbern verheiratheten auch ibre Rochter mit Mustanbern, wie bie Drufilla mit bem Relir , bem Freigelaffenen bes Claubius. Damentlich aber brachte bie Profeintentaufe ber Beiben bei ben Juben eine große Beranberung in biefem Theile ihrer Gefengebung berpor, fo, bag Seber, welcher fich ju bem Glauben an Jehos pab befannte und beschnitten murbe, eine Subin gu beiratben berechtiget mar. Das D. I. bob baber biefe Scheibemanb ganglich auf. Es erhellt bas fcon aus bem Runbamentalgefet ber Ghe (Datth XIX, 6-9.), meldes ihre Drb. nung auf bie Beit ber Schopfung jurudfuhrt, wo es weber Juben, noch Beiben gab. Das Band ber Ratur amifchen Dann und Beib foll ein unauflosliches Band bes Bergens und Lebens merben. Rur bie Untreue fcheibet; mas noch mehr bingugefest wirb, ift vom Uebel. Roch fprechenber ift bie Berorbnung bes erften driftlichen Rirchenvorftanbes gu Berufalem (MG. XV. 28.); man foll ben befehrten Beiben feine anbere gaft auflegen (23. 10.), ale bie Enthaltung vom Bobenopfer, von erftidten Thieren und ber Ungucht, als Rolge ber Gobenmablgeiten. Baren auch bie Chen mit ben Beiben verboten gemefen, fo batte bas megen ber vorbergebenben Erclufive ausbrudlich bemertt werben muffen. Das Argument vom Stillichweigen ift bemnach bier enticheis benb. Damit ffimmt auch bie ffrenge Muocution (Bal. II. 12-18) bes Apoftele überein, bie er zu Untiodien an feis nen Umtegenoffen Detrus richtete; er bezeichnet biefen als einen Uebertreter bes Gefetes von ber driftlichen Freiheit (V, 1 f.) und unterwirft feine angftliche Abfonberung von ben Beiben einem ftrengen Urtheile. Es ift, ale fprache er noch immer zu uns: wenn bu, ein Jubling, Chrift fenn unb uns boch gwingen willft, ju jubeln, fo bift bu ein Uebertres ter bes Gefetes. Bestimmt erffart fich bieruber berfelbe Apostel in bem Abschnitte (1 Ror. VII. 14-16.). pon Ammons Mor. 111, 23. 24

Der unglaubige Mann wirb burch bie eheliche Berbinbung mit einer Chriffin geheiligt und perliert baburch bie levis tifche Unreinigfeit bes Beiben. Das follte auch von ben Rinbern aus einer folden Gbe gelten, wie es bereits bie inbifden Gefebe verorbneten (muzz c. 4. mizno c. 4. 6. 3.); benn fie murben, wie Timotheus von ber Gunite (2 Dim. III. 5.), im Gefebe unterrichtet und begleiteten bie Mutter in bie Synagogen. In jebem galle mar bie Chris fin burch ihr Gewiffen an ben beibnifden Gatten gebun : ben und murbe nur frei, wenn er fie aberglaubifch und treulos verließ (B. 15.). Beit entfernt, eine Berführung bes glaubigen Gatten gum Unglauben gu befürchten, betrachtet ber Apostel vielmebr bie gemifchten Gben als eine Pflangidule bes Chriftenthums (B. 16.). mas auch bie Erfahrung beftatigte. Es fei biefe Berfchiebenheit ber Birchlichen Stellung (B. 17.) Gottes Bulaffung, und gieme es baber bem Chriften nicht, bier etwas ergmingen gu wollen, fonbern vielmehr, einen Jeben feinen Beg manbein au laffen. Bulebt bemertt er, es fei bas eine alla gemeine Berorbnung fur alle Gemeinben (B. 17.); fie ift folglich nicht blos permiffip fur bie Bergangenbeit. fonbern conflitutio auch fur bie Bufunft, und mirb am menigften burch anbere Stellen (2 Ror. VI, 14. ff.) entfraftet, weil bort nur von ber perfonlichen Gemeinschaft bes Glaus bens und Sanbeins, nicht aber von bem Gocialverhaltniffe ber Che bie Rebe ift. Damit ift enblich noch bas Gebot bes Apoftele Detrus (1 Br. III, 1.) ju vergleichen . baf driftliche Beiber ibre Danner obne Bort burch ibren fitts lichen Banbel befehren follen; eine Ermabnung, melde flillichmeigenb bie Erlaubnif gemifchter Ghen porquefent. Bieben wir nun bie Befchichte ber driftlichen Rirde gu Rathe, fo ergiebt fich , bag bie Gben ber Chriften mit Buben und Beiben bis in bas vierte Sabrbunbert burch fein offentliches Gefen verboten maren. Biele ber erften Chriften verbanben noch bie Befchneibung und bas Daffab mit ihrem Glauben und ihre Ehen mit ben Ifraeliten murben erft von

ben Raifern Balentinian, Theobofius und Arcabius unterfagt (L. VI. C. de Judaeis et Coelicolis). Suftin ber Dartvrer gebentt in feiner zweiten Apologie fed. Thirlb. S. 107.) ber Che einet driftlichen Romerin mit einem Beis ben . und Dieronpmus fest feiner driftlichen Rreundin Rabiola, melde smeimal unter ben Mugen bes Bifchofs Damafus mit einem Beiben verbunden mar, ein rubmliches Dentmal (epist. XXX. ad Oceanum). Rertullian, Enprian und Muguftin, wie ungufrieben fie auch mit biefer Sitte waren, tonnen boch bie bamalige Berrichaft berfelben in Rirche und Staat nicht in Abrebe ftellen. Doch beutlis der ftellt fich bas Unrechtliche bes Berbotes vermifchter Chen beraus, wenn man bemerft, baf man in ber Rolae Unglaubige und Baretifer ungebubrlich vermechfelt unb Es ift bas namentlich auf ber oben bes aleichgeftellt bat. mertten Synobe ju Mgbe (conc. Agathense) und bem brite ten Concil ju Conftantinopel gefchehn, wo man bab auf ben Rar: thager Rirchenverfammlungen ausgefprochene Unathem über bie Unglaubigen, Ger Seiben, auch auf die Baretiter mit Berufung auf 6 R. T. (Sit. III, 10.) ausbehnte. Mirgende hat fich bie untfarbeit und Confusion bet Begriffe mehr in ihrer Berberblichfeit gezeigt, als bier. 3m R. E. mirb bas Chriftenthum felbft aus bem Munbe feiner Geaner eine Barefis genannt (MG. XXIV, 14.); bie verfchiebenen driftlichen Getten ju Rorinth werben mit bemfelben Ramen bezeichnet (1 Rot. XI, 19.) und in bem Briefe an ben Dis tus bat ber Rame Saretifer nur Die Bebeutung eines ftreit: fudtigen Menfchen. Der neutestamentliche Ginn biefes Bortes pafit alfo in allen feinen Bergmeigungen auf unferen Gegenstand nicht. Die Rirchenvater bebienten fich biefes Musbrudes, jebe Gecte au bezeichnen, bann bie irrenbe, bann bie in einzelnen Bebren irrenbe, bann bie Gemeine ber Une driften und Unglaubigen. In ber Concilienfprache murbe bie lebte Bebeutung bie berrichenbes benn bie Bares tifer im porletten Ginne bes Bortes murben noch aur Gals bung augelaffen und batten an allen Gemeinrechten Theil.

Rad Balfamon gefcab bas bei ben Griechen noch im amolften Jahrhunderte, und es fiel baber feinem Bifchoffe ein, driftlichen Gectirern bie ebeliche Berbinbung mit ben vollkommenen Rechtglaubigen zu unterfagen. Wenn man baber feit bem fiebenten Sabrbunberte anfing, Sarctiter und Seterobore als Unglaubige ju bebanbeln, wie bas noch iest von ber romifchen Gurie in Rutficht ber Protestanten geschieht, bie boch mit ber tatholifden Rirche bie vier Saupt= fymbole gemein haben; fo ift bas nicht allein eine undriftliche, ungerechte und beleidigende Reuerung , fonbern auch eine Zaschenspielerei mit Begriffen, Die fie nach ihren eiges nen Erflarungen über ben großen Unterfchied bes Unglaus bene und ber Barefis verurtheilen muß. Die Aufrichtung einer fo fchroffen Scheibewand ift auch gegen bie Drbnung Gots tes in ber Matur, ber, weil alle Menfchen von einem Blute fammen (MG. XVII, 26.), fie auch jur ebelichen Berbinbung fabig gefchaffen und einzelne Racen nicht mie Pferbe und Maulthiere, bemiurgifch von einander abgefonbert miffen will. Gie ift gegen bie t, isbrufliche Grflarung Chrifti und feiner Apoftel, nabrt Den Saf und ben Ras ftengeift, ber mit ber driftlichen Liebe burchaus unverträglich ift. Rugleich wiberftreitet fie ber Unalogie aller Sauptres ligionen ber Erbe; benn nie haben bie Beiben gemifchte Che ihren weit auseinandergebenben Secten unterfagt; nie haben bie Juben bie eheliche Berbindung gwifchen Pharifaem, Gabs bucaern und Effenern verboten; nicht einmal im Roran. beffen zweite Gure fich ftreng genug über biefen Begenftand ausspricht, ift eine Unbeutung ju finden, welche auf Ches verbote amifchen fpatern Schiiten und Sunniten bezogen merben fonnte. Rom allein fteht bier uber Deffa und bem alten Berufalem , beffen Borbild bie Sagar mar (Gal. IV. 25.). Bangftens haben rechtglaubige Ratholifen, wie Sandes und Ligorio biefes Cheverbot fur undriftlich und unque führbar erflart, und nun follen Dillionen bes Rorben und Guben in bem Sahrhunderte ber Gultur fich baran gewoh, nen, auf bem morichen Grunde vermitterter Spnobalichluffe

eine dinefifche Mauer gwifden ihren Familien aufgerichtet au feben. Das Chriftentbum ift mittheilend und focial, wie alles Gute; nur ber Pharifaifm fonbert fich ab. Das foll und wird nicht gefchehen; benn auch bie bifcofliche Gewalt muß fich vor bem Rechte ber gurften und ihrer Bolter beugen, wenn fie Gottes Dronung erfennt und gwifchen Staat und Rirche eine Gaat ber Zwietracht ausftreuen will , bie fie pon Grund aus ju pertilgen burch driftliche Pflichten verbunden ift. Jeber Unbefangene fann nun ents icheiben amifchen folgenben zwei Begenfagen. "Die Rirche fann unter feiner Bedingung gezwungen werben, einer anderen im Beltlichen berrichend geworbenen Confession gmeifchlachs tige Baftarbe ju gebaren, und mer fie bagu gwingen will, intendirt Rothaucht an ihr, ber fich ju erwehren mit aller ihrer Rraft in berfelben Rothwehr, bie ber Gingelne bem Morber entgegenfeben barf, ihr bas Recht nicht abge=

sprochen werben fann (A than a fius von 3. Gorea. Regensburg 1838. C. 147.)." "Arber vich in nicht an veityrannen, die sloches verfieten. Man sinder wohl Chiffelen, die árger sind im Unglauben inwendig und der das mehrere Weil, denn kein Auch, heite, Lütke, oder Acher. Ein hier im Und, heite, Aufte, oder Acher. Ein hofte ist mann und Webl, von Gott wohl und gut geschassen, als St. Peter und St. Paul und St. Lucia, schweige denn als ein sofer, falleger Sprift. "Lutder & Grotalt von der Greicht geben 1. 3. 1522. (Werfer

Eb, X. S. 716 ber Sall. Ausg.). Die gemischen Gen von bem katholisch-firchtichen Gen von bem katholisch-firchtichen Genarbuncte auß betrachtet. Bon 3. C. Kutschler. Zweite Ausgabe. Wien 1838. Bon bem Berf. biefes handbuches siehe bei gemischen Gen von bem chriftichen gestächtlichen Und in Aufsichen Und in Rufflichen Und von der beurtbeilen wird. Sie foll auch in Rufflicht auf Elteratur als Commentar zu biefem Paragraphen betrachter werben Sonnen.

§. 195.

Beftatigung ber Che burch bie Trauung.

Der gwifden ben Berlobten abgefchloffene Bertrag, pon beffen Galtigfeit bas Befen ber Che abbangt, bedarf bei feiner Bichtigfeit fur ben Ctaat und die Rirche noch ihrer Unerfennung und Beftatigung burch. Die burgerliche, ober religiofe Trannng, um unter ben Cous bes Gefeges geftellt ju werden, Die erfte, von dem romifchen Rechte ausgebend, bat in neueren Reiten Die zweite ju verbraugen gefucht; aber nach bem Beifpiele ber Griechen, Romer, Juden und Dubamedaner ift man bald wieder ju ihr jurudgefehrt. Denn ob fie ichon überhaupt gegen Betrug und Unrecht feinesweges fichert, auch vor und nach ber Reformation nichts weniger, ale allgemeines Gefet mar, ober auch febn founte; fo führt boch ihr firchlicher Urfprung in Die früheften Reiten gurud und es wird ihr namentlich in ber protestantifden Rirde ein bober Werth beiges legt. Achtung fur Unftand und Drbnung, Die Gorge für bie Rechte bes Beibes und ber Rinder, und bas Bedarfniß ber religiofen Beihe far ben ehelichen Beruf machen es baber ben Berlobten jur Dflicht. fich ber öffentlichen Cauction ihres Bundes nicht nur feinesweges ju entzieben, foubern auch bie ebeliche Gemeinschaft erft mit ihr ju beginnen.

Der ebeliche Bertrag berührt feiner Ratur nach ein geboppeltes Berhalinis. Das erfte bezieht fich auf Die Gatten felbit und ip gegenseitiges Einverffandnis; bas ift bas eigentliche Weien ber Ebe, bem Grundlage ber alten Airche

gemaff, baf ber Mertrag bie Ghe bebingt. Denn nachbem Bott feibit bas erfte Chepaar verbunden batte (I Dof. I. 28.), enthalt fich Dofes, ber ben Brautigam gegen jeben Betrug ber verletten Jungfrauschaft ficberte (5 Dof. XXII. 13-21.), aller anberen Unordnungen von Beirathegebrauden (Dichaelis mof. Recht & 91.); Tobias wirb von feinem Schwiegervater jur Che eingefegnet (Dob. VII, 13. ff.); und im R. E. finden wir überall feine Borichrift, melde bie offentliche Sanction ber Che bestimmte. Much unter anberen Bolfern ber alten und neuen Belt befchrantte man bie Che auf biefen Privatvertrag; Alexander pon Dacedos nien vermabite fich mit ber Rorane nach perfifcher Sitte burch Theilung bes geweihten Brotes; unter ben Inbignern vont Diffifippi reicht ber Brautigam ber Braut ein Stud Bilb, fie ihm eine Rornabre, und bie Che ift gefchloffen : (Der Gefangene unter ben Bilben nach Sun= ter, von Binbau. Dreeben 1824. Ib. II. G. 107); unter ben Romern gab es offentliche und burch einen blogen Privatvertrag gefchloffene Eben von gleicher gefetlicher Guls tigfeit (Abams Sanbbuch ber romifchen Alterthumer, überf. von Mener. Erlangen 1806. 28, 11. G. 260 ff.); und auch unter ben Chriften ift biefer Grundfat niemals ganglich aufgegeben worben. Aber ber ebeliche Bund berührt boch auch bas öffentliche Berbaltnif fo vielfach und fo mannia: faltig, baf man fich unter gebilbeten Bolfern bewogen fant, Die an fich julaffige Privat- ober Gemiffensehe (matrimonium legitimum) bann erft fur anertannt (ratum) ju balten, wenn fie burgerlich vom Staate bestätigt, ober firchlich eingefegnet und geweiht worben ift. Go verfprachen fich unter ben Gricchen bie neuen Chegatten treue Liebe im Tems pel ber Juno; feierlich geschloffene Chen murben bei ben Romern bom Dontifer, ober Rlamen burch Theilung eines Ruchens (confarreatio) gemeibt; bie jubifden Ghen, bie nach bem Ralmub fonft von einer breifachen Bebingung, nemlich bem Erwerbe eines Beibes burch Gelb, brieflichem Bertrage, ober bem Beifchlaf abbingen, werben nun unter mancherlei

Formalitaten vollzogen (Bobenichas firchliche Berfaffung ber Juben Et. IV. G. 104); unter ben Dubamebanern aber ift amar bie Beftimmung ber Morgengabe ober bes Brautaefchentes vor bem Rabi Sauptfache; es wird jeboch bas Gebet bes 3man fur bas Brautpaar, welches nicht perfonlich erscheint, fonbern burch bie nachften Bermanbten reprafentirt gu merben pflegt, niemals verfaumt (v. gubes manns Stambul, ober Conftantinopel wie es ift. Dress ben 1827. G. 184.); Dabomet felbft murbe mit feiner erften Gattin nur bauspaterlich burch feinen Dheim verbunben. Die indeffen bei ben Romern ber religiofe Gebrauch ber Confarreation au ben Reiten bes Tiberius bem burgerlichen Bertrage ber Coemtion, ober bem Privatbundniffe ber Berlobten burch bie Bollgiehung ber ehelichen Gemeinschaft (usucapio) faft ganglich gewichen war, (Heineceif antiquitates Romanae ed. Haubold. Francof, ad M. 1822. lib. I. tit, X. 6. 9. sq.); fo traten auch unter ben Chriften Derios ben ein, mo bie firchliche Trauung ausgesett und pon ber burgerlichen pertreten murbe, ober nur als Gemiffensehe unter ben Betheiligten befteben tonnte. Befanntlich mar bas ber Fall in ber letten Jahrgebnte bes vorigen Jahrhunderts, wo bie frangofifche Revolution ben Gultus unterbrochen und bie Che in einen bloffen Civilact vermanbelt batte. Erft unter bem Confulate Bonaparte's fam bie firchliche Rach. trauung auf, Die er felbft fur Glieber feiner Ramilie anorbnete, ohne fich ihr jeboch fur feine Derfon au unterwerfen, mabriceinlich in ber gebeimen Abficht, fich Die Doglichfeit ber Scheidung von feiner erften Gemablin offen gu erhalten (Memoires du Duc de Rovigo. Paris. t. I. p. 402. sq.), Gelbft nach ber Bieberberftellung bes Konigthums in Frantreich murben gemifchte Chen amifchen Protestanten und Ratholiten bei ber Beigerung ber Priefter, fie firchlich eingus fegnen, wieber auf bie burgerliche Trauung beidrantt, unb Die Frage von ber Berpflichtung jur firchlichen Ginfegnung ift baburch von Reuem in ber Moral permidelt und ameibeutig geworben. Run muß man gwar einraumen, bag

burch bie firchliche Erauung bem Unrechte unb Betruge bei ber Schliefung bes ehelichen Bunbes nicht mit Giderheit vorgebeugt werben fann. Denn obichon bas in ber Regel vorangebenbe Mufgebot eine Urt von Cbictalcitation, alfo rechtlicher Ratur ift; fo fleht boch biefe auf wenige Gemeinben limitirte Dublicitat mit bem allgemeinen focialen Berhaltniffe ber Chegatten in teinem abgemeffenem Berbattniffe. Den Ginfpruchen fruberer Berlobten, ober ichon angetrauter Gatten tann, wie bie Erfabrung lehrt, baburch nicht mit Erfolg begegnet werben, und wer bie Erauung bober ftellt, als bas gegebene Bort, bem wird es nicht an Bormanben fehlen, auch fur Chebruch und Bigamie burch bie priefterliche Ginfegnung ben Schein ber Gefeblichfeit ju gewinnen. Go erffarte ber fpanifche Befanbte Graving am Sofe Rapoleons feiner Datreffe: "baf fie por Allem mit ibm verbeirathet werben muffe, weil ibm feine Religionsgrundfate nicht erlaubten, einem Frauensimmer beigumobnen, welches nicht feine Gattin mare. Bus gleich legte er ihr einen Contract vor, wodurch fie fich verpflichtete, ibn nicht als Chemann ju reclamiren, bis an fie bie Reibe tame, bas beift, bis fechgebn anbere Rrauen, bie er gebeirathet batte , tobt fenn murben. (Bebeime Befcichte bes neuen frangofifchen Sofes. Detersburg 1806. 28. I. G. 217)." Mus vielen abnlichen Rallen laft fich barthun, bag bie firchliche Formalitat ber Trauung mit ber entichiebenften Gemiffenlofigfeit noch pereinbar ift. Es lagt fich ferner gefchichtlich beweifen, bag bor und nach ber Reformation bie priefterliche Ginfegnung ber Che unter ben Chriften meber allgemeines Befes mar, noch unter gemiffen Berbaltniffen fenn tonnte. Der vierzehnte Ranon ber Sonobe ju Glvira (3. 305 ober 309) unterfcheibet fcon bie bloffe Uebergebung ber Trauung (virgines, quae solas nuptias violaverunt) von ber ftraflichen Treulofigfeit (grave crimen) ber Berlobten (qui sponsaliorum fidem fregerunt). Der Raifer Juftis nian erflarte eine Che fur gefeblich, wenn ber Dann ber

Rrau Treue geschworen und babei bie beiligen Bucher berubrt batte (auth. coll. VI. tit. III. novell. 74.). Das atte fanonifde Recht forberte jur Ghe ben Bertrag (conjunctio spiritualis), bie Erftarung beffelben in einer bestimmten Formel (ego to recipio in meum, vel meam) und bie mirfliche Gemeinschaft (decret, p. II. caus, 27. gu. 2. t. 36. sa.). Rad einem glaubmurbigen Berichte Delandthons verlobte fich Buther in einer Pripatmobnung por ben erbetenen Beugen. Bugenbagen und gutas Rranad (ingiησε προτέλεια είθισμένα. Epistol. l. IV. c. 24.) mit feiner Braut und vollzog bie Che por bem nachher feierlich veranftalteten Rirchgange (Butbers Berte, Eb. X. G. 860 ff.). Schon im Sabre 1524 ftellte er einen Cheichein fur Berlobte aus, Die fich vor ibm und vier anderen Beugen Ereue gelobt hatten (ebend. G. 866.), und in feinem Traubuchlein ift bie firchliche Ginfegnung nur fur biejenigen verorbnet . bir fie verlangten. Ebeobor Bega befchmerte fich febr, baf man feine Gemiffensehe, bie unter ben fircblichen Rermurfniffen feines Baterlandes nicht firchlich beftatigt merben tonnte, nur fur ein Concubinat bielt (Baule diction, unter Bene). Spater hat Boffuet, Bifchof ju Deaur, ale er noch Gubbigton ju Des mar, fich mit Demoifelle Daus leon, einem geiftvollen und tugenbhaften Grauenzimmer, auf eine abnliche Beife burch einen Seirathenertrag perbuns ben, ber von ihr nach feinem Sobe ben Beborben vorgelegt murbe, um einen Theil feiner Berlaffenschaft als Erbin au behaupten (Les Antenors modernes. Paris 1806, t. III. p. 233). Die fcottifche Rationalfirde, bie auch im ebelichen Berhaltniffe mit großer Strenge über bie Reinheit ber Sitten macht, ertlart noch jest bie religiofe Beibe bes ehelichen Bunbniffes nur fur gutraglich, und es fommen in ihrer Mitte, wenn icon felten, Ralle por, mo fie abgetebnt wird (Die fcottifche Rationalfirche von Gemberg. Sams bura 1828. G. 139 ff.). Rach ber Biberrufung bes Ebics tes von Rantes mar es fogar allen in Rranfreich gurudaes bliebenen Sugenotten verboten, ihre Chen von einem re-

formirten Drebiger einfegnen zu laffen, und bie beranmachfenben Samilien muften fich ein ganges Sabrbunbert binburch auf ben Gegen ihrer Eltern und nachften Bermanbten befchranten (Histoire de Bossuet par Mr. de Bausset, Versailles 1819. t. IV. p. 87 sq.). Junge Gatten unferes Glaubens, Die außer bem firchlichen Berbanbe unter turtis fcher, ober beibnifcher Dberberrichaft leben, befinden fich noch jest jumeilen in einem gang abnlichen Ralle, und tonnen boch vor Gott und Denichen in einer mabrhaft driftlichen Che leben. Bon ber anbern Geite ift es bennoch gewifi. bağ ber Urfprung ber firchlichen Erauung unter ben Chriften auf bie frubeften Beiten gurudführt und bag man fich ba, mo fie verfaumt murbe, immer wieber veranlagt fab, fle burch wieberholte Gefete eingufcarfen. Schon Ignatius gebentt ber Unordnung, fich mit Bormiffen bes Bifchofs zu vermablen (μετά γνώμης του επισκόπου την ενωσιν ποιείσθαι. Ad Pobycarpum in opp. Genevae 1623. p. 208.), damit bie Che nach bem Ginne Sefu gefchloffen werbe. In ber afritanis fchen Rirche, Die von Rom abbing, murbe Die Che firchlich geweibt und burch ein Opfer bestätigt (ecclesia matrimonium conciliat et oblatio confirmat. Tertullianus ad uxorem 1. II. c. 9. vergl. Münters primordia ecclesiae Africanae. Hafniae 1829, cap, 13.), Raifer &co (constit. LXXXIX.) miberruft ausbrudlich bie Gefebe feiner Borganger, Die auch ohne Trauung gefetliche Chen guliefen, und verorbnet bas fur, baf fie nur burch beilige Beibe (fend ebloyla) burgers liche Gultigfeit erhalten follen. Bu biefem im achten unb breigehnten Jahrhunderte wiederholten Gefete ift auch bie evangelische Rirche gurudgefehrt (Chemnitii examen concilii Tridentini loc. XIV. 6. 6.). "Die firchliche Trauung ift nothwendig zu einer gultigen Che, nicht als ob fie von Gott befohlen, ober mefentlich gur Ratur ber ehelichen Berbindung mare, fonbern weil fie Rirche und Staat ber offents lichen Gitte und Boblfahrt wegen verorbnet baben (Gerhardi loci theologici ed. Cotta. Tubingae, 1776. t. XV. p. 396.)." Diesem auch burch andere Forschungen (Ge-fcidiche der Kirchlichen Einigenung und Copulation. Eune burg 1905.) bewährten Resultate gemäß ift es eine wohlbegründete Socialpflicht ber Berlobten, überall, wo fie in einer gesehlichen Kirchngemeinschaft leben, die Boliziehung ische und Weise verlichen Berbindung von der retigischen Weise berfelben abhängig zu machen, weit sie

1) burch ihre Deffentlichkeit (3ob. III, 21.) gegen bie Un-

2) bie Braut im Angesichte ber Gemeinde aus bem Saufe ber Ettern und Berwandten, unter ihren feier- lichen Segenswunfden, an ber Sand ihres Gatten in eine neue Familie übergeht:

3) bie Neuverbundenen nicht allein an ihre Rechte, fondern auch an ihre wichtigen Pflichten erinnert und gur treuen Erfullung berselben ermahnt werden:

4) bas gegenseitige Berfprechen ber Ereue und Liebe fur ihr ganges Leben beiben Gatten feierlicher und wichtiger wird, und

5) es bem Chriften vor Allem gegiemt, ben eheflichen Beruf, welcher fo schwere Psiichten ausiegt (Matth. XIX, 10. Ephel. V, 25. hebr. XIII, 4.), mit Anbacht und Gebet zu beginnen.

Bingham origines ecclesiasticae. Vol. IX. p. 342 sq. Plant's Geschichte ber drifftiden firchlichen Berfaftung, Bb. I; S. 482 f. Bald's Geschichte ber Catharina von Boren, Salle 1752, S. 100 f.

#### 5. 196.

Bon ber Monogamie, Polygamie und ber . zweiten Che.

Gine mahre Che fann zu gleicher Zeit nur zwiichen einem Manne und einer Fran Statt finden, weil biefe Befchranfung ben Auftalten ber Ratur, dem Rechte, der Pflicht, dem Gemeinwohle des Staates und der beflimmten Vorschrift des Schriftenthumes gemäß ift. Bei dem Gewichte dieser Gründe faun die gleichzeitige Polygamie, oder Vielweiberei weder durch die Autorität des A. A., noch durch einzelne Beispiele der christliden Greiffiche, noch durch andere Privaturtzeile vertheidigt werden. Es liegt jedoch weder in der Schrift, noch in der Natur des chelichen Bundes ein Verbot der zweiten, oder folgenden She nach dem Zode des frührern Gatten; auch fleht dem, was Paulns nud die alte Kirche hieriber in Veziehung auf die zweite Che der Bischöffe und Diatonissinannen vervolunt haben, feine fortdanernde Verbindslichteit zur Seite.

Die phyfifchen und moralifden Zwede ber Che tonnen nur in ber Monogamie, ober ber gleichzeitigen Berbinbung eines Mannes und Beibes, erreicht werben. Es lehrt bas

1) (don bie Anflate ber Natur in bem abgemeffenen Berhaltniffe ber beiben Geschlechter zu einnander, weiches nach Premontval und Schmille (Die göttliche Dednung in den Beränderungen bes menschlichen Geschiechtete. Bwei Abelie. 22 Kules. Berint 1761) so gewönet ist, daß nach Ausglickung der geschen Gesten nur ein Individum gesten der Monnbartei jedem Gatten nur ein Individum jur ehelichen Gemeinschaft zusäußeit kann. Die fich nach führe der Mondler dam der berändigen Berbaltniffe in den hilbigt. Da nur iber fortgesiete Beboachungen belähigt.) Da nur iber

<sup>\*) 3</sup>m 3. 1817 wurden in Ruffland 788,810 Knaben und 711,795 Madden geboren. Nach ben neueren Berditerungstiften von Partis verbält fich die Jahl ber gebornen Knaben ju den Madden, wie 25 —24 (3 fc) ettes Urbertlieferungen, Jahrg. 1822, S. 421.). Dies

mannbare Menich ein Recht jur Che mit einer Person von reinen Sitten bat; so ift die Polygamie und Polyandrie mit der Dronung der Ander unwereinbar, und beide muffen baber, schon im arithmetischen Berchältniffe, als unvernünftig und unweise verworfen werben.

2) Durch jene wird überdies das Recht des Weibes, durch diese der die Würde des Wannes verlett. In den Augen des Worselnabers ift zwar des Wenschenrrecht der Frauen zweiselbest; selbst auf dem Concil zu Maton in Burgund (3. 561) dat ein sonl einer Bische Wischen noch die konte und vollkommene Menschen seien, und Owen (Epigrammata I. I. epist. 85.) sagt von deri großen Rationen:

Gallo, Hispano, Italo parvi cur penditur uxor?

Gentibus his mulier nulla videtur homo.

Die sittitide Cultivirung ber Boller burch bas Christenthum hat aber biefes schandliche Worurtheil langst wertigt und es fur mannliche Wornente erflater, auss schilfenene Liebe zu sordern, ohne sie selbst zu gewöhren. Roch verwersticher ist die gleichzeitige Polyans brie, weil sie bie Frauen entehrt, bie Manner hende würdigt, die Sitten verdircht, jede Familienabstammung unsicher macht und die dulleiche Dednung ganzlich zu Erneberte. Die Polyamie ist deber in allen Beziehungen ein unrechtlicher Zussand, vor welchen beibe Glicheber in ihren unveräußersichen Ansprüchen verselbt werben.

3) Roch bestimmter entscheibet bie Stimme ber Pflicht fur bie Monogamie. Denn bei ber gleichzeitigen Ber-

fee Mormalverbaltnis (25 M. ju 281 R., oder 50-53) ftellt fich fur Europa im Gangen beraus, menn auch in Schweben und Russiand die Knadengale twee gringer ist. Ein neuere Beobs achter weißt das arithmetisch nach und iets hinju: Ce rapport a été tovjours le meime depuis qu'on l'observe.

bindung mit mehreren Gatten geft nicht nur die ausschliegende Bertraulichfeit, und mit ihr die Einheit des Herzens und Ebens verloren, welche die eigentliche Seiet bes ehelichen Buntes ist, sondern die Tugend und Sittichfeit beider Geschlechter wird auch in ihren Grundsesien erschlittert. Die Männer werden Thrannen und entnerven sich durch aubschweisende und thierische Lüfte; die Frauen aber werden eisersüchtig, wollustig, grausam gegen ihre Kinder, strehten und bassen ihre Männer, nähren einen unwerschönlichen haße gegen die übrigen Beiber des Jaules, und lassen ihr im Gifmischerei und zu den größesten Berdrechen verleiten. Nur in der Monogamie kann die Ghe eine Schule und beit wie Weiskeit und bittlichen Beredung werden.

4) Rur fie enticheibet auch bie offentliche Boblfabrt. bie mit bem fillen Ramilienglude fo genau verbunben ift. Die ebeliche Gemeinschaft mehrerer Danner und Beiber unter fich hindert nemlich bie Bevolferung, ers seuat eine fcmache Generation, gerreißt bie Banbe ber Eltern: , Bruber: und Schwefternliebe, binbert bie Ergiebung, macht bas mannliche Gefchlecht trag und unthatig, reigt bas weibliche ju mancherlei Ranten unb unnaturlichen Ausschweifungen und ftort bie öffentliche Gintracht burch unaufborliche Ramilienzwifte, In Athen batte baber icon Cecrops bie Monogamie angeorbnet: Lufurg in Sparta, mo fein Rachfolger Ungranbribes bas erfte, argerliche Beifpiel ber Bigamie gab (Herodotus V, 39.); bie Romer, Gallier, Germanen und bie europaifchen Bolfer überhaupt haben von jeber in biefem Gefebe ber Ginheit ihr Beil gefunben.

5) Unter ben Christen hat nach ben bestimmtesten Schriftstellen (1 Mol. II. 24. Matts, XIX, 4 ff. 1 Kor. VII. 2 Septel. V, 33.) immer bie Mongamie geberischt; die Bigamie war zu allen Zeiten gesehlch untersagt und ist nur ausnahmsweife zuweilen, nicht ohne gerechte Michilliquing gestlatte worden. Ein hestiger Gegner dieser wohlthatigen Anordnung hat sie nun zwar in einer gescheten Schrift (Polygamia triumphatrix s. discursus politicus de polygamia anctore Theophilo Metheo, cam notis Athanasii Vincentii, Londiai Scanorum 1642. 4.) aus manchetei Grunden bestritten. Er berust sich auf das Beispiel Lameche (1 Mos. IV. 19. 23), Jacobs (XXII, 24.), Davids, Sasomo's, und das mossische Versaubnisgeses der Beisweiterei: (3 Mos. XVII, 17. XII, 15.); auf die Beispiele der Kaiser Gonstand, Gonmodus, Valentiians und Carle bes Großen; auf die von ben Resematoren ausberücklich gebüligte Doppetie Philipps, Landgroßen von Hellen, und auf Luthers Erstärung über die moralische Judssisseit der Polygamie. Es seuchtet indessein das

1) wie bas 2. 2. überhaupt von ben Chriften mit Borficht gelefen merben muß, am meniaften bie Gitten ber Datriarden und jubifden Ronige, Die fich bei ihren befcbrantten Religionbeinfichten gar mancher Thorbeiten und Berbrechen fculbig machten, unbedingt gebilligt und gur Rachahmung empfoblen merben burfen. Dofes erlaubt nur bie Dolpamie, obne fie au empfehlen; und wenn er bas auch gethan batte, fo fann boch bei ber neutestamentlichen Abrogation feines Gefebes (Rom. X, 4. Roloff. II, 14.) fein Musfpruch fein Recht für unfere Beitgenoffen begrunben. Gelbft Dubamed. welcher ben Geinigen brei, ober pier Reiber ju nehmen geftattet, außert fich bieruber vorfichtig, und will, bag man fich im zweifelhaften Ralle mit einer begnuge (Gura IV, ju Unfang), mas auch von ben meiften Mollemin gefcbiebt. Er felbft bat feine aludlichften Sabre mit einer Gattin verlebt, und erft nach ihrem Tobe und bei feinem icon berannabenben Miter entichloft er fich jur Polygamie aus Grunben, bie in feiner Stels lung und in bem Bunfche lagen, fich mit ben Sauptern feiner Stamme ju befreunden,

2) Es ift mahr, bag bie Bifchoffe ben beiben Gohnen

Sonstantine des Erogen, Conftans und Constantius, die Bigamie nachgesten haben; daß Ambrosius die Doppetche Balentinians nicht verworfen, und das nunter Karl dem Erogen die Legitimität seines aus einer Doppetche erzeugten und nacher so berühmt gewordenen Sohnes Roland nicht angesodten dat. Aber über Ludwigs XIV. von Frankreich vielweiberische Desembenz dat auch das Portament fein fteraget Urtheil gefült, und in Deutschland waren die Geistlichen öfter, als einmal, pflichtvergessen genng, ihren Füssen eine zweite Semachlin die Edoptien der ersten anzutauen. Kuffenstünden werden noch nicht Augenden, wenn ihnen Feighehr, oder Schmeichteit den Stempel bes Gesets aufgabrücken verstückt.

3) Ueber bas im 3. 1539, von ben Bittenberger Theologen ausgeftellte Gutachten, bie Doppelebe bes ganbgrafen von Seffen, Philipps bes Grogmuthigen betreffenb, tann, nachbem ber gur tatholifden Rirche übergegangene Banbaraf, Ernft von Beffen, bas Driginal aus bem Caffeler Archive an bas Bicht gezogen bat, fein Breifel weiter obmalten (Seckendorfie historia Lutheranismi, Lins. 1694. p. 277 sq.). Euther, Delandthon, Bucer, Corvinus und anbere protes ftantifche Theologen haben bort bie Deinung ausgefprochen, "bag bas Evangelium bie mofaifche Erlaubnif ber Polygamie nicht wiberrufe, bag aber biefe Freis beit nicht offentlicher Gebrauch werben tonne und burfe." Melanchthon bat noch in bemfelben Sabre fur biefe Uebereifung in einer fcmeren Delancholie gebuft, und bie evangelische Rirche bat fofort und fpater ibre Difbilligung biefes zweibeutigen Bebentens unummunben ausgesprochen. Boffuet batte baber biefen Rebltritt, ben er mit fichtbarem Boblgefallen beleuchtet (Histoire des variations des églises protestantes. Paris 1730. t. 1. p. 249 sq. 281 sq.) nicht bem Proteftantifm überhaupt jur Baft legen follen. Berichtet boch pon Ammons Mor. III, 25, 25

eine Barifer Beitfdrift (Minerve française, Paris 1804, t. IV. p. 411.) von bem Dberhaupte ber romis fchen Rirche, Dius VII., "er habe bie Bigamie eines reformirten Cbelmannes ber Schweig, ber bereits in eis ner rechtmäßigen Che lebte, mit einer fatholifchen Bitme, auf ibr Unfuchen, in einem Breve bom 16, Januar 1804, obidon unter bem Giegel ber tiefften Berichwiegenheit, gemehmigt." Es tann ja bieraus nur folgen, baff bie Unfehlbarteit meber biesfeits, noch jenfeite ber Diber au finben ift.

4) Rad Mletheus (G. 545.) foll Buther in feiner Grflarung ber Genefis jum 16. Capitel gefdrieben baben. "Bift bu ein Chrift, mußt bu bich nicht fcheiben. Aber nicht verboten, bag ein Mann nicht mehr, benn ein Beib burfte baben. 3ch funte es beut nicht mebren. allein rathen wollt' iche nicht." Da fic biefe Stelle nicht in allen Musgaben von Butbers Berten finbet, und er an anbern Orten (26. XXI. G. 161. C. 1031. XXII. C. 1719. Baid. Musa.) gerabe bas Gegentheil behauptet, fo ift es erlaubt, an ber Mechtheit tener Borte zu ameifein. Baren fie ibm aber auch unvorsichtiger Beife entfallen, fo tonnten fie nur beweifen, mas ohnebin Niemand leugnet, bag auch Buther Manches gefdrieben bat, mas man ber Bergef. fenbeit übergeben muß.

Das Berbot ber gleichzeitigen Bolngamie ift inbeffen in und aufer ber driftlichen Rirche auch auf die nachfolgenbe, ober bie zweite Gbe bezogen morben. In Rom batten bie pudicitia patricia einen Tempel und bie plebeia eine Mrg. auf ber nur unbescholtene Datronen opfern burf. ten, welche einmal verheirathet maren (Livius 1, X, c. 23.). Antonia, Die Schmagerin bes Drufus, mar baber in ber taiferlichen Ramilie febr geachtet, weil fie in ber Blutbe ihrer Sabre alle Untrage ju einer neuen Bermablung von fich wieß (Josephi antiquitatt. 1. XVIII, 6; 6.). Die beuts ichen Frauen batten nach Dacitus einen Dann, wie ein

Beben, und bachten nicht baran, fich von Reuem gu verbeis rathen (de moribus Germanorum, c. 19.). Der Raifer Bus lian lebte nach bem Berfufte feiner Gemablin in ganglicher Burudgezogenheit von bem anberen Gefchlechte (Ammianus Marcellinus 1. XXV, cap. 4.). Da nun im R. E. bie Unna berfelben Enthaltfamteit wegen gerühmt, ben Bifchof: fen aber (1 Zim. III, 2.) und ben Diaconiffinnen bie ameite Che unterfagt wird (ebent, V. 9.); fo baben bie Montaniffen, Rovatianer und Ratharer Die wiederholte Chegemeinichaft verworfen und fie faft bem Chebruche gleichgeftellt, mas freilich icon Athenagoras in einem Augenblide bes Gis fere behauptet batte. Dit befonberer Barme bat fich Dere tullian gegen fie in zwei Schriften (ad uxorem de genie nuptiie und de monogamea) erflart und fie befonbers barum verurtheilt, weil ber erfte Abam monogamus, ber ameite agramus mar, woraus er benn nach feiner Art gu fchließen folgert, bag ein bigamus bem britten Abam, bas beißt, bem bofen Geift folge. Dennoch finbet man biefelbe Strenge in bem fi sehnten ber fogenannten apoftolifchen Ranone wieder; im Tebenten Ranon ber Spnobe au Reus cafarea vom 3. 315. murbe ben Beiftlichen unterfagt, an ben Reierlichkeiten einer ameiten Che Theil au nehmen; und im 3. 375, perbot bie Rirchenversammlung au Balencia bie Dra bingtion ber ameimal verbeiratbeten Driefter: eine Berorbs nung, bie balb nach ihrer gangen Strenge in bas allgemeine Rirchenrecht übergegangen ift.

Mun tann man gwar nicht leugnen, bag bie gweite Che, als Ginfubrung eines neuen Gatten in eine bereits begrundete Ramilie, faft immer großeren Rabrlichfeiten unterworfen ift, als bie erfte und barum auch oft eine Quelle vieler und fcmerglicher Leiben wirb. Dennoch mag 1) aus einem moglichen, ober nur gefürchteten Difperhalt. niffe fein Berbot biefer Ghe abgeleitet merben, ba iene vielmehr vorhergefeben und bei ber nothigen Rlugbeit auch überwunden werben tonnen, 2) Das R. E. geftattet wieberbolte Chen ausbrudlich (Rom. VII, 3, 1 Ror. VII, 39,

1 Mim. V. 14.), und bie Strenge ber Montaniften unb Ros patianer ift bereits von Epiphanius, hieronymus und Muguftin gemilbert worben. Dan vergl, bas antidotum Pamelii contra paradoxa Tertulliani in f. Ausgabe biefes Rirchenvaters. Untwerpen 1584, t. 1. 6. 60 f. Bas nun 3) bie zweite Che ber Bifcoffe und Diatoniffinnen betrifft, fo fann man taum zweifeln, bag fie Paulus 1 Mim. III, 2. verboten babe, ba V, 9. gewiß von einer univira, ober unicuba, aber feinesmeges von ber gleiche geitigen Bolpgamie bie Rebe ift; ob man icon bis auf bie neueften Beiten (Körner, de secundo Clericorum coningio. Dresdae 1835.) biefes Berbot bes Apoftels auch eregetifch zu umgeben bemubt mar. Dit Musnahme bes Chrofoftomus und Theophplaftus bat baber faft bie gange alte Rirche, namentlich bie griechische, fur baffelbe entschieben. Mber wenn icon bie grammatifche Eregefe wenig gegen biefe Musleaung einzumenben vermag; fo bietet boch bafur bie biftorifchefritifche befto enticeibenbere Grunbe gegen bie allgemeine Gultigfeit ber paulinifcher ! Berorbnung fur bie driftliche Rirche ber folgenben Jahrbu berfe bar. Denn ba unter ben Beiben bie Rlamines und Druiben, ja fetbft bie Matronen überhaupt, unter ben Juben aber ber Sobepriefter auf bie eine und einzige Gbe einen boben Berth legten (Vitringa de Synagoga vetere p. 655-667.); fo war es begreiflich, bag Paulus bie driftlichen Bifchoffe, ober Melteften, von welchen er ausschliefend fpricht, binter jene Priefter in ber offentlichen Meinung feiner Beit nicht gurud. gefeht miffen will, und ihnen baber, fo mie ben alten Dias touiffinnen, feine ameite Ghe geftattet. Daf aber biefe Unorbnung, wie bas Gebot von ber Berichteierung ber Beiber (1 Ror. XI, 10.), nur periobifc, und fein fittlicher Imperatio fent follte, erhellt aus ber folgenben Stelle (V, 14.), vielleicht auch aus I Detr. V, 13., wo Darfus gar mobl ben Cobn (MG. XII, 12. 1 Ror, IX, 5.) ber ibm viels feicht in zweiter Che (Datth. VIII, 14.) verbunbenen Das ria bezeichnen fann, ob fich icon biefe Ertlarung über ben

Bang einer Hopothese nicht zu erheben vermag. Clemens von Alexandrien bemerft indessen bestimmt, Petrus babe Kinder gebach (Stomat. 1. III, p. 448-9, ed. Colon.), und da das von seiner gesten Gbe nicht bekannt ift, so kann es wohl von einer zweiten. Gattin zu versteben seyn, die nach einer alten Soge den Areugestod mit ihm getheilt haben soll.

Vives de femina christiana I. III, c. 7. de muptiis secundis. Beza de polygamia. Genevae 1610. Chemnitis examen concilii Tridentini p. III. c. 9. de digamia seneredotum.

## 6. 197.

## Die fittliche Unaufloslichfeit ber Che.

Gine mabrhaft driftliche Che ift gwar nicht fur bie Unendlichfeit, aber boch fur bas gange irbifche Leben geichloffen, und fann baber ohne Berlebning bes Gewiffens nicht aufgehoben, ober getrennt werben. Daffir fpricht nicht allein ber berfonliche Zwed bes ehelichen Bundniffes, fondern auch Die Rufage treuer Liebe, mit ber es eingegangen wird, Die anebrudliche Berordunna bes Chriftenthums, bas Beifpiel aller gefitteten Bolfer und Individuen, und die traurige Erfahrung, daß die Sittlichteit und 25 ohlfahrt bes Staates und ber Ramilien burch nichts fo febr gefährdet wird, ale burch ben leichtfinnigen Bechfel ber Gefchlechteliebe. Heberall, mo Die Chriften unter bem Ginfluffe feindlicher Dadte biefe Babrheit vergagen, haben fie and an firchlich religiofer Saltung und Burbe verloren, und find ju den Berirrungen der Buden und Seiden jurudgefebrt.

Sieronymus ergablt in einer mertwurbigen Epiftel (ad Gerontiam de monogamia. opp. I. p. 58. ed. Francof. 1694): ale er ju Rom in ber Ranglei bes Bifchofe Damafus gearbeitet und bie an ihn aus bem Driente und Decibente gerichteten Unfragen (quiem synodiois consultationibus responderem) beantwortet habe, fei ein Paar aus bem Bolte getraut worben, auf bas Muer Mugen gerichtet gemefen maren. Der Mann batte bereits amangig Beiber. bie Frau aber grei und grangia Manner bearaben. und man erwartete nun neugierig, welcher Gatte ben anbern uberieben werbe. Der Mann flegte und jog unter bem Jubel bes Bolfes, mit einem Giegesfrange (palmam adoream tenens) gefchmudt, bem Sarge feiner Gattin voran. Dies ronnmus migbilligt biefen unmurbigen Schery mit Recht; aber er will aus biefem fcurriten Beifpiele bie Beiligfeit feis ner montaniftifchen Monogamie beweifen und fest fich burch bas zweite Ertrem mit ber fcon bamals in ber Rirche herridenben fucceffiven Polygamie in Biberfpruch. Unaufloslich ift bas Bunbnig treuer und murbiger Gatten nur fo lang, gle fie gemeinschaftlich an bem Joche biefes irbifden Bebens gleben; benn

1) fcon ber Zwed ber Ehe forbert eine lebentlangliche Bereinigung. Es ift ja bie eheliche Liebe eine
von ber Gefchichtsvereinigung ausgehende Freundschaft
jur gegenseitigen Berebelung. Diese Freundschaft foll
mit ten Jahren nicht abnehmen, sondern immer sester
und inmiger werben. Durch eine periodische Ebe gedt
bieser stritiche Zwed der innigsten Eebensgemeinschaft
gang verloven; sie wird bann bloßer Goncubinat; die
Gesten betrachten sich nun gegenseitig nur als bloße
Mittel jur Befriedigung ihrer aftig fewerben glusmen
men nicht motolisch besser, sondern schiedere, umd bie
ebte Bereinigung, ju der sie sich verbanden, artet in
eine vorübergebende, thierische Sesselligtet aus.

2) Unter gefitteten Bolfern werben bie Chen auch überall mit bem ausbrudlichen, ober fillichweigenben Berfpre-

den einer leben blanglichen Berbinbung gefchloffen. Schon bie eblern Thiere geben uns bier mit eis nem Beifpiele ber Beftanbigfeit voran, bas ben Beichtfinnigen befchamen muß; Die erfte Liebe bat barum fo viel Begeifternbes und Erhebenbes, weil fie aus ber Biebe ju Gott, ber Quelle aller Gittlichfeit und Religiofitat, fliefit; jeber mabrhaft liebenbe Mungling murbe fich fcamen, ber Gefahrtin feines Lebens Sand und Bers nur auf einige Sabre anzubieten, und jebe eble Jungfrau murbe einen fo unmurbigen Antrag mit Unwillen und Berachtung gurudweifen. Die alten Deutfchen hatten nur einen Gatten, wie ein Berg und ein Beben; bei ben Chinefen beirathen nicht einmal bie Berlobten wieber, wenn ihnen ber funftige Gatte entriffen mirb (van Braam Houk-geest Voyage vers l'empereur de la Chine, Philadelphie 1797, t. I. p. 95.); felbft bei ben Dubamebanern ftebt eine lebenslang treu bemabrte Che in Chren. Go urtheilten auch Die Bef. feren unter ben Griechen und Romern, und fo benit noch jest bie gange moralifch verebelte Welt.

3) Much in rechtlicher Begiebung bemabrt fich bie Une aufloslichkeit ber ebelichen Gemeinschaft; benn periobifche Chen verleben bas Recht bes Beibes, bas fur ben Berth bes Gefchlechtes nur burch bie lebenslangliche Bereinigung mit ihrem Gatten entschäbigt werben fann; fie verleben bie Rechte ber Eltern und Rinber, weil fie eine willführliche und bergvermunbenbe Theilung berfelben gur Rolge baben und bie beiligften Ramilienbanbe gerreifen murben; bie innigfte, fcon von ber Das tur ju einer Schule ber Gintracht und Sittlichkeit beftimmte Berbinbung vermanbelt fich nun in einen Schauplas bes Saffes und ber Bwietracht, und pflangt fie bis auf bie tommenben Gefchlechter fort.

4) Beriobifche Ghen tonnten baber felbft in politifder Rudficht nur nachtheilig und verberblich fenn. Gie murben bie Berführung erleichtern, Die Giferfucht meden, bie Bevollerung verminbern, bie Danner ents nerven, bie Beiber in Deffalinen vermanbeln, eine weife und aute Erziehung erichweren, ben Boblftanb ber Ras milien gerrutten und uber bie Theilung ber Rinber, bes Bermogens und Ermerbes Streitigfeiten veranlaffen. melde nur bie Billfubr entideiben tonnte, bie in ibren traurigen Folgen faft einer ganglichen Gefeblofigfeit gleich ju achten ift.

5) Rach bem Beispiele ber Borwelt (1 Dof. I, 27 f.) hat auch Chriftus bie Che fur unaufloslich erflart (Matth. XIX, 6 f. Mart. X, 11, gut. XVI, 18. Rom. VII. 2.) und überall, wo bie Grunbfabe feiner Sittenlebre fich in ber Rirche rein erhalten baben, finb auch Berlobte immer ju einer lebenstanglichen Berbinbung perpflichtet und nur nach gewiffenhafter Leiftung biefes Berfprechens fur driftliche Gatten ertlart worben.

Gs ift pon großer Michtigfeit, baf bie Bebrer ber evangelischen Rirche an biefer Berordnung Jefu bei ber Beis bung bes ebelichen Bunbniffes ernftlich fefthalten und bas burch bem Borurtheile begegnen, bag protestantifche Erquungen minber fraftig und binbend feien, als tatholifche. Ges wif bleibt es amar, baf bie Unaufloslichfeit bes ebelichen Bunbniffes nicht phofifcher, fonbern moralifcher Ratur ift. und bag fie folglich von fittlichen Bebingungen abbangt, bie von beiben Gatten erfullt werben muffen, wenn bie Che beilig und unverletlich fenn foll. Sie burch einen blinben Dachtwillen ba noch fur unaufibelich ju ertlaren, wo fie burch bie Thorbeit, ober Untreue ber Gatten langftene aufgeloft und gerriffen ift, enthalt einen eben fo flaren und auffallenben Biberfpruch, als wenn Jemand bie Maufe eines Menichen, ber burch bebarrliche Gunben langftens aus ber Gnabe Gottes gefallen ift, noch ein fortbauernd wirffames Bab ber Biebergeburt ju einem unverlierbaren Glauben und Seelenheile bes Treulofen nennen wollte. Aber wie jebes Gnabenmittel an fich eine beiligenbe Rraft und Birtfamteit bat, fo ift auch jeber driftlichen Che eine bie Gewiffen bins benbe Unguffoblichfeit eigen, bie nur burch Unrecht und Rrepel entweibt und periett merben fann. Es ift folglich undriftlich, "von ber gegenwartigen Refurrection (Bertehrtheit) ber Menschheit, Die Ginführung und Reftfegung periodis fder Chen ju erwarten (Schubarts englifche Blatter. B. X, G. 277.)." Es ift undriftlich, bie Chefcheibungsurfaden, Die mit tiefer Beisheit aus bem bochften 3mede bes ebelichen Bunbes abgeleitet und nach ibm bemeffen werben follen, leichtfinnig und willfubrlich feftauftellen und fur bergleichen unmeife und verberbliche Unordnungen noch bie Ichs tung und ben Geborfam ber Rirche in Unfpruch zu nehmen. Das berüchtigte Cheicheibungsgefen ber frangblifden Repo-Intion pom 20. Gept. 1792 (loi du divorce) nennen felbft Moraliften biefes Banbes ein Gefet bes Chebruchs, welches groferes Glend über Rranfreich gebracht babe, ale bie Buils lotine (Nouveau Paris par Mercier t. VI. p. 82 s.). Un: driftlich ift es endlich, bie felbft von ben Griechen und Zurfen perachteten Gben fur eine gemiffe Beit (mariage de Scapin nach Scrofani vovage en Grèce. Paris 1801. t. I. 105.) ju begunftigen, ober fie mobl gar unter ben Schut ber Gefebe au fellen. Dan bat vielmehr Urfache, Die Gittlichfeit eines ganbes in eben bem Berbaltniffe nach ber fleis nen Babl von Chefcheibungen gu beurtheilen, wie man fie nach ber verminberten Gumme von Morbthaten und Gelbfttobtungen ju meffen pflegt; fo wie von ber anbern Geite eine Rirche, ber mit jebem Jahre bon ihren icheibeluftigen Berichtebofen eine machfenbe Ungahl getrennter Gatten gur neuen Beibe ibres zweibeutigen Bunbniffes zugewiesen wirb. fich bem ichmeralichen Befenntniffe taum entziehen tann, bag ber mabrhaft evangelifche Ginn und Beift aus ihrer Ditte gewichen ift.

Plants Gefchichte ber driftlichen Gefellichaftsverfaffung, Bb. IV, 2te Abth. G. 432 ff. De Pradt du Jesuitisme ancien et moderne. Paris 1825. pag. 386 sq. Elpigon an feine Rreunde por und nach ber wichtigften Epoche feines Lebens. Leipzig 1808. G. 154 ff. Schleis

# 394 St. III. Dritter Abidn. 3meite Abth.

ermachere zwei Predigten über bie Ehe in feinen Prebb. über ben chriftlichen hausstant. Bertin 1820. Befondere bie zweite: Was von ber Auflofung ber Che unter Chriften zu halten ift. G. 28 ff.

#### 5. 198.

# Bon bem driftlichen Erlaubnifgefete ber Chefcheibung.

Bie indeffen jedes beilige Bundnif burch Treulofigfeit wieder aufgehoben und vernichtet fann : fo ift bas auch ber Rall bei ber Gbe, bie bas ifidifche und beidnifche Alterthum unter mancherlei Bormanden gaulich aufzulofen unbedenflich fand. Das Chriftenthum begfinftigt nun gwar Diefen Leicht= finn feineswegs, und macht auch bem beleibigten Gatten Die Trennung ber Che nicht jur Pflicht, geftattet fie aber boch im Ralle ber ehelichen Untreue ausbradlich und ftellt baburch ein bestimmtes Princip fur Die rechtliche und fittliche Rulaffigfeit ber Chefcheibungen auf, welches bie alte Rirche immer porfichtig angewendet, erft bie Sierarchie bes Mittelaftere gehemmt, Die Reformation aber wieder in eine querft mobibemeifene, bann immer freiere und die Gittlichfeit oft gefahrbende Birtfamfeit verfest bat, Dem Ginne ibres erhabenen Stiftere gemäß fennet auch Die driftliche Sittenlehre feinen Rall, wo irgend ein erlittenes Unrecht ben verleten Gatten jur Chescheidung berpflichtete, und fann fich noch viel weniger auf Die Dadweifung ber moralifden Doglichfeit einer gefestichen Cheicheidung einlaffen. Aber aufmertfam barf und muß fie auf die Berhaltniffe machen, nuter welchen die Muflofung bes ehelichen Bandes vor dem Richterfluble bes Gemiffens ungerecht, zweifelhaft und pflicht geman ericeinen fann. Der erfte Rall wird eintreten, wenn eine bestehende Ghe unter dem Bormande ber Heberredung, eines nn= perfonlichen Brrthums, bes Leichtfinnes, der Unbauslichfeit, ober ber gegenfeitigen Ginwilligung; ber zweite, wenn fie megen bebarrlider Unverträglichfeit, ebebinderlicher Rrantheiten, und öffentlich beftrafter Berbrechen; der britte endlich, wenn fie 'megen ebelicher Untrene, Abfonderung und Entweichung, Lebensgefahr und unverbefferlicher Berdorbenbeit bes Charafters getreunt werben foll. Die Moral ericheint bier wenigftens ale Beratherin und Freundin, wenn fie auch, unbefaunt mit ber Rraft fubjectiver Grande, volle Moment ber Pflicht nicht erfaffen fann.

Der Beiligfeit bes Abeals fteht inbeffen oft eine unbeis lige Birflichfeit gegenüber, von ber gerabe bas Gegentheil beffen gilt, und gelten muß, mas von jener behauptet wirb. Die Golburier ber alten Gallier verbanben fich burch bas unaufloBliche Belubbe ber Treue auf Leben und Tob (Caesar de bello Gallico, L. III. c. 21.); aber nie fiel es ihnen bei, fich noch fur Freunde zu halten, wenn fie bunbbruchig und treulos geworben maren. In Albanien und an ber ofts lichen Rufte bes abriatifchen Meeres werben Freunde, bie fich emige Ereue geloben, por bem Altare burch bie Eraus ung au Brubern gemeibt; aber nie treiben fie bie Schmarmerei fo weit, noch an bie Berbindung ihrer Bergen gu glauben, wenn fie fich verratben haben. Dit bem Bunbe ber Che verhalt es fich nicht anders; Ginbeit ber Gemuther perbindet die Gatten, und 3wiefpalt bes Ginnes trennt fie (divortium a diversitate mentium. Digest. XXIV, 2.); an biefer einfachen Babrbeit muffen bie Stimmen aller Rirs denpater und Rirchenverfammlungen icheitern, wenn fie fich iemals beigeben liefen, etmas zu fcbliefen, ober anguordnen, mas mit ihr im Miberfpruche fanbe. Das mofaifche Befeb überließ bie Chefcheibungen ganglich ber Billfuhr bes Mannes (5 Mof. XXIV, 1). Die Schule bes Rabbi Schamai fchrantte gwar biefe Erlaubnif nur auf bie Ralle ein, mo fich bas Beib eine fittliche Blofe gegeben batte; bie Unbanger Sillels bingegen maren ber Deinung, bas Bort "Bibfie" beziehe fich bei Dofes auf Mlet, mas an ber Gattin miffalle, und ber Dann tonne fie unbebenflich entlaffen, menn fie ibm eine Schuffel verborben (חבשילו קרחה) ober auch nur ibre Reibe in feinen Mugen verloren babe (Mischnah tr. ['D'3 l. de repudiis, fin.). Diefem unter ben fpatern Juben berrichend geworbenen Grundfase gemäß fcbrieb ber Dann, wenn er wollte, ber Krau einen von zwei Beus gen mitunterschriebenen Scheibebrief (בריתות ספר כריתות βιβλίον anograolov), welcher mit ber fie feierlich entbinbenben Rors mel enbiate: חריאת מותרת licita sis cuivis viro. Das jubifche Recht trennte bier, wenn gleich bie Richter ertfarten, bag ber Altar über biefe Scheibung weine. Das romifche Recht enthalt a. a. D. einen eigenen Mb: fcnitt von ben Cheicheibungen, Die entweber burch bloge Entlaffung (ropudium) aus ber Kamilie in einer beftimmten Kormel (tu tuas res tibi agito) erfolgte, mit ber fich auch bie Rrau von bem Manne trennen fonnte, wenn fie feine Rreigelaffene mar; ober burch ben Epb und eine mehrjabrige Befangenichaft; ober burch ben Chebrud, in welchem galle ber Dann fogar bie Frau verftogen mußte, wenn er nicht fur einen ehrlofen Ruppler gehalten werben wollte (Digoet. I. XLVIII. tit. 5.) Der Raifer Juftinian erflarte fpater (Novell. XXII.) auch bas Gefdlechteum

vermogen, bie verbeimlichte unfreie Geburt, ben Tobidlag, bie Giftmifderei, ben Sodverrath, bas Sacrilegium, Die Rachftellung nach bem Beben, und ben Bublfinn bes Beibes, wenn es obne Billen bes Mannes außer feinem Saufe übernachtete, ober mit eis nem Undern über Die funftige Che verbanbelte, fur gefehliche Chefcheibungegrunbe, und bahnte baburch bem Liberalifm fpaterer Gefebgeber ben Beg, ber fie nicht felten verführte. ju ben Grunbfaben bes Rabbi Sillel jurudjutebren. Diefer, noch von ben Meranbrinern (Girach XXV, 34.) vertheibigs ten, Taren Moral trat Sefus mit ber bestimmten Erflarung entgegen, baf jebe millfubrliche Berfto fung ber Batfin bem Chebruche gleich ju achten fei, und bag berienige, ber eine a emalt fam Berftoffene beirathe, an biefer Schuld Ebeil nehme, weil ber Dann an fie noch burch bas Banb ber Ratur und Pflicht gebunben ift (Datth. V, 32. XIX, 9. Buc, XVI, 18.). Die einzige Musnahme, bie er von biefem Gebote geffattet, ift bie ber Untreue (loyog nogreluc, חובר זכות ורבר זכות weil, bei ber fonft fcon burch bie ganbesfitte bes Morgenlandes bedingten Abhangigfeit und Untermurfigfeit bes Beibes, bas faft bie eingige mefentliche Berlebung bes ebelichen Bunbes mar, ber fich bie Rrau gegen ibren Dann fculbig machen tonnte. Go hat fcon Paulus bie Borte Sefu gefaßt, weil er nicht allein ben Tob (Rom. VII. 2.), fonbern auch bie Berlaffung bes unglaubigen Cheagtten au ben bestimmten Scheibungsgrunden gabit (1 Ror. VII. 15. ου δεδούλωται τ. έ. έλευθέρα έστι από του νόμου voo ardoog Rom. VI, 18.). Much bie alte Rirche blieb nicht bei bem buchftablichen Sinne ber Berordnung Jefu fteben, fonbern verftanb fie von jeber frevelhaften Berlebung ber ehelichen Ereue, wie man bas aus einer befannten Stelle Juftin's, bes Dartprers, in feiner zweiten Apologie, aus ben Unmerfungen bes Drigenes gu ber angeführten Stelle bes. Matthaus, aus ber Rirdengeschichte bes Gufe bius und bem Berichte bes Sieronymus von einer eblen romifden Matrone, Rabiola, beweifen tann, bie fich wegen ber Lafterhaftigleit ibres Mannes öffentlich von ihm trennte und einen anberen beiratbete. Damit mar auch bas alte tas nonifde Recht einverftanben, welches Chebrud, Rach= ftellung nach bem Leben und Reberei, wenn bie jubifche Gattin ihrem jum Chriftenthume übergegangenen Danne nicht folgen wollte, ale vollaultige Chefcheibungegrunbe bes trachtete (Deeret, p. II. c. 23. q. 3. cap. 21. Decret. Gregor, IV. 19. de divortiis.). Aber neben biefer gefuns ben Theorie hatte fich feit Augustin Die fonderbare Dris parmeinung gebilbet, bag bas Band ber Che (obligatio matrimonii) auch nach einer rechtmagigen Scheibung bung noch fortbauere und folglich eine unschnibige Gattin. menn fie ihrem ebebrecherifden Manne nicht vergeiben wolle, auch nicht weiter beirathen burfe (maneat innupta. Augustin. de adulterinis conjugiis. l. II. c. 13. de bono conjugali c. 7. und 15). Diefe willführliche Behauptung ergriff ber Dapft Mleranber III, im Sabre 1180. und baute auf fie bie Berordnung, bag ein uufchutbiger Gatte bon bem foulbigen gwar perfonlich getrennt, aber fo lang er lebt, nicht von bem Banbe ber Che frei mers ben tonne (separentur, sed conjuges erunt). Die herrfchaft eines folden Dachtfpruches in einem Bebensverbaltniffe, beffen Clement Freiheit und Liebe ift, findet fich unter feis nem Bolle ber Erbe; benn auch bei ben alten Deutschen fcbieb bas Berbrechen, Die Chebrecherin murbe fcmablich verbannt und Diemand nahm fie in ein neues, ebeliches Bunbs Rur ber farthagifche Abfolutifm brang bier bei einem Theile ber Chriften mit ber Dacht eines blinben Shidfals in feinen Glauben und feine Rechte ein. In ber letten Geffion bes Concils au Rloreng vom 3. 1439. geffattete gwar ber Papft Gugen IV. ben unirten Griechen wieder bie Erennung von bem Banbe ber Ghe im Ralle bes Chebruches, und noch auf bem Concil au Eribent vermenbeten fich die Gefandten ber bamaligen Republit Benebig fur Die Erhaltung biefes mohl begrundeten Rechtes ihrer griechifden Unterthanen (Istoria del concilio Tridentino da F. P. Sarpi. Londre 1757. I. VIII. & .- 39.). Aber ber Sag gegen bie Reformatoren verblenbete bie Dajoritat biefer Sonote, unb perleitete fie au ber betlagensmertben Unmagung, über bie von Sefu, ben Apoftein, ber alten Rirche und bem ehrmurbigen Ambrofius ausgesprochene Erlaubnig, bas Band ber Che im Salle bes Chebruches ju tofen, bas Unathema ausaufprechen und baburch ungabligen fculblofen Gatten ihrer Rirde bie gefeftiche Rreibeit ju rauben (Sarpi &. 28. Chemnitii examen concilii Tridentini, Francoforti 1707. p. 600 sq.). Rachbem bie Reformatoren biefes Dachtgebot entwafnet und ben gebundenen Gemiffen ibre Freiheit mieber gegeben batten, lehrte querft Euther, bag Unvermogen. Chebrud und Defertion binreichenbe Grunbe gur Erens nung ber Che feien; aber Delandthon fellte ihnen noch Giftmifderei, Graufamteit und Rachftellung nach bem Beben, als gleich enticheibenbe Urfachen gur Geite, und erwarb fich um die Borbereitung ju einer weifen Chepronung unferer Rirche überhaupt, namentlich aber baburch ein großes Berbienft, bag er ben Dbrigfeiten bie Oflicht einicharfte, fich in ben Ungelegenheiten ber Gbe aller politifchen Ginfeitigfeit zu enthalten, und eben baber feine Berordnung: en ju erfaffen, Die mit bem gottlichen Befebe, bem fie bus erft unterworfen feien, im Biberfpruche fteben tonnten (de officiis magistratus in tuendis conjugii legibus. Opp. Vitebergae 1580. p. I. p. 344. Corpus doctrinae in f. locis theol. Lips. 1572. p. 773 sq.). Das ift nun freilich anders geworden , feit "wir uns nicht begnugten, evangelis fche Chriften au beißen, fonbern protestantifch beißen wollten. und baburch au ben gehalfigften Berunglimpfungen bes Beiftes unferer Rirche, welche nie proteftirt bat, ob es fcon ihre Stanbe thaten, Beranlaffung gaben (Zittmanns Protes ftation ber evangelifchen Stanbe im Jahre 1529. Leipzig 1929. G. 145 ff.)." Aber bat manbelbare Rirden. recht ber Protestanten ift von ihrer unwandelbaren, reinevangelifden Gittenlebre verfcbieben, und von Diefer tann allein nur bier bie Rebe feon.

Rad biefer gefchichtlichen Borbereitung wird es fich bier um bie Beantwortung einer gedoppelten Frage banbeln. Ginmal: Bas bat ber Chrift, wenn et fich in bie traurige Rothmenbigfeit gefest fieht, einen treue lofen und bunbbruchigen Gatten ju verlaffen, von feiner Rirche ju erwarten? Dann aber: in mels den Rallen tann er fich ju biefer Erennung mit autem Gemiffen entichließen? Bas nun bie erfte Frage betrift, fo verftebt es fich von felbft, baff, menn bie evangelifche Rirche bas unbeftrittene Recht bat, Die Gbe; nicht etwa nur ale einen burgerlichen Mct. ben ieber Rotar au conftatiren permag, fonbern als einen perfonlichen religios fen Bertrag nach ber Berordnung Chrifti gu beftatigen, ibr auch vorzugeweife bas Recht gufteben muß, biefes Bunbnig wieder firchlich aufzulofen, und in ihrem Birtungsfreife barüber zu machen, bag biefe Erennung nicht willfubrlich, ober nach beibnifder und jubifder Licens erfolge, weil von ber Dronnng ber Befdlechtoliebe auch bie Dronung bes gottlichen Reiches auf Erben in Begiebung auf Die engeren Familienverhaltniffe abhangt. Dun find aber nach protes fantifchen Grunbfaben Staat und Rirche fo genau, wie ber außere und innere Menfc verbunden, und es tann baber pon Seiten ber Rirche nichts einseitig verfügt merben, weil bas eheliche Beben zu tief in bie burgertiche Boblfahrt einareift und es bier nicht allein auf die Gemiffenspflich. ten, fondern auch auf Die Rechte bes beleidigten Gatten antommt, Die unter ber Leitung und bem Schute bes Staates fleben. Aber mie bas Beramefen und bas Rriegerecht nur von Dannern, Die biefen Rachern gewachfen find, gehandhabt werben tann ; fo follen auch bie Berordnungen bes driftlichen Rirdenrechts nur von Religionstundigen, in feinem Ralle aber obne Beigiehung ber firchlichen Beborben, in einer epangelifden Gemeinde vollzogen werben, weil in ben Sanben melt. licher Richter, Die ohnehin uber bie Gemuther teine Gewalt haben, fic bie Chefdeibungen faft

immer jum Rachtheile ber offentlichen Gittlich. teit vervielfaltigen und burch biefe Rudtebr in bas Beibenthum eben fo febr bie Religiofitat, ale bie offentliche Boblfabrt gefabrbet mirb. Bie frei, ober unfrei fich aber bie evangelifche Rirche auch in einem driftlichen, ober undriftlichen Stagte bewegen mag, fo tann fie boch bie Ghen ihrer Betenner eben fo mes nia nach Billfubr trennen, ale fcbliefen; ausbrudlich vermabrt fie fich gegen bie Unmafiung, baf einer driftlichen Rirche je bas Recht guffeben tonne. Chebinberniffe nach Guts befinden feftaufeben, und wieder aufaubeben; fie ift vielmehr bei ber Schliegung ber Ghe an ben freien gefehlichen Bils Ien ber Contrabenten, bei ihrer Trennung aber an bie Beichaffenbeit ber Sanblungen gebunben, bie bas Befen bes ebelichen Bertrages verleben; fie tann nur ein Draan bes Gefeses Jefu fenn, welches bie Erennung ber Che im Fall bes Chebruches, ober ber Untreue in ber Erfullung bes ebelichen Bertrages geffattet; fie muß eben baber ba, mo bie Treulofigfeit in Begiebung auf bas 2Befen ber Che nicht erweislich ift, ihr ganges Unfeben aufbieten, willtuhrliche Chefcheibungen ju verhinbern, und baburch nicht allein auf bas Geelenheil, fonbern auch auf bas Kamilienwohl ihrer Glieber beilfam einzuwirten.

Schwieriger ift bie zweite Frage, in weichem Fallen ber Chriff einen Gatten, ber ihn beteibigt bat, mit gutem Gewiffen vertassen ihn eben bei bigt bavon sprechen wir, ob er ein Recht babe, bos zu thun, und noch wie weniger, ob er ver pelstigtet sei, sich von einem treulosen Gefährten feines Eebens zu trennen, wie bas bie Romer nach bem Multighen Gestebe funn mußten, voenn sie ihre Weiten im Ebebruche betroffen batten. Sene Untersucung fallt bem E berechte angeim; eine Pflicht aber, sich seines untersucung in bem Berechte angesprochen, weil es sich im Allgemeinen immer benten lagt, bag ber beteibigte Gatte dem beleidigenben verzeithe, bag ber beteibigte Gatte dem beleidigenben verzeithen

lungen mit ben ftreitenben Partheien immer bamit beginnen, bag man fie gur Gintracht und Gubne ermabnt. Aber auch bie Pflicht, bem Beleidiger fein Unrecht nachzusehen und auf bie pon ibm gu leiftenbe Genugthuung Bergicht gu leis ften, ift nicht unbedingt und allgemein; es fann uns vielmehr bie Gelbftpflicht gebieten, Gut, Ehre und Freis beit gegen ben Undern au vertheidigen, bamit wir nicht felbft unter ber Baft feines Unrechts erliegen, ober boch auf unferer fittlichen Laufbahn gurudgeworfen werben. Diefe Ralle naber ju bezeichnen, ohne fich auf Die rechtliche Breite pernichtenber, ober trennenber Chefcheibungsgrunde einzulafs fen, gebort ju bem Berufe ber Moral. Gie theilt aber biefe Ralle in brei Claffen ab. Ru ber erften geboren bies jenigen, wo es fittlich : ungerecht ift, bie Muflofung ber Che ju fuchen, auch wenn bas nach ben beftehenden ganbes: gefeben wohl gefcheben tann. Es ift nemlich ung erecht, fich nach vollzogener Che von feinem Gatten

1) unter bem' Bormande ber Ue berrebung gur Gemeinfchaft mit ihm zu trennen. Schon ber wirtliche 3mang jur Che, ber bismeilen von ber Geite ber Eltern und Dbern eintritt, bat vor bem Richterftubl bes Gemiffens wenig Gewicht, weil er, wie bie Rothluge, einen innern Widerfpruch enthalt, und ba, wo er bennoch versucht wird, von ben Gefeben als ein Digbrauch ber elterliden Gewalt, fatt beachtet und gefchutt ju fenn, ernfts lich geabnbet, ober beftraft werben follte. Aber noch fraftlofer und nichtiger ift ber Bormand ber Ueber: rebung, ale eines innern 3manges; benn burch bas offentliche und freie Befenntnig jur Che, und noch mehr burch bie barauf folgende Bollgiebung berfelben, ift ber Bille Unberer freier Entichlug bes Gatten geworben, ber gwar berenet, aber ohne offenbares Un: recht nicht mehr gurudaenommen werben tann. Ge lebrt auch bie Erfahrung, baf biefer Scheibungsgrund baufig nur bie Musflucht eines fpater eintretenben bofen Billens ift, ber nicht einmal bie Aufmertfamfeit ber Gesche, gefchweige benn ben Beifall eines erleuchteten Gewissen verbeint. In jedem Falle aber muß nach Boltsziehung ber Spe und eingetretener Paternität der Borwand best Jwangs verschwinden, well er mit ber freien That im offenen Widerspruche febt. Defiste gitt

2) von bem Bormanbe eines unperfonlichen 3rr: thums, in bem bie Che, wenn ichon nicht ohne Schulb bes einen Berlobten, foll gefchloffen worben fenn. Gin bie Derfonlichfeit bes Gatten, in Rudficht ber ibm jugutrauenden mefentlichen Gigenschaften gur Rubrung einer gludlichen Che, betreffenber Errthum vernichs tet gwar bas eingegangene Bundnig von felbft; verbeimlichte Rrantheiten, ober forperliche Uebel, Die burch fcwere Bergehungen verlorne Unbescholtenheit, ein falfchlich angenommener Stand und Rame, und abnti= che Betrugereien, tonnen auch ben Gewiffenhafteften nothigen, fein gegebenes Bort wieder gurudgunehmen. Begieht fich bingegen tiefer Irrthum nur auf bas Ber= mogen, die Gluddumftanbe, ober jufallige Gigenichafs ten bes Gatten; fo ift eine bennoch aus Diefen Grunben verfuchte Trennung pflichtwibrig, weil alle jene Bortheile vernunftiger Beife gar nicht gu einer mes fentlichen Bedingung ber Che gemacht merben ton: nen (propter errorem fortunae non dissolvitur coniugium. Melanchthon I. c. p. 340). Die in ben burgerlichen Gefeten vortommenben Begunftigungen folder Chefcheibungen find aus ber Bermechfelung bes perfonlichen Bertrages mit bem binglichen berporgegangen, mo man, weil nun einmal bas Princip bes Gefebes verloren mar, willführlich ein Recht gur Trennung bes ehelichen Banbes ba fuchte, mo bochftens nur bom außern Schabenerfate bie Rebe fenn

3) Much nicht ber von einem Gatten bewiesene Beicht,

fonnte.

Losfgaung bes anberen von ihm rechffertigen. Dicht ber bei einer fruberen Liebichaft bewiefene Leicht finn; benn obicon bas ftrenge Recht Unfpruche geftattet, bie pon ber offentlichen Chrbarfeit fraftig unterftust werben, fo ift es boch eine barte Forberung an Berlobte, burch eine freimillige Untlage ibren Ruf und vielleicht ihr ganges Lebensalud auf bas Spiel gu feben; beiben Batten lag es vielmehr ob, vorber gegenseitig bie Gittlichteit ihres Banbels ju erforfchen ; haben fie bas verfaumt und fich bennoch verbunben, fo barf man aes genfeitige Radfict und Schonung vorausfeben, und es follten baber bie Gefete nicht Bebingungen ber Trennung bes eingegangenen Bunbniffes anertennen, bie bei ber menichlichen Schmache bie Guttigfeit ber meiften Chen ungewiß und zweifelhaft machen tonnen. Roch meit meniger mirb bie eintretenbe Unbauslichfeit. ober Unwirthichaftlichteit eines Gatten bei bem anbern ben Gebanten, fich von ibm loszureifen, ents iculbigen, weil biefem Uebelftanbe burch andere Dits tel begegnet werben tann, und bie Pflicht, fich gegens feitig au beffern, in bem ebelichen Bertrage felbft bearunbet ift.

4) Am wenigsten kann bie gegenfeitige Uebereinstimmung (orvaleroc) bas Gewissen von ber Pflicht,
bie Ebe fortzulisen, befreien. Rach bem romischen Rechte (novell. 140.) war bas zwar erlaubt; auch bas
preußische Landrecht gestatet, daß tinderlose Eben
auf dem Grund der gegenseitigen Linwilligung wieder
aufgehoben werben (25. Il. Zit. 1. §. 716.), und der
Gode Rapot een fest foggar bei fruchtoren Gene ben
consentement mutuel als einen gultigen Scheidungsgrund fest. Aber die Gatten mussen Scheidungsgrund fest. Aber die Gatten missen ach ihm wenigstens frei und nicht länger, als zwanig Jahre in der
Gbe gelebt haben; sie missen die ausdrückliche Erlaubniß ibrer beiberseitigen Ettern beibringen, und duffen auch
dann sich erft nach drei Jahren wieder verfeitathen. Unver-

fennbare Regungen eines nur balb niebergefampften Bewiffens bei bem Befetgeber; benn bie gegenfeitige Uebereinfunft tann mohl einen bingliden Bertrag auflofen, aber feinen perfonlichen; nicht einmal bab' Belubbe einer treuen Rreundicaft tann obne Gunbe gebrochen werben, gefcomeige benn bie por Gott betheuerte Beroflichtung au einer nach feiner Drbnung verbunbenen Liebe. Und wie oft wird eine folde Uebereinftimmung übereilt, leichtfinnig, willführlich, erpreßt, erichlis chen fenn! Bergl. m. Abhandlung de coniugiis bona gratia haud solvendis. Erlangae 1808.

Gine ameite Glaffe ber bier befprochenen Ralle nennen wir ameifelbaft, weil bas enticheibenbe Moment ber Pflicht bei ihnen von einer Inbividualitat ber Derfo. nen und Berhaltniffe abhangt, Die fich nicht voraus be-

ftimmen laft. Dieber rechnen mir

1) bie Unverfohnlichfeit eines tiefeingemurgelten Saffes (odium implacabile), bie ein unschulbiger Gatte ju erbulben bat. Reinesweges ift bier bie Rebe von einer blogen Berftimmung ber gaune, ober bem freiwillig genabrten eigenen Saffe bes miffalligen Lebensaefahrten; benn jene muß ertragen, biefer aber übermunden und ausgerottet werben. Rein, Die Rrage. welche wir beiprechen, bezieht fich auf iene ungludlichen Gatten, welche obne ibr Berfduiben, nach einer Rrants beit, burch Berlaumbung, Argwohn, Giferfucht, ober Musfdweifungen ihres Mitverbunbenen ber Gegenftanb einer Erbitterung geworben find, welche alle Berfuche vereitelt, bas Berg bes Entfrembeten wieber ju geminnen. Befanntlich ift bier unfere neuere Gefetgebung ftrenger, ale bie altere, welche Die gangliche Abmenbung ber Gemuther (ulooc adiallauror. Novell. 140.) aus febr michtigen Grunben ben bunbigen Scheibungburfas den augablt und fie als einen Chebruch bes Beiftes und bes Bergens barftellt. Diefer Unficht tritt auch Butber (vom ebelichen Leben, Sth. X, G. 726.) in ber

mertwurdigen Meuferung bei : " Rreilich mare ein folch Beib ju haben, ein fein feliges Rreug und ein richtiger Beg jum himmel. Gin fold Gemabl erfullt wohl bes Teufels Umt und feget ben Menichen rein, ber es erfennen und tragen tann. Wer bes Feuers haben will, ber muß auch ben Rauch leiben. Rann er es aber nicht tragen, ehe benn er Mergeres thue, fo laffe er fich lieber icheiben und bleibe obne Che fein Lebenlana."

2) Unbeilbare Rrantheiten, melde phofifch und mos ralifd bie Fortfebung ber Che erfdweren, ober gang unmöglich machen. Gin Recht bes gefunden Gatten, fich von bem Rranten und Leibenben loggufagen. fann bier amar nicht behauptet werben; benn bie Berbunbes nen follen ja Beiben und Areuben bes Bebens theilen. und gerabe im Unglude fann und foll fich treue Liebe in ihrer vollen Reinheit bemabren. Aber eine andere Rrage ift bie: ob fich nicht ber leibenbe Gatte perpflichtet fuhlen muß, bem anbern eine Berbinblich: teit, bie er felbft nicht mehr erfullen fann, ju erlaffen, um ibn nicht Berfuchungen und fittlichen Gefahren auszuseben, welche treue Liebe pon ibm abwenden foll? In biefem nicht feltenen Falle tritt oft ein Rampf ber Liebe und Grofmuth ein, ben auch ein erleuchtetes Bewiffen nur nach forgfaltiger Ermagung ber perfonlichen Berhaltniffe beigulegen im Stanbe ift.

3) Berbrechen, welche bie Ehrlofigfeit bes fcufbicen Gatten jur Rolge haben. Rach bem altromifchen Rechte fchieb ber Berluft ber Stanbesebre fcapitis deminutio), ober ber burgerlichen Freiheit (servitus poenae); aber ber Raifer Juftinian bob biefes Wefet wieder auf (novell. XXII, c. 8.). Buther glaubte, auch wenn ein Mann geftaupt, ober bes ganbes vermiefen merbe. fei bie Frau bennoch verbunden, ihm ju folgen, weil fie fur bie Schuld bes Mannes (nach Matth. XVIII; 25.) baften muffe (Sth. X. G. 954.). Reuere Gefebe fuchen

ben Grund bes Rechtes jur Scheibung in einer vier Jahre lang bauernben Saft, ein Moment, welches bie Moral bei ben oft willtubrlichen Strafen mili. tarifder, ober bochverratberifder Bergebungen nicht ents Scheibend finden tann. Biel richtiger ift bier ber fittlis de Grab ber Infamie bes Berbrechens, meldes einem Chebruche gleich fenn, und ben unichutbigen Gatten bei ber tiefen Entwurdigung bes fculbigen außer Stand fegen tann, mit ibm gemeinschaftlich bie Babn bes bauslichen Lebens fortgumanbeln. bennoch in feiner Schmach und Erniedrigung Die Sand treuer Liebe au feiner Bieberaufrichtung und Befferung ju reichen, ift eine Belbentugend, welche Achtung und Bewunderung verdient, aber nicht gum Range einer alls gemeinen Pflicht erhoben werben mag.

Die britte Glaffe umfaßt biejenigen galle, mo ber ebes liche Bertrag burch bie Unthat bes fculbigen Gatten mefentlich verlett ift, und folglich die Erennung von ibm por feinem moralifden und religiofen Gerichte mehr ge-

migbilligt werben tann. Sieber gebort

1) ber Chebruch, ben Jefus felbit als ein bie ebeliche Gemeinschaft aufbebenbes Berbrechen betrachtet (Datth. XIX. 9.). Denn ba bier ber ichulbige Theil bem Rorper und Gemutbe nach in eine Berbindung tritt, mels de Die frubere burch Die That aufbebt; fo tann ber unschuldige Gatte feine Berbindlichkeit haben, fich bie bereits erfolgte Erennung als ungefcheben ju benfen, und bie Che gleichfam auf gutes Glud von Reuem ju beginnen. Es ift unmöglich, fagt Ros defoucault (reflexions 286), ben gum gweiten Dale au lieben, ben man einmal mirtlich au lie. ben aufgebort bat. Familienverhaltniffe, Rlugheit, ober bas Bewußtfeyn gleicher Schuld tonnen es mohl rathlich machen, eine Treulofigfeit ju verzeiben, beren Biebertebr nicht unwahischeinlich ift; aber biefe Bergeibung einem Gatten anguratben, ber bie Untreue bes

# 408 Sh. III. Dritter Abichn. Bweite Abth.

andern nicht felbst veranlaßt hat, bleibt immer gefährlich, und Melanchthons Strenge (loci theol. S. 777.) scheint bier vor Buthers Gelindigkeit (a. a. D. 26. X. S. 728.) immer ben Borgug zu bebaupten.

- 2) Beharrliche Absonberung, Entweichung und Bossagung von den Pflichten des Erbeinundes find, als freiwillige Handlungen detrachtet, dem Ehebe bruche gleich zu achten (1 kor. VII, 13.), und es fann solgsich dem verschienen, oder gefendten Gatten nicht deraugt merchen, wenn er sich durch die Gesetze von seinem gegedenen Worte entbinden läht. "Bill sie bich nicht, so laß sie von dir und läß dir eine Albergeben und bie Bassibisiahren, wie Ahasverus that (Luter X. 725)."
- 4) auch eine ffritide Berborbenheit des Charabters, die alle Bersuch der Besserung vereitett, von der Woraf steißiger deachtet werden, als es oft von der bärgerlichen Gesetgedung zu geschesen pflegt. Selfst da, wo ein Gatte feines igentlichen Bertreckens schue dig ist, kann er doch durch Mößiggang, Spieisuch, Trunkenheit, hang zu Abentbeutern und Besträgereien, Berschwendung und crapuloss Sitten so itse sinder, son er nicht nur die Rube, die Cher und das Gilch, sonbern auch die Erziebung, die Ausen und Reitgissischt

ber Geinigen gefährbet und fie nothigt, ein Band gefeslich aufzulofen, welches er felbft fcon burch feine Musichweifungen gerriffen bat. Wenn icon ber Uns glaube fcheibet (1 Rorinth. VII, 15.), fo muß noch vielmehr fittliche Entwurbigung und Ruchlofige feit ein Bunbnif trennen, welches gur gemeinschaftlichen Berebelung gefchloffen murbe.

Das eheliche Leben ber Chriften in m. Fort bilbung bes Chriftenthums, 2te Musg. Leipzig 1836. 28b. II. G. 371 ff.

#### 6, 199,

# Pflichten ber Chegatten. Chebruch.

Diefen von der driftlichen Engendlebre fo boch gefiellten Preis einer weifen und gladlichen Che ju erreichen, find beide Gatten vorzugeweise gur Da= Bigteit im Gefchlechtegenuffe, fo wie gnr Fortfebung und Beredelung ibrer Liebe verbunden. Der Dann foll burch Rleif, meife Dronung feines Saufes, Erene und Rlugbeit die Achtung bes Beibes; Die Frau burch Banelichteit, Dachgiebigteit und Buchtigfeit die Liebe des Mannes ju gewinnen und ju erbalten fuchen. Die burch die Gefchlechtevereinigung mit einer britten Perfon bewiesene Berlangnung Diefer Pflichten, die in vielen gallen von beiden Gatten verfculdet ift, beißt Chebruch; ein Berbrechen, bas. megen feiner Treulofigfeit, feines Betruges, feiner Schadlichfeit und fittlichen Berberblichfeit unter allen gebilbeten Bolfern ichwer gegbnbet wirb.

1) bie Dagigteit im Genuffe ber Gefchlechtefreuben, welche allein mit ber Achtung por fich felbft. mit ber Gorge fur bie Erbaltung ber Befunbbeit, mit ber Schambaftigfeit und bem Raturamede ber Beugung befteben tann. Wenn ber Apoftel for: bert, baf bas Chebette rein und unbeffedt erhalten merben foll (Sebr. XIII, 7.); fo verbietet er nicht allein bie Musichweifungen mit Unbern , fonbern auch biejenis gen Umarmungen, bie mit ber Achtung fur menfchliche Burbe nicht befteben tonnen. Bie fich ber Menich burch feine aufrechte Stellung von ben Thieren unterfcbeibet; fo foll er ihnen auch in feiner Gefchlechteliebe unabntich feyn. Unnaturtiche, unanftanbige und bie phyfifche Burbe bes Menfchen entehrenbe Berbinbungen (cubiculi contemeliae nach Seneca) erzeus gen balb Gleichguttigfeit, bann Berachtung und Sag ber Chegatten, und burfen feinesmeges fur fo unbebeus tend gehalten merben, ale fie ber molluftige Dubameb (Gure II.) barguftellen fucht. Much muß biebei bie Sorge fur bie Erhaltung ber Gefundheit mobl erwogen werben. Die baufigen, ja taglichen Umarms ungen, ju melder fich gemeine Ginnenmenichen, burch bie Theilung eines Lagers gereigt, nicht nur bereche tigt, fonbern wohl gar verpflichtet halten, find eine un-

vernunftige Berichwendung ber ebelften Lebensfrafte, bie fich burch Entnervung, fonelles Berbluben ber Gefigit, Siechthum, Blobfinn und gemeiniglich auch burch eine fcmache Rachkommenfchaft racht. In jebem Ralle ift bas ftrenge mefaifche Berbot (3 Dof. XX, 18.) ernfts licher ju beobachten, als es von manchen Sittenlehrern (Dichaelis mof. Recht, &, 277.) gefdiebt. Gben fo menig barf bie Chambaftigfeit ber Gatten, fomobl bei ibrer Bertraulichfeit unter fich, als in Begiebung auf Unbere, pernachlaffigt merben, bamit fie fich felbit bie Achtung und Liebe erhalten, ju ber fie verbunben find, und nicht Unverbundene ju Begierben reiben, beren Befriedigung ihnen noch verfagt ift. Gelbft ber Raturamed ber Beugung wird burch unmagigen Beifchlaf verhindert, wie bas Beifpiel ber Betaren lehrt, bie fich burch fcanbliche Proftitution ben ihnen obliegenben Mutterpflichten ganglich ju entziehen fuchen. Muguftin (in einer Somilie de custitute conjugali: opp. edit, Basil. t. X, p. 1133.), Gpener (im Bebens ten von bem Beifchlafe ber Biebergebornen) und andere Rigoriften haben gwar von ber Beit an, mo an ber Fruchtbarteit bes Beibes nicht mehr ju zweis feln ift, jede Beichlechtsgemeinschaft ber Gatten als funds lich verworfen. Sie beriefen fich theils auf ben Enb. gwed ber Che, ben fie in ber Beugung fuchten, und bielten fich icon aus biefem Grunde berechtigt, jeben weitern Beifchlaf fur unfittlich ju erflaren; theils auf bas Beifpiel ber Thiere, namentlich bes Rameels, wels ches fich "nach ber Befruchtung gegen ben Bengft mit einem unwilligen Gebrulle jur Bebre ftelle" (Pallas Reifen burch Rugland, Eb. I. G. 397. Alethei polygamia triumphatrix p. 29 sq.); theils auf bas Beis tpiel ber alten Deutschen und Gallier (Saintfoix essais historiques sur Paris. Londres 1766. t. V. p. 131.), ja felbit ber Suronen und Trotefen, von welchen Charlevoir berichtet: non seulement tant, que durent

## 412 Eb. III. Dritter Abichn. 3meite Abth.

leurs incommodités, mais eucore pendant qu'une femme est enceinte, ou nourrice, et elles nourrissent pour l'ordinaire trois ans, leurs maris ne les approchent pas. Journal d'un vouage dans l'Amérique septentrionale. Paris 1744. 4. t. III. p. 288. Aber ber Endamed ber Che ift, wie oben bewiefen wurbe, nicht Beugung, fonbern bie Ermeifung treuer Liebe. Es tann ferner bas Beifpiel ber Thiere bier nicht in Ermagung tommen, ba nach ber Erfahrung gwar bie Beit, aber nicht bie Babl ihrer Begattungen bestimmt, und ber Bibermille bes befruchteten Thieres gegen jebe neue Gefchlechteverbindung in bem Baue feines Rorpers ju fuchen ift (Andr. Laurentii historia anatomica corporis humani I. VIII. quaest. 22.). Eben fo menig mag aus bem Beifpiele ber Effener, Gallier und Suronen etwas fur bie angeführte Behauptung gefolgert merben, ba bie erftern überhaupt bon ber Che uber: fpannte Begriffe batten, Die lettern aber fich feinesmeges immer auf bie Monogamie ju befdranten pflegen. Bei bem bestimmt und beutlich ausgefprochenen Erlaubnifgefete bes Apoftels (1 Ror. VII. 2. 9.) bat man baber mobl feine Urfache, ben umfichtigen Bactans gu tabeln, menn er erinnert; nec ob aliam causam Deus, cum ceteras animantes suscepto foetu maribus repugnare voluisset, solam omnium mulierem viri patientem fecit, scilicet ne feminis repugnantibus libido cogeret viros aliud appetere coque facto custitatis gloriam non tenerent (institutt, div. 1. VI. c. 23.). Das ift auch Buthers Deinung, "Gott laffe gu, bag ber Buft in ber Che etwas mehr nachgelaffen werbe, als gur Rrucht noth ift (Berte Ih. X, G. 759.)."

2) Richt minder follen fich beide Gatten einer im Laufe ihrer Ge fich taglich mehr veredelnden Liede befleißigen. Denn da das Befen ihrer Berbindung eine durch die Geichlechtsgemeinschaft vermittete Freundichaft ift; so besteht darinnen recht eigentlich ihr Beruf, immer

mehr ein Berg, ein Ginn und eine Geele gu merben, Der vernunftige und aute Menich trennt nie bie finnliche Liebe von ber Liebe ber Perfon; wo biefe fehlt, verschwindet jene balb von felbft; ben fur bas gange Beben verbunbenen Gatten wird ihr Gelubbe gur Dein und Qual: fie vermunichen bie Unauflotlichfeit ibres Bunbes; ihre Gleichgultigfeit verwandelt fic balb in Saff und Bwietracht, und wenn fie bie gereigte Ginnlichfeit auch auf Mugenblide angiebt, fo ftoft fie boch bie geftillte guft gegenfeitig mit verboppeltem Abicbeu surud. Chriftliche Gatten merben baber von felbft auf wirtsame Mittel bebacht feyn, ihre Liebe immer mehr ju pflegen und ju nabren. Gie werben fich buten, einander verachtlich ju werben, es fei nun burch Blos fien bes Berftanbes, ober Bergens; fie merben, bem Sorigonte ibrer Cultur gemaß, ibren Geift burch Renntniffe, Menichenbeobachtung, aute Grundfate und angemeffene Becture immer weiter auszubilben fuchen; burd treue Unbanglichfeit, Butrauen, Pflege und Theilnahme an ben gemeinschaftlichen Freuben und Unfallen bes Lebens merben fie fich immer theurer und uns entbebrlicher ju merben ftreben. Bon felbft folgt biers aus, bag ber Dann feine anbere Freundin mehr achten und lieben foll, ale feine Gattin; und wieber bag bie Rrau feinen Mann mehr lieben foll, als ihren Gatten. Freunds fcaften biefer Art find nicht nur an fich fcon verbachtig, fonbern fie ftoren auch ben ebelichen Frieben und fubren oft Unordnungen, ja felbft plobliche Trennungen einer vorber gludlichen Che berbei. Dan lefe, mas zwei trefliche Beobachter über bie fittlichen Rachtheile bes Gicisbeats in Italien bemerten, ber, wo nicht beimliche Untreue (sous-mariage), boch eine erflarte Bergensebe mirb, bie ber wirflichen ihre gange Burbe raubt. Losser voyage en Italie et en Sicile. Paris 1806 pag. 267. Datthems Sagebuch eines Invaliden auf einer Reife burd Portugal, Stalien, Die Schweis und Franfreid,

## 414 Ib. III. Dritter Mbidn. 3meite Mbth.

überlett von Schott. Dresben 1825. 2. Auft. Th. II, S. 3. Damit vergl. m. v. Gotbes Bahlverwandts fchaft in f. Werken. Stuttgart 1828, Bb. XVII ff.

3) Ein besonderer Rreis von Pflichten erofnet fich bem Manne, als bem Saupte ber Familie, in welcher Gigenichaft er

a) darauf bedacht feyn muß, die Stinigen durch die Früchte feines Fleißes zu ernahten, er mag nun Gelechter, Künfler, Burger, ober Sandwersfer sein. Darum sind ihm vor bem Weibe Borzüge des Körpers und Geiftes, des Kalentes und ber Kraft verlieben. Ein Mann, welcher nichts er wirbtund zu erwerben weiß, sondern nur die Guter seiner Gattin verzehren bilft, wird ihrer Berachtung faum entgeben. Richt mitder ift er

b) jum Regenten und Beichuber (code Nopoloon §. 213) feiner Familie berufen. Ihm liegt es ob, das haubregiment (Epb. V. 23. Acloff. III, 19.) und bie Hauberfeit und darüber feizuben haubetat zu entwerfen und darüber feizubatten, und die Erziehung der Kinder, namenttich die techniche, intellectuelle und moralisch au leiten. In allen biefen Puncten mug er selben und durchgreisenden Grundlagen solgen. Ein schwacher Haubenter, der sich dieser Kechte begiebt, versiert nicht nur seine Achtung in den Augen bes Melbeb, sondern sehr auch das Wohl feiner Familie auf bas Gwiel.

e) Um die fortbauernde Achtung und Liebe feiner Lebensgefährtin zu gewinnen, muß er sliefigi barauf bedacht fenn, durch eine weife Mäßig ung und Burüdgegeneit in dem Umg ange mit bem zweiten Gefcleche, die Efferucht einer Sattin nicht zu reigen; die Baunen und Temperamentschwähren bes Weiches (1 Petr. III, 7.) un fonen; bewährte Gunnbidte im Rüdsicht auf ben Aufwand, bie Bergnügungen und bie Freunde bes haufes mit wifer Bestigsteit in bas Leben einzusichten, in burch Drbnung in feinen Geschäften, so wie durch eine väterliche Andanglichkeit an seine Familie ben Seinigen lieb und bieuer zu werben suchen?).

4) Abermale andere Oflichten zeichnen bie Beftimmung bes Beibes aus. Es übertrift ben Dann wohl oft an Bartheit ber Empfindung und bes Gefühls, an Lebs baftigfeit ber Phantaffe und Scharfe ber Urtheilsfraft. aber felten an Rorperfraft, Berftanb, Zalent und Bernunft. Ginen bebeutenben Theil feines Bebens bringt es in einem wiebertebrenben Buftanbe ber gaune, bes Uebelbefindens und ber Reigbarteit gu, ift als Mutter su manderlei animalifchen Aunctionen bestimmt, und tann fcon barum bem Manne an Starte bes Geiftes und Charafters nicht gleich fenn. Der Morgentanber überhaupt und namentlich ber Sube urtheilt baber über bie Burbe bes Beibes febr abfprechent, und felbft bie Schrift forbert von ibm ehrerbietigen Behorfam gegen bie Berordnungen bes Mannes (1 Dof. III, 16. Ephef. V. 22. Roloff, III, 18. 1 Detr. III. 1.). Aber auch nach milbern Unfichten ift boch foviel gewiß, baff bie Rrau

a) nicht zu einem offentlichen Berufe (1 Kor. XIV, 34.), sondern zur haus mutter beftimmt iss, weiche minder erwerben, als des Groorbene bewodern, verwoalten und die umfossern Plane des Mannes im Einzeltnen zur Ausschlerung bringen soll. Einmischung vor grauen in öffentliche Angelegenheis

<sup>\*)</sup> Moore fogt im Leben B pron et "Geifter von höherem Mange werden ich mer fetten mit den fliefen Melgiungen des Samilientebend." Wickerum erinant Bo eine "mir if fleine kom obtnant, die ein wen mer Mann unglädfich gemocht hölte, und feine, die mit einem genfas flighen glädfich geder batte gefreife aus Paris, Damburg 1882 j. H. G. 313,1." Beite Zemertingen find einfeling, aber fichen über fehr balbet Wohrste ille find gange Buch Gerieben.

ten, auf welchen bie frangofische Geschichte einen fo hoben Werth legt, find bem Staate und ben Famillen gu allen Beiten nachtheilig gewesen. Sie kann baber

- b) in ben allgemeinen und moralischen Angelegnheiten der Jamilie mehr eine berathen de, als entscheiben ber Etimme amfprechen, ob. es so son wir ich eine Bestimmen ich ben bauslichen Bere hattniffen nichts ohne ihre Beistimmung, vorgenommen werde. Bespieds aber foll sie sich bestreben.
  - c) der Achtung und Liebe ihred Gatten immer wurdiger zu werben, zunächt durch eine Buchtigfeit und Treue, die auch den Schein des Berbachte meibet, dann durch möglichfte Beherrich un dienes gehälfigen Bungenspiels, weiches in den Familien so viel Unheit antichet (Jat. III, S.); besonderd burch im gleiches und zuvorfommendes Bohlwolten, das Etnent des Wohlworten, das Etnent des Wohlworten, das Etnent des Wohl worten meindes Mohlworten bes, zu define Erhaltung ihm von der Ratur selbst. Gut und Bartgefühl verlieben worden ift.

Dbifchon iche Ulebertretung biefer Pflichten eine Bertebung bei obriden Bundniffes ift; so versteht man doch unter bem Ehe'd ruch e bie durch den Beischaf mit einer beitien Perfon bewiesen Bertsugnung der cheischen Texue. Bit aben hochviern und Kömern wurde der Concubinat des Annes zwar keinesvoges als Ehebruch betrachtet, und als Rubamel sich noch in seinem Alter mit einer appstischen Schalbene fich noch in seinen Alter mit einer appstischen Schalbene fich noch in seinen Alter mit einer appstischen Ergeichen glindige, Ericheinung des Ergangles Gabriet zum Schweigen (La vie de Mahomet gengles Gabriet zum Schweigen (La vie de Mahomet gengles Gabriet zum Schweigen (La vie de Mahomet sich mit einer Beisen bei fimmten Stundsstan 1732. t. II. p. 73.). Bit den bei fimmten Stundsstan 1732. t. II. p. 73.). Bit den bei fimmten Stundsstan 1732. t. II. p. 73.). Bit den bei ausschließende Ausschliftete er Monogamie tann aber den Mahnnern biese Begunstigung um so viet weniger gestatte verben, als es bekannt ist, das vie Zusschweisiungen der

Beiber in ben meiften gallen burch bie Unordnungen ihrer Gatten veranlagt merben (Dattheme Zagebuch a. a. D.). Demnach leibet es feinen 3meifel, bag beibe fich burch ben Chebruch einer Treulofigfeit, eines Meineibes, Betruges und ber Berletung eines Funbamentalgefetes bes Staates und ber Rirche foulbig machen, welches in ben meiften Rallen bie Muffofung ibres Bunbniffes, aber immer gerechte Schmach und eine tiefe Ericbutterung ihres Ramilienwohles gur Rolge bat. Mofes hat biefes Berbrechen mit ber Tobesftrafe bebrobt (3 Dof. X. 10.), welche jeboch Jefus milbert (3ob. VIII, 11.), wie fie benn überhaupt zu feiner Reit unter ben Juben nicht mehr vollzogen murbe. Dubamed verbing über bie Chebrecherin lebenslangliche Ginterferung (Gure IV.). bie Apofrophen und bas D. I. bingegen begnugen fich. biefe Bergebung ben ichmeren Gunben beigugablen (Girach XXIII, 33. Matth. XV, 19. Gal. V, 19. 3af. IV, 4.).

Vives de officio mariti in f. opp. Basil. 1555. t. II. p. 598 sq. bann de femina christiana libri III. zwei trefliche Schriften.

### §. 200.

Bon ber Chelofigfeit und ben fruben Chen.

Reder gefunde und mannbare Denich ift nach ber Berordnung Gottes, bei ber Gemalt bes Maturtriebes jur Reufchheit, und burch Diefe jur Kortpflangung feines Gefchlechtes in ber Che bernfen. Die Chelofigfeit ift baber, wenn fie nicht burch individuelle Grunde bestimmt wird, ein politifch und moralifch verwerflicher und Bott miffalliger Stand, ber fich bei ben Drieftern um fo viel weniger entichuldigen laft, ale fie nach bem Borgange ber Apoftel und ber alten Rirche von Ammone Mor. III. B.

bem Bolfe mit einem guten Beispiele vorangehen und ben Wahn von der Heiligerit des Solibates, welcher nie allgemeines Geseh, also anch niemals Pflicht werden fann, durch die Abat bestreiten sollten. Es ift vielmehr allen denen, welche förperlich und gestig reif genng find, eigene Familien zu grinden, eine frühe Verehelich und zu empsehlen, damt sie nicht allein vor Ansschweizungen bewahrt, soudern anch sittlich gebildet und in den Stand gefest werden, die Erzichung ihrer Kinder zu vollenden nod einst reich an häuslichen Ersahrungen und Kreuden iber Laufdahn zu beschließen.

Die Bahl bes ehelichen Bebens ift gmar frei, aber barum nicht willfuhrlich, fonbern von Gott geboten, ber ben Denfchen, wie alle lebenbe Befen, jur Fruchtbarteit gefchaf: fen (1 Dof. I, 28.) und ben ebelichen Stand burch große Berheißungen ausgezeichnet bat (Pfalm CXXVIII, 2 ff.). Der Erieb, bas geben mitgutheilen, ift baber bei ibm fo ftart, wie bas Leben felbft, und er tann, wie bas Beifpiel ber Thiere und Menfchen lehrt, in ben Jahren ber Mannbarteit nicht unterbrudt werben, obne fur ben Beift und Rorper bie nachtheiligften Folgen hervorzubringen. Richt in ber Unterbrudung, fonbern in ber meifen Befriebigung beffelben befteht bie Reufchheit, bie nur in ber Che fattfinbet, baber man außer berfelben gwar Enthaltfamfeit, ober Unteufcheit, aber niemals mabre Reufcheit uben, fonbern fich auf biefe Tugend nur murbig vorbereiten tann. Die fortbauernbe Gleichbeit ber Gefchlechter, von welcher oben gehandelt murbe, fpricht beutlich genug fur biefe Pflicht (1 Ror. VII, 2.), beren leichtfinnige Bernachlaffigung faft immer bon benen bereuet wirb, Die aus Liebe gur Freiheit und Unabhangigfeit fich ebelich zu verbinden verfaumt baben. Rur forperliche Beichaffenbeit, pfpchologifche Sbiofonfrafie, und befonbere Berufeverhaltniffe tonnen bier Musnahmen geftatten, bie aber, gerabe ale folche, bie Regel beftatigen, von ber wir handeln. Dualifmus und Sang jum Mofficifmus bat amar icon fruber unter Gffenern. Gnoffie tern, Montaniften und Manichaern ben Babn erzeugt, baf ber jungfrauliche und ehelofe Stand ben Menfchen auf eine Stufe ber Beiligfeit erbebe, bie ibn Gott moblgefällig mache und auf eine bobere Geligfeit im funftigen Beben porbereite. Diefe von Tertullian (de virginitate), Epprian (de disciplina et habitu virginum) und andern Rigoriften vertheis bigte Deinung bat nicht nur auf bas Donchemefen, fonbern auch ben Colibat ber Priefter (singularitas sacerdotum nennt ibn ein Unbefannter in einer unter biefem Sitel in bem Unbange ju Coprians Berfen vorhandenen Schrift) großen Ginfluß gehabt, und fich allmablig, wiemobl nicht obne fcmere Rampfe, unter Gregor VII. ju einem ftebenben Befebe ber bierardifden Difciplin fur ben Clerus quegebilbet, welches noch bie tribentinische Gnnobe mit angthes matifirender Begeifterung vertheidigt. Dan berief fich nems lich auf bas levitifche Berbot ber ebelichen Beimobnung jur Beit bes Gottesbienftes (2 Dof. XIX, 15.); auf bas Beifpiel Sefu und feine Billiaung bes Colibate (Matth. XIX, 11.); auf eine bem ehelofen Stanbe beiber Gefchleche ter febr gunftige Ertlarung Pauli (1 Ror. VII, 32-34.); auf bie mit ehelichen Berhaltniffen gang unverträgliche Burbe bes Priefterberufes; auf bie mit ber Ghe bes Clerus nicht vereinbare Sobeit bes Rirden oberhauptes; und mo alle biefe Grunde noch nicht ausreichten, auf eine befonbere Offenbarung Gottes (domini correptione scribere et per revelationem jubere compulsus sum. De singularitate Clericorum: in Cypriani opp. Paris. 1632, t. III. p. 516.). Aber eine levitifche Reinigung, Die nicht einmal Die Driefterebe ausschlog, tann nach langft aufgebobenem Cerimonialgefebe fur Chriften feine weitere Berbinblichkeit baben. Chriffus mar eingig in feiner Burbe und in feinem Berufe (Matth. XXIII, 8.); er gebentt ber freimilligen Gunuchen, bas beißt ber Gffener, bie aus Liebe au einem beschaulichen Beben ber Che entfagten, nur im Borbeigeben, ohne uber ben Berth, ober Unmerth biefer Entfagung ein Urtheil zu fallen (XIX, 12.); er beilt bie Schwiegermutter bes Detrus (VIII, 14.) und bes meifit es folglich burch bie That, baff er bie Ghe feines erften Apostele nicht migbilligt. Paulus tragt, wie er ausbrudlich fagt (1 Ror. VII, 6. 25.), fein Gebot Gottes. fonbern nur feine Privatmeinung in Beziehung auf bie bamaligen Sturme ber Beit vor (26); Sgnatius (ep. ad Philadelphenses. Opp. Genevae 1623. p. 95.) und mehrere griechische Rirchenvater fprechen überbies von feiner fruberen Berbeirathung als von einer befannten Cache. Daß man bas reine Bert ebelicher Liebe fur unvertraglich mit bem Befen ber beiligen Deffe balt, ift gwar eine Thatfache ber Bolfsmeinung; aber weife Priefter follten bas thos rigte fleifchliche Bolt, welches nur Bolluft obne Liebe fennt, aus ben Musipruchen bes Apoftels (1 Eim. II. 15. III. 2. Dit. I. 15.) eines Befferen belehren. Der Bifchof Polpfrates ju Ephefus im zweiten Jahrhunberte hatte acht Rachfolger, welche famtlich Priefterfohne maren, und vom funften Jahrhunderte bis ju Ende bes gehnten fagen feches gehn Dapfte auf bem Throne, beren Bater Beiftliche maren (Reghellini examen du Mosaisme et Christianisme. Paris 1834. t. II. pag. 445). Bogu alfo Erbichtungen, welche immer tiefer in ben Birbel bes Aberglaubens bereinfubren! Robl mag bie Rirchensouperanitat mit ber Ghe ber Priefter taum besteben tonnen; aber bie Souveranitat ber Religion vertragt fich mit ihr befto beffer, und um biefe foll es fich aulest allein aum Beften ber Menichheit banbeln. Done eine befondere Offenbarung Gottes laft fich bems nach gur Bertheidigung bes Prieftercolibats nichts Uebergeugenbes vorbringen; ber falfche Coprian ift fein mabrer, und wenn er es mare, fo murbe feine Musfage feinen Glauben verbienen. Denn wie gern man auch, um nun auch politiver Grunde ju gebenten, einzelnen Geiftlichen geftatten mag, fich bei ber Wichtigfeit ihres bem innern Menfchen

faft ausschließenb jugemenbeten Berufes juweilen ber vielfaden Befdmerben bes ehelichen Stanbes ju entichlagen unb fich von weltlichen Berbindungen moglichft frei ju erhalten; fo barf ihnen boch bas Cherecht meber ftreitig gemacht, noch ihrer Gingularitat, wie es oben bief, ein befonberer Berth beigelegt werben. Es tann nemlich ber Colibat niemals allgemeines Gefet, alfo auch nicht Pflicht, und am Benigften eine befonders beilige Pflicht merben, weil wir Alle ohne Unterfchied beffer, als Unbere fenn follen (Matth. V. 20.), in welchem Ralle bann bie rechtalaus bige Chriftenbeit nach einem Menschenalter ganglich ausfterben und in eine beilige Bergeffenbeit verfinten murbe. Dlato. ber bie Sageffolgen mit einer befonbern Steuer belegte ide legg. 1, VI. p. 295. Bin.), bachte bierüber anbers, und ein hochverdienter Dabagog unferer Beit (Dinters Leben von ihm felbit beidrieben. Neuffabt a. b. Drig 1829. G. 324.) . verftebt fich, als ein Unverbundener, freiwillig ju biefer Junggefellenfteuer, ohne auch nur von fern ben Grunbfat anguertennen, bag bie Zugend, alb folche, fleuerpflichtig fei. Paulus felbft nennt ja jebes Berbot ber Che eine fcmarmerifche und teuflifche Lebre (1 Zim, IV, 2 ff.); noch im vierten Sabrbunberte maren bie Bifchoffe, wie man namentlich von bem Gregor von Roffa weiß, verbeirathet; icon im ameiten wiberfeste fich Dionpfius, Bifchof au Rorinth, bem fretischen Bifchoffe Pinntus, ber ben Prieftercolibat vertheidigte, als einem Schismatifer (Eusebii H. E. 1. IV. c. 23.): auf bem Concil au Dicaa nannte ber ebrs murbige Paphnutius bie ebeliche Liebe bie mabre Reufchbeit (Socratis H. E. I, c, 11.); und als man unter Silbebranb ben Prieftern ibre Beiber nehmen wollte, erhuben fich in allen Gegenden Deutschlands Bolf und Clerus und ichalten bas papftliche Berbot ber Che eine unertragliche Eprannei (Chemnitii examen concilii Tridentini, pars III. cap. 6.). Der ungludliche Berfuch ber excentrifchen Apoftatin, Roniain Chriftine von Schweben, ben Colibat burch ben von ihr geflifteten Amarantenorben ju beforbern, wie Chelmann

unter ben Proteftanten, veranlagte baber nur bie ichanblichs ften Musichweifungen und blieb ohne allen Erfolg (Memoir. de Christine, reine de Suède, Paris 1830, t. I. p. 194 s.). Den Predigern ber Liebe Die von Gott felbft gebotene Liebe ber Gattin (Spruchm. V. 19. Epbef. V, 28.) unterfagt gu feben, ertrug von jeher, ertragt noch jest bie Debraabl erleuchteter Chriften nicht (Die tatholifde Rirde Goles fiens, bargeftellt von einem tatholifchen Beiftlichen. Alten= burg 1826. G. 54 ff. Dentichrift fur bie Mufhebung bes ber tatbolifden Geiftlichfeit porgefdriebenen Colibates. Freiburg im Breisgau 1828.). Bei ben Ros mern lag es ben Cenforen ob, bie Chelofigfeit ju verbieten (coelibes esse prohibento. Cicero de legg. III, 3.); bei ben Chinefen ift fie verachtet (Barrow voyage en Chine, traduit par Breton, Paris 1806. chap. 13.); im fublichen Umerita faft mit offentlicher Schmach belegt (Dupone voyage en Amérique meridionale, Paris 1806. t. I. p. 199.). Barum follte man nicht boffen burfen, bag im Gintlange mit ben Borfdriften ber driftlichen Gittenlebre und mit ber Stimme ber Ratur ein bierarchifches Difciplinargefes wieber unterbrudt merben tonnte, meldes bie tatholifche Rirde felbft icon in Begiebung auf Die Maroniten (Schrodhs Rirchengefchichte Eb. IX, G. 136.), und bie unirten Griechen auf einem öffentlichen Concil (gu Rloreng unter Gugen IV. i. 3. 1439) aufgehoben bat! Dan vergl. ben treflichen XI. Ip tifel Melandthons de conjugio sacerdotum in feinet Apologie ber I. G. Theiner uber bie Ginfubrung bet erzwungenen Chelofigfeit unter ben Geiftlichen. 2 Theile. Beipzig 1828. Carové über bas Colibategefes ber fathol. Rirche, Frantfurt a. DR. 1832 f. Schreibers Bebrbuch ber Moraltheologie, Freiburg i. B. 1832, Ih. II. Abth. 1. S. 240.

Der Sittenlehre genügt es inbeffen nicht, ben Colibat ju verwerfen; fie muß auch benen, bie im Stanbe finb, fich um ben eigenen Beerb ju verfammeln, bie Schliegung eines fruben Chebunbniffes nachbrudlich empfehlen. Gie ents

geben baburch nicht allein mancherlei Berfuchungen gur unreinen Befdlechtsliebe, Die gerabe ben gebilbeten Stanben bei ber Reisbarteit ihrer Ginnlichfeit und Dhantafie und ber weit verbreiteten Berricaft bes gurus boppelt gefahrlich finb. Es verbindet fie bann auch in ber Blutbe ibrer Sabre ber Bauber ber erften Liebe, ber über reine Bergen eine große fittliche Gewalt hat, und beffen machtiger Ginfluß auf bie Bereinigung ber Gemuther burch feine Refferion , ober Bers ftanbesbildung erfett werben fann. In Diefem Alter finb fie auch noch weich und beugfam genug, fich in einander au fcbiden, ihre Beibenichaften ju befampfen, ibre Reigungen gu verebeln und ben Egoifm ju überminben, ber namentlich alten Junggefellen und Jungfrauen eigenthumlich ift. Der unverheirathete Denich ift in fittlicher Rudficht fast immer nur ein balber Denich (Richte's Gittenlebre G. 449. Die chaelis Moral 6. 91.). Enblich find frube Chen ein fiches rer Beg jum bauslichen Glude, jum reichen Ramiliengenuffe, jur Erholung im Rreife ber Bermanbten, gur beis tern Mittheilung bes Erwerbes und jum Trofte in Leiben. Rrantheiten, ja felbft in ber Rabe bes Tobes. Bas bie gemeine Rlugheitslehre (ignava ratio) gegen biefen gerechten Bunich ber Tugenblebre einwenbet, ift von feiner Bebeutung. Ge giebt Stanbe im Stagte, fagt man, welchen bie Gbe verboten ift. Aber mit welchem Rechte gefchieht bas? Done Difciplin gebeiht fein Stand, und bie ebeliche ift bie befte. Unfanger beift es ferner, erwerben und verbienen nicht genug, um Gatten und Rinber ju ernabren. Darum follen fie fleifig, fromm und magig fepn; ber Gegen von oben berab wird bann nicht feblen. Aber ber Unverbundene lebt boch freier und forgenlofer. Das ift bie Rreiheit, welche bie Bosheit bebedt (1 Detr. II. 16.) und Die Goralofigfeit. melde bie Rrafte labmt, mabrent bie meife Gorge treuer Gatten fie wedt und flablt. Mebnliche Musfluchte ericbeinen bei naberer Prufung balb in gleicher Richtigfeit.

## 8. 201.

# Bon ber Reufchbeit.

In genaner Berbindung mit der She flest bie Renichtet, ober Beischeit in der Befriedigung des Geschlechtstriebes, der, wie jeder Raturinfliuet, in der Abras von der negativen und positiven Seite betrachtet werden muß. Je schwerer die Reige und Bersindungen fund, mit welchen diese Augend zu nam genan beite odler und preiswürdiger ift sie, man mag nun die physischen, rechtlichen, fittlichen, oder religiosen Gründe erwägen, die siedem vernünstigen Menschen bringend empfehten und zur Krone eines sittlich-reinen und eblen Characters erfeben.

Mile bisherigen Unterfuchungen endigen in ber Bebre von ber Reufcheit, bie wir nach ihrer Ratur, ihren Berpflichtungsgrunben, ben ihr entgegenftebenben Sanblungemeifen und ihren Beforberungemit teln barguffellen baben. In Rudficht auf bie Ratur und bas Befen ber Reufchbeit (arrela, castitas) ift querft ber negative Charafter biefer Sugend ju ermagen, welcher in ber Richtbefriedigung bes Beichlechtstriebes, ober in ber Enthaltfamteit (lyngareia, continentia, abstinentia) vor ber Che befteht. Der Menfc, fagt Berber, foll bie erften frifchen Jahre feines Lebens, als eine eingehallte Rnofpe ber Unfchulb, fich felbft leben (3been Bb. I, G. 260.), weil er gur beharrlichen Gefchlechtsgemeinschaft noch nicht reif, bie partielle, vereinzelte und vage aber, weil fie bie perfonliche Gemeinschaft ber Bergen ausschließt, unvernunftig und bes Denichen ganglich unmurbig ift. Go menig inbeffen bie Dagigteit, als ber Stammbegrif ber Reufch.

beit in einer ganglichen Enthaltfamfeit von Speife und Rrant gefucht werben barf; eben fo wenig tann bas BBefen ber Reufchbeit in einer ganglichen Bergichtleiftung auf Die finnliche Liebe überhaupt befteben, weil fich bie Ertreme beruhren und bas obne Daag eben fo febr gur Unfittlichfeit fubrt, ale bas Uebermaag. Den Gefchlechtstrieb ganglich unterbruden und nieberfampfen wollen, murbe nicht nur etmas Bergebliches fenn und Rlofterfcenen berbeiführen, an bie man fich taum obne Unwillen und Entfeben erinnern fann (Vie de Ricci par Potter, Bruxelles 1825, Tome I. p. 76 sq.)t fonbern auch ale ein Mabel ber menichlichen Matur und ale eine Emporung gegen bie Drbnung Gottes betrachtet werben muffen, ber uns teinen Inftinct, am menigften aber einen Grundtrieb unferes Befens, gur Musrots tung und Bertilgung, fonbern jur Forberung und Bermirts lichung bestimmter 3mede verlieben haben tann. Der pofitive Charafter ber Reufchheit ift baber fein anderer, als bie weife und auf folde Bebingungen eingeschrantte Befriebigung bes Gefchlechtstriebes, mit welchen ebeliche Ereue, Gefundbeit, Befruchtung, Menichenwurde und Schambaftigfeit befteben tonnen (Zob. IV, 13. 1 Theff. IV, 8 f., mo xx forg του σχένους bie acquisitio uxoris legitimae su fenn, bas Hadoc the Inidupluc aber bie appetitio marium, qua lucrum venereum quaerebatur, ju bezeichnen fcheint: vergl. Roppe au b. St.). Ge ift miberfinnig, ju behaupten, baf ber Menich im ebelichen Stande feine Unschuld und Reuschbeit perliere; ber ehrmurbige Mond Paphnutius bewies viels mehr ben gu Dicaa im 3. 825 verfammelten Batern, bag bier erft biefe Tugend beginne (σωφροσύνην την πρός τάς ldiac vvraixac ovrovolar anoxalier. Sozomeni H. E. I. I. c. 23.), und mit ibm baben auch Muguftin und guther bie ebeliche Reufchbeit als bie einzig mabre und volltommene gerühmt. Die befannte Stelle bes alteren Plinius, homins soli primus concubitus poenitendus (histor. nat. I. X. c. 83.), ift baber mehr von ber, aller moralifchen Reftaura. tion ermangelnben, außerebelichen Gefchlechtoverbinbung, Die

bei dem Geschlich der entrissen, ale denekterft, auch das Thier gur Traurigkeit stimmt, als von der ebelichen Bereinigung w verstehen. In physiologischer Rücksich ist für ehr trefisie Abschnitt zu vergleichen in der Histoire naturelle agenre humain par Viroy. Bruxelles 1834. t. I. p. 1044. Bu diese Keulchheit, im vollen und eblen Sinne des Wortes, ist nun jeder weise und vernünstige Mensch verp flichtet, wei sie

1) eine hauptquelle feines finnlichen Bohlfenns ift. Denn fie erbalt

- a) feine Ginbilbungsfraft immer rein. Der Unfeufche, auch wenn er fich einmal nur eine Abmeis dung von ber Regel erlaubt, lauft immer Gefahr, aus einem Gunber ein gafterhafter ju werben. Er bat nun bie Berrichaft ber Bernunftibee verloren, bie ben Beichlechtstrieb leiten foll; er befriedigt ibn nur gur Stillung ber guft und bes thierifchen Benuffes megen. Run bat bie Ginbitbungefraft freien Spielraum; fie beschaftigt fich von jest an nur mit bem Gegenstande ber Begierbe; fie reitt ben einmal berricbent geworbenen Erieb obne Mufboren: fie verbrangt alle reine und beilige Gebanten, alle Bil. ber bes Schonen und Eblen aus ber Seele; nun ift ber Beg gur Bolluft und jum Berberben gebahnt. Beilige Unfdulb, es ift minber ber Rorper, es ift bas berg und bie Geele, in bem bu beinen Gis haft. Bo bu entfliehft, ba ift bie Ginbilbungefraft gerruttet (Eit. I, 15.) und bie Gunbe mit allen ibren verratberifchen Reiben ichlagt in bem befied. ten Gemiffen ibre Bobnung auf.
- b) Die Reuschheit ist zugleich eine treue Wächterin ber Gefundbeit. Umsonst beruft man fich auf manchertel Nachtheile, bie eine ftrenge Ernbalfamteit fur ben Rörper berbeiführen fann. Denn wo biese im reifen, mönnlichen Alter wirtlich ber gall ist, die follte ber Beibene nur feine Ummbigateit

im Genuffe ber Rabrungsmittel, ober feinen Unges geborfam gegen ben Ruf ber Ratur anflagen, ber ibn gur ehelichen Berbindung aufforbert. Die mahre Reufcheit, bie ben Erieb fo lang beberricht, bis er in ber Che befriedigt werben tann und foll, fichert nicht allein bor ben icheuglichen, ben gangen Dr aanifm gerruttenben Befchlechtsfrantheiten, Die eine traurige Rolge lururiofer Musichweifungen finb, fonbern erhalt auch ben Raturinftinet in feinen abges meffenen Grengen, maffigt bie Blut ber Dhantafie, welche bie ebelften Lebenstrafte ericopft, erhalt unb ftarft bas Leben und fubrt au einem froben und fraftigen Alter. Berichwendung ber thierifchen Bebenegeifter in blinder guft, fagt ber trefliche Bon: net, ift auch Berfchwendung bes geiffigen Lebens und richtet Leib und Geele ju Grunbe (Bonftet. ten an 3fcode im Prometheus, Ib. II. Marau 1832.). Die eigentlichen Dafrobier nach Bucian und Sufeland maren verebelicht.

e) Bugleich wird fie eine Stube ber ebelichen Gluds feligfeit. Richt allein infofern, als fie bie ebeliche Ereue befeftigt und manche Bormurfe und Rrantungen verhutet, bie von porbergegangenen Musichmeifungen fcmer au trennen find; fonbern auch baburch, baff fie ber Gefchlechtefraft ber Gatten ein gleiches Berhaltnif ficbert, Die Erzielung einer gefunden Rachtommenfchaft forbert, Die Ergies bung ber Rinder erleichtert und bie Eltern immer inniger jur treuen Liebe verbinbet. Reufchbeit concentrirt bie Lebensfraft, phpfifch jur Erneuerung eines gefunden Gefchlechts, geiftig gur Unregung gefunder Gebanten; bie Musichweifung aber vergeubet fie unb bat binfallige Dachtommen und fraftlofe Geognten jur Folge. Bie fich alfo jebe Unmagiafeit an ber Gefundheit racht, fo ftort jebe vorhergegangene Unfeuschheit mehr, ober weniger ben ehelichen Frieden.

2) Die Reufcheit bewahrt ben Menfchen aber auch vor jebem Unrechte gegen fich und Unbere.

a) Begen fich felbft; benn ber Denfch bat feinen Erieb um bes Triebes willen, fonbern gur Erreis dung boberer Bwede, Die ibm von feiner littlichen Ratur aufgegeben worben find. Go wenig es ibm geftattet ift, bes Boblgefcmades megen au effen und au trinten, ber nur ein Unreib gur Ernabrung feines Rorpers fenn foll; eben fo menig fann es ibm erlaubt fenn, nur aus guft gur guft ber Liebe au pflegen. Wenn nun ber Denich bennoch ben Gefchlechtstrieb, beffen Befriedigung fo michtige Folgen fur fein gefelliges und fittliches Dafenn bat, nur aus blinder Begierbe ftillt; fo murbigt er fich jum Thiere berab, wird feiner Bernunft und Freis beit verluftig und verlebt feine eigene Menfchens murbe. Manner und Rrauen verratben es in ben Mugen ber aufmertfamen Beobachter fichtbar genug burch ihre Blide, burch ihre Saltung, burch ihr Dienenfpiel und ihre Gefprache, wenn fie burch Erniedrigung ihrer felbft biefe fittliche Sobeit ihrer Derfon verloren haben. Der Unteufche banbelt aber

b) auch ungerecht gegen Andere. Denn ist der Abellinehmer seiner Luft schon verhriatstet; so ver Abellinehmer seiner Luft schon verhriatstet; so verleitet ei sion zur Untreun, zum Betruge und zum Familienverrathe. Ift er aber noch unverechesicht; so betrügt er ben, der sich führftig mit dieser Person verkindet und versielt sie in dem Rechte, weich des er auf unverdordene Sitten hat. Selbst die, welche ihn versührt, ober sich sien nebenn sich der in ihrer Menschenwälte; denn wenn sich auch 32 mand unwufrig wegwirft, so wirb und darf boch ein Wohlgessnuter vom diese verächtlichen Denkart Bebrauch machen. Ih nun überdies die Umarmung des Wollichigen grechten und der die sich versielt ein sich verschieden Unterstat Gebrauch machen. Ih nun überdies die Umarmung des Wollichigen grechtigket gegen das Kind, welches von

seinem unwürdigen Bater verlassen viele Gicad ALI, 10.). Denn unläugdar ist das eine Nerschung natürider Rechte, ein Wessen seinen Gattung in das Dassen zu rufen, und es doch physisch und meralisch ohne Schut, Erziehung und Hüfte zu (assen). Das derntung bes wahren Rechtes nicht auß Bächern, sondern aus der vernuhritigen Autre der Menschen geschoft das; der wirte sich auch überzeugen, das Gottes beilige Ordnung durch Ausschweitungen der Wolluft mannigesich verset virb.

- 3) Bon felbft wird nun ihre Unverträglicheit mit bem fittlichen Gesee ber Natur und Vernunft einkuchten. Mit bem Gestes ber Vernunft und bes Gewissenstellen bei ber Wertunft und bes Gewissenstellen, bei bestellen begitten aus kiebe gur Liebe, also allein in der Ebe, die in Bertrag der Eiche ist. Mit dem Gesee der Natur; benn dies vereinigt die Geschieber zur Zeugung, auf welche die Trziedung sogie, die abermals nur in der Ehe möglich ift. Dasezen ist bie Untleuscheit
  - a) unnaturlich, benn fie fucht bie Beugung eher gu versindern, als gu beforbern; fie reigt und fillte bie Buft nur, ohne den Naturgwed bes Triebes erreichen gu wollen; eine Berfehrtheit, bie felbst ben Thieren fremb ift.
  - b) Als Untreue und Saufdung erscheint die Unkeuscheit auch moralischeunvernunftig. Der Bollüfting beuchelt war Liebe und Buneigung und versubert wohl die Unschuld zelbst burch die Berfiderung seiner Areue. Aber seine Liebe ist nur egoistliche Liebe ber Ehjerheit zu sich seibei sir nur egoistliche Liebe ber Ehjerheit zu sich seibeigung seiner Luster nur als Mittel zur Befriedigung seiner Luste; er handelt als ein boppetzüngiger Betrüger, ber burch ben Zwiespalt bet Worte und

ber That bie Unmurbigfeit feines Charafters in bas

bellfte Licht ftellt. 4) In religiofer Begiebung ift enblich bie Reufchheit allein verträglich mit bem Gebanten an Gott, unferen Schopfer und Bater; benn fie erhalt bem Denfchen fein freies Bewuftfenn , fichert vor Reue und Bormurfen, ift ber Dronung Gottes gemaß, und forbert bie Biloung und Bollenbung unferes inneren Denichen. Dagegen entweibt ber Unfeufche ben Tempel Gottes in feinem Innern, fcmacht und gerruttet ben Glauben an ibn, befledt bas Berg und Bemiffen, verbreitet Unglud und Glend auf Erben, fieht bem Tobe mit Furcht ents gegen, und belaftet fein Berg mit Ungft und Rummer bei bem Uebergang in bie funftige Belt. Dan vergl. 1 Mof. XXXIX, 7. Pf. LI, 12. Matth. V. 8. XV, 19, 26. XXIV, 15, 2 Ror. VI, 4-6, 1 Ror. VI, 19. Gal. V. 21 f. 1 Fim. IV, 12. 1 Detr. III, 2. 3af. IV, 8. Prudentii psychomachia v. 40 s. pudicitiae et libidinis pugna. Bollitofers Barnung vor ben Gunben ber Unteufcheit, in f. Betrachtungen uber bas Uebel in ber Belt. Leipzig 1789. G. 85 ff. Daf man bei berrichenben Unordnungen in ber Befclechteliebe meber ein guter, noch frommer Denfc fenn tann: in mein. Drebb, gur Forberung driftlicher Erbauung. Dreeben 1828. 28b. I. G. 197 ff.

#### 6. 202.

Bon ber Unteufcheit und ben Bermahrungemitteln gegen fie.

Ans biefen Aufichten geht icon ein bestimmtes Berwerfungsurtheil ber Untenichheit, ale einer miweifen und pflichtwidrigen Stillung der Seichlechtsbegierbe hervor, fie mag nun naturlich, ober unaturlich, jenn. Mäßigteit und Abhartung

bes Körpers, Schaltung ber freien Perrschaft bes Willens über die vordringenden Reige der Ginbitdungstraft, Eutferung von aller schöngegeifterischen und religiösen Empfindelei, steiße Erwägung ber herrlichen Früchte eines reinen nab feuschen Ginnes, der Umgang mit guten und unverdorbenen Menschen, eine sorgsättige Vordereitung auf den Erusteine seine felbstäubigen Lebens und Beruses, und vor Allem bie tägliche Erhebung des hertens und Sternes, und vor Allem bie tägliche Erhebung des hertens und Steffen, sind daher Jedem nachbridtlich un umpfehen, der fich gegen diese eben so gemeine, als entwidien ein verberbliche Gunde vertrachten will.

Der allbefannte Begenfat ber bisber beidriebenen Que gend ift bie Unteufchheit, ober jebe Stillung ber Befcblechteluft ohne Rudficht auf bie 3mede ber Ratur unb Bernunft. Bei ber Starte, Beftigfeit und langen Dauer bes Befchlechtstriebes ift die Berfuchung ju biefer Gunde fur alle mannbare und gefunde Denfchen gefahrlich; gleich ber Unmäßigfeit, Gaumenluft und Truntenheit berricht fie uber ben großeften Theil unferes Befchlechtes; fein Stand, feine Lebensweise und Bilbung fichert gegen ihre Lodungen, weil bie von jeber geiftigen Gultur ungertrennliche Berfeinerung ber Sinnlichfeit auch immer neue Reibe ber Gefchlechteluft in bem Gemuthe wedt. Muguftin, wie ftreng auch fonft feine Grundfase maren, betrachtet baber die Unordnungen ber Beichlechtsliebe als ein fcmer auszurottenbes Hebel: aufer meretrices de rebus humanis, turbaueris omnia libidinibus: constitue (eas) matronarum loco, labe et dedecore dehonestaueris (omnia. De ordine l. II. c. 12.). In dem Baterlande ber Runft und bes bochften firchlichen gurus wird ber Bedfel ber Sinnenliebe nicht einmal als Gunbe

betrachtet (Italien, von der Lody Morgan, Leipig 1923. Bb. III. in der Beichreibung Komb); als im viergebrten Jahrhunderte eine Pcft, der schwarze Tod genannt, Europa entoblierte, "flügten sich Mainer, Krauen und Jungfauen mangeschiede des öffenen Frades nach den wiltesten Besteren in die Arme (A appris Geschichte Ruflands, nach Karamssin. Dreeben 1828. Th. I. S. 347.)." Kein Bunder, wenn die wirte Kust in allen Sessaten der Artur und Unnatur hervordricht, dem von Gott und seinem besen au Bereiten.

Die naturliche Unteufchheit erfcheint als Concubis nat. Surerei und ebeliche Ungucht (Onanie). 3m Concubinate lebt berjenige, welcher fich mit einer Derfon auf furgere, ober langere Beit gur Befriedigung ber Gefcblechteluft verbinbet. Go batten bie Datriarchen bes alten Bunbes ibre Rebemeiber; bei ben Romern mar ber Dellicat erlaubt (extra legis poenam, Digesta XXV, 7.); in aros fen Stabten gablen Bornehme und Reiche bas Unterhalten folder Derfonen au ben Gegenftanben bes Lurus (Memoires d'une contemporaine. Paris 1828 in 8 Banben, ein in ber gebilbeten Welt vielgelefenes Buch, ift eigentlich nur bie histoire romantique d'une entretenue); ber Code Napolion gestattet es in feiner Beisbeit foggr ben Chemannern, wenn bas nur außer ihrem Saufe gefchieht; und bie Gben gur linten Sanb, melde Dirabeau ..einen in Deutschland geformelten Concubinat" nennt, find im Grunde nur bie Berbindung mit einer Beifchlaferin, an beren Sanb man links burch bas leben manbelt. Aber ein gur blogen Stillung ber Buft eingegangener Berein bleibt immer icanb. lich (pactum turpe) und bat nur burch bie Befdrantung auf eine Perfon eine trugerifche Mebnlichkeit mit ber Che (conjugium vocat, hoc praetexit nomine culpam. Aeneid. IV, 172.). Surerei (fornicatio, Venus vaga) beißt ber gemeine Bechfel ber finnlichen Liebe, wo fich eine Berfon ber anberen aum Geschlechtsgenuffe ohne irgend eine

moralifche Unnaberung, querft aus Gigennut (meretrix), bann aus berrichenber Ueppigfeit (Gzechiel XVI, 25.) bis jur Entwurdigung (prostitutio) ergiebt. Cheliche Ungucht endlich ift bie thierifche Gefchlechtsgemeinschaft ber Gatten, wenn fie fich gegenfeitig nur als Bertzeuge ber Begierbe bebanbeln, und mobl bie Reugung abfichtlich ju verbinbern fuchen (eigentliche Onanie 1 Dof. XXXVIII, 8.); ein unter ben armern Bolteclaffen weitverbreitetes Bafter, beffen Infamie bie öffentliche Deinung nicht zu murbigen und bie Beisheit ber Gefetgeber bei ber Beftimmung ber Chefcheis bungegrunde baufig ju überfeben pflegt. Die unnatur. liche Unteufcheit (Venus extra vasa) gerfällt in bie einfame und gefchlechtemibrige Gelbftfcanbung. Sene (concubitus imaginarius) ift mehr ein gafter ber Dummheit, ale ber Bobbeit; ber Ungludliche, ber fich ibr ergiebt, gerruttet feine Ginbilbungefraft, verliert ben Ginn fur alles Freie und Eble, fdmacht bie Rrafte feines Beiftes und Billens, entnerpt feinen Rorper, verfcmenbet auf eine unfinnige Beife bie ebelfte Lebensfraft, verliert bie naturliche Beichlechtsliebe, macht fich ju ernften Beichaften unfabig und mantelt in feinem flupiden Treiben als ein Schatten, ober boch als eine moralifche Rull bem naben Grabe au. Die Bibel gebentt biefes gaftere ale einer unter beiben Gefchleche tern berifchenben Unart (Rom. I, 26 f. Gechiel XVI, 16.) mit gerechtem Unwillen. Bebe bem Schanblichen, ber bis ju bem Affen herabfinft; webe ber Tribabe, bie burch vere ruchte Runfte ihren Rorper entweiht! Ihre Rinber merben fie einft vermunichen, wenn fie noch Mutter werben follte: und wird fie bas nicht, fo mag fie unter furchtbaren Rrampfen und Budungen bie Gunbe befeufgen, mit ber fie bie Ratur und fich felbft beleidigte! Saller felementa physiol. t. VII. c. 28.). Tiffot und Galamann haben in befanne ten Schriften bie verberblichen Rolgen biefer Musichmeifung entwidelt. Die gefdlechtsmibrige Gelbfifdanbung mirb entweber von Dannern mit Dannern (Daberaftie), ober von Beibern mit Beibern (Venus Lesbia) getries von Ammons Mor. III, B.

ben. Zenes Laster und bie schmählichste aller Entartungen ber Geschichtslust, wo sich ber Mensch bis zur Gemein die aft mit ben Bestien erniedigt, har Mosses vernückt und am Beben gestraft (3 Mos. XX, 13. 16. 2 Mos. XXII, 19. 5 Mos. XXVII, 21.). Wie Wieles muß hier bie Woral berhüllen, was erst durch Enthulung zur Sande reigen tonnte (Epple. V, 12.)!

Da über bie Unffiticibett und Nichtswarbigteit aller Unorbungen des Geschiechtstriebes, nach ben obigen Erbiterungen nichts mehr zu lagen ift; so konnen bier nur nach bie Bermahrungs mittel gegen biefe Ausschweisungen in Erwadung dommen. Die wichtigkten berfelben sinb fol-

genbe :

1) Suche burd Daffigfeit und Abbartung bes Ror. pers bie Reige ber Gefchlechtsluft ju verminbern. Durch Daßigteit im Genuffe ber Speifen unb Getrante; benn fie erhalt ein freies, flares und beutliches Bewufits fenn; fie tommt von ber Beisheit und leitet ju ibr. Dagegen bat Unmäßigfeit und ber Genuß ju nabrhafter und erregender Lebensmittel eine leibenfchaftliche Gemutheverfaffung gur unmittelbaren Rolge; er fest bas Blut und ben Rervengeift in eine zu fchnelle Bewegung; erwedt eine Uebermacht organifder Rrafte, verminbert Die Gelbftthatigfeit und Freiheit bes Menfchen und giebt ben Billen bem Ginfluffe bes Inftinttes preis. Dit biefer Rrugalitat muß ber Rreund ber Reufchheit aber auch bie Abbartung feines Rorpers und bie Startung feines Mervenfpftems verbinden. Rrantliche, bopochonbrifche, bufferifche Derfonen, und Mle, bie eine figenbe Bebenfart fubren, find auch fcnellen Grattatio: nen bes Bewuftfenns und ber Rervenreite unterworfen. und verlieren in biefem Buftanbe leicht bie Befonnen. beit und Dacht bes Gemuthes, ber ermachenben Beibenichaft ju miberfteben. Abgemeffene Bewegung, Genuß ber frifchen Morgenluft, Beibebubung, Bermeibung eines weichen Lagers und Die forperliche Difciplin, Die

man eine perfonliche Afcetit nennen moate, bleiben bas ber fur bie freie Beberrichung bes Gefchlechtstriebes immer von Bichtigfeit.

2) Bemube bich, bie Reite ber Ginbilbungefraft aur Gefdlechteluft ju verminbern, fie ju beidrans ten, ober burch angemeffene Begenreite au bampfen. Sie ganglich auszurotten ift bei ber genauen Bermanbtichaft bes Gefchlechtstriebes mit ben ebleren Riche gungen unferer fittlichen Ratur meber moglich. noch weife und rathfam. Aber vermin bern fann man fie. wenn man ben Dugiggang und bie Ginfamfeit meibet, bie, wie bas leben ber Sirten, Schafer und Jager beweißt, ber Reufcheit febr gefahrlich ift. Befdranten fann man fie burch ein vernunftiges Studium ber Befclechtsofonomie felbft. Gerabe auf bem Gebiete bes Unbefannten fcmarmt bie Phantafie am milbeften; bie Romer und Griechen manbelten unter unverhullten Bilbfaulen einher und wuften bennoch bie Reufcheit au fchaben; ber Lingamsbienft ber Sinbus bat nach bem Berichte eines Mugenzeugen (Perrin voyage dans l'Iudostan. Paris 1807. t. II. p. 76 s.) feine nachtheiligen Rolgen fur Die Gittlichkeit; und ber junge Arat ift oft gemafneter gegen bie Reibe gur Bolluft, als ber verfcamt unwiffende Myftiter. Beife Belehrungen über bie Bericbiebenbeit ber Gefdlechter find baber fur ben moralifden 3med, ben wir befprechen, mehr wirtfam und forberlich, ale nachtbeilig. Beburfte nun bennoch bie uppige Ginbilbungefraft eines jugelnben Correce tivs; fo merfe man nur einen Blid auf bie traurigen Opfer ber Bolluft; fo ofne man bie Mugen, au feben, wie fie entnervt und geiftlos als Schatten einbermans beln; fo betrachte man bie Ungludlichen, bie entftellt, perftummelt, fprachlos und vergiftet ibren Berführern und Berführerinnen fluchen; fo betrete man bie Bobnfibe bes Glenbes, melde bie entartete und in Musichmeis fungen verfuntene Menfcheit in ihren Schoos aufneh: men, um fie bem naben Grabe guguführen. Teber wird fich bann von Einbruden ergriffen fublen, welche bie uppigen Reihe ber Phantafie bampfen und nieberfoliagen.

- 3) Deibe Mues, mas bich jur fcongeifterifden unb religiofen Empfinbelei verleiten tann. Jene, bie in bem Lefen von Gebichten, Romanen und Schaufvielen obne Babl reiche und willtommene Rabrung finbet, pfleat, flatt bes Gefühls fur bas mahrhaft Schone und Gble, nur ben Ginn fur bas Gemeine, Ueberfpannte und Unbeilige, welcher ber Berfudung und Berführung pon allen Seiten auganglich ift. Diefe aber bienbet, trugt und fvielt nur, obne ben Geift ju erleuchten und . bas berg ju erwarmen, und vermablt in ber Duntels beit und Untlarbeit ber Begriffe bie Religion mit ber Buft in bemfelben Ertreme, welches fie bimmelmeit icheiben follte. Bon feber mar ber Dofficifm eine Pflanifdule ber Reichlichfeit und Molluft: Die Gnoftiter rubmten fich bober Gebeimniffe, und fcbloffen boch ihre Unbacht mit Draien; Dunger beruft fich auf einen gottlichen Befehl gur Bolluft, bamit er bas reine Bort bes Simmels predigen tonne (Butbers 28. XXII, 1577.); bie Unbacht ber Schmarmer beginnt mit geiftigen Liebestuffen und bort mit irbifchen Umarmun: gen auf; in ftrenger Difciplin balten Rigoriften bie beiben Gefchlechter in Bliden und Borten auseinanber, und fuhren bie Gelbfticanbung in bie Rreife ibrer Bog: linge ein. Ueberall; mo bas reine Licht bes Glaubens fehlt, ba wird auch bie faliche guft und Liebe balb mit ihrem verratberifden Duntel in ber Geele berricbenb.
- 4) Erwäge oft und fleißig die herrlichen Früchte eines reinen und teuchen Sinnes. Ein heiterer Geift, ein rubiges Gewissen, ein gefunder Köper, eine unenweibte Araft, Achtung und Ehre bei Anderen, Empfänglichkeit fur die Wahrheit, ein reiner Sinn für die Schonbeit, Gesicht für die Freuden einer obten Liebe,

frobe Aussichten auf eine gludliche Sbe, auf die naben Freuden ber Famille, ein Berg voll hofnung, Muth und Zuversicht (Ridm. VI, 22.3), bas sind die Josepen eines teufchen Sinnes in Wort und Abat, die sich in ibren beglidenben Wirtungen über bas gange Leben verbreiten.

- 5) Deibe ben naberen Umgang mit Perfonen bon unlauteren Gitten und ameibeutigen Grund: faben. Sene verleiten nicht allein burch ibr Beifpiel ju Berfuchungen, Die ber im Guten fcon befeftigte Menfch nur in fcmeren Rampfen überwinden fann, fonbern bereiten ber Unichuld auch barum ben Rall, weil ihre Reinheit bem Unlauteren ein fteter Bormurf feiner Schwachheit und Unwurdigfeit ift (f. eine Reibe von Beispielen: La vie de St. François de Sales par Marsellier. Ed. 7. Paris 1774. t. I. p. 37 ss.). Diefe aber ericuttern bas obnebin icon bebrobte Pflichtgefühl burch gemeine Unfichten bes Lebens und perfuhrerifche Spottereien uber ben fittlichen Berth ber Enthaltfamfeit, Die burch eine falfche Schaam uber bie Binbliche Ginfalt bes Bergens balb jur Schamlofigfeit und bann gur Gunbe felbft verleiten (1 Ror. XV, 33.). Dafur nabrt ber Umgang mit eblen Rreunden und Freundinnen eine reine Achtung und Liebe au bem ameis ten Gefchlechte, welche bie Begierbe von felbft entwaf: net und in Schranten balt. .
- 6) Mereite bich auf den Ernst veb Lebens und beines Berufes mit einer würdigen und beharflichen Anstrengung vor. Jede Leidenschaft bedarf nicht allein einer Regel, die sie regieren, sondern auch eines Gegenwichtes, weiches sie mößigen und in Schanflen batten soll. Müßiggänger, Riesinde, Spieler und Dietenten aller Art unterliegen ben Riesen der von beichstechtskuss nur der der der der die großes und ebes Streden von den immer neuert und wechsielnen Segenflächten ihrer Begieber desgaggen

7) Suche in ber taglichen Erhebung bes Bergens ju Gott bas wirtfamfte und fraftigfte Beforberunges mittel biefer berrlichen Zugenb. Er ift ber freiefte Geift; je ofter wir uns ibm nabern, befto weniger vermag bie Gemalt einer blinden Begierbe über uns. Er ift ber gerechtefte und meifefte: je ehrfurchtsvoller wir uns mit ibm befchaftigen, befto williger werben wir uns duch in bie Ordnung fugen, nach ber fich in feiner Belt Die Befchlechter vereinigen follen. Er ift ber liebe vollfte; je vertrauter wir mit ihm und ber Rreube in ibm (Rom. XIV, 17.) find, -befto inniger merben mir uns von jener eblen Liebe gur Denichbeit ermarmt und burchbrungen fublen, welche jebe wollus flige Gelbftfucht aus ber Geele verbrangt und fie bafur mit Achtung und reinem Boblwollen gegen bas andere Gefchlecht erfullt. Go wird bie Unbacht ein Band bes Gemiffens, welches bas Berg an ben Bater ber Liebe fnupft, bag bie unreine Sinnenliebe aus ibm Pflichten ber Chegatten u. Unverebel.

weiche und es bafur ein unentweihter Gottestempel ber Reinheit und Unschuld werbe.

Bergl. Die classifiche Stelle bei Cicero de senectute c. 12 s. Unter ben Kirchenderen nimmt hier Athenago-ras in der legatio pro Christianis §. 28. und Clemens Alexandrimus stromat. I. III. (ed. Colon. 1688. p. 426.) eine vorzügliche Stelle ein,

# Dritten Abschnittes zweite Abtheilung. Bon ben befonderen Rachstenpflichten.

Dritte Unterabtheilung. Ramilienpflichten.

§. 203,

Umfang ber elterlichen Pflichten.

In fruchtbaren Ghen find die Citern verbunden, ihre Kinder ju erziehen, weil ste dam die Stimme der Natur, die Sorge für ihr eigenes Wohl, ihre Berantwortlichfeit gegen die Gesellschaft und die götiliche Drbnung des Meuscheng signet won dem Untertichte, den sie ben Anderen ju erhalten haben, verschieden; aber im Schoofe der Famille muffen sie doch auf ihn vorbereitet und zu ihm herangebildet werden. Die phhisische, intellectuelle nub moralischereligiste Borbildung ift der ben Ettern eben sowenig zu erlassen, die erst mit den Jahren der Grziehung, die erst mit den Jahren der

Danbigfeit und Reife gu einem felbftftan-Digen Bernfe ibr Enbe erreicht.

Un bie Oflichten bes Gatten fcbliegen fich, wenn ibre Berbindung mit Rindern gefegnet ift, unmittelbar bie elterlichen Pflichten an, welchen fich in ber Graiebung ibe rer Rachtommen ein weiter Birfungefreis ofnet. Schon Die Stimme ber Ratur forbert fie bagu auf; benn wie aus ber Gefchlechtsliebe bie Battenliebe bervorgebt, fo erzeugt biefe wieber bie Liebe ju ben Rinbern (στοργή φησική), bie fich faft ohne Musnahme bei ben Thieren von marmem Blute findet: man bat graufam ben Duttern bie Jungen aus bem Leibe gefchnitten, und mit Bermunderung gefeben, baß fie noch von jenen gefüßt und geliebtofet murben. Beife Eltern forgen auch burch eine gute Erziehung fur ibr eige. nes Bobl: benn bie Reigungen ber Rinbheit und Jugend find von ben Bunfchen und Beftrebungen bes Baters und ber Mutter fo verfchieben, baf es burchaus ber Leitung moralifder Ibeen bebarf, ben Beborfam bes Rinbes ju leiten, ohne ben es ben Seinigen nur Unbeil, Schmach und Schande bereiten wird (Spruchw. XXIX, 17. Sirach XLI, 10.). Chen fo febr find fie bingu burch bie Sorge fur bie offentliche Boblfahrt verbunden; benn wenn aus ibrer Ramilie unmiffenbe, robe, fittenlofe Glieber bervorgeben, fo fallt nicht nur bie Schandlichkeit ihres Betragens auf Die Eltern gurud, fonbern biefe perleben auch ihre Burgerpflichten und feben fich ber offentlichen Abnbung ihrer Treulofigfeit aus. Die bochfte Starte gewinnt aber Diefe Berbindlichfeit burd bie Religion (Pfalm CXXVII, 3. Sirach XVI, Epbef. VI, 4. Roloff. III, 21. 1 2im. V, 8.), und namentlich bie driffliche, Die icon burch bie Taufe gu einem fittlicaottlichen geben verpflichtet und ben Eltern Die Gorge fur bie Erfullung biefes Belubbes von Jugend auf unter fcwerer Berantwortlichfeit einscharft. Run find amar Ergiebung und Unterricht verfchieben (Riemeyers Grund. fabe Ib. II, G. 1. ber achten Musa.), und in vielen Rale

## 442 Ih. III. Dritter Abichn. 3meite Abth.

len tonnen bie Eltern biefen nicht einmal ausschließenb übernehmen, ohne etwas Mittelmäßiges, Unvollfommenes, ja mobl Schabliches ju beginnen und ju leiften. Rur Wenis gen wird bas Salent und Glud ju Theil, wie ber Bater Dascals, Die einzigen Lehrer ihrer Gobne werben au tonnen. Aber bas Rind barf boch nicht ju frubgeitig aus bem elterlichen Saufe entlaffen werben, weil fich bier feine reine Ramilienindividualitat, Die es obne Rachtheil feines fittlichen Charafters meder verlieren fann, noch foll, am amedmafigften entwidelt, und bie Entfernung aus ber Ditte ber Ceinigen im garten Alter es bem paterlichen, mutterlichen, bruberlichen und ichmefterlichen Bergen oft fur bas gange Beben entfrembet. Much ift bie Babl bes offentlichen, ober befon beren Unterrichtes ein Gegenftanb, ber bon Geis ten ber Eltern Die reiffte lleberlegung forbert. Denn wie reich auch unfere Beit an Unftalten Diefer Urt ift; fo baben fie boch gumeilen fo viel Conberbares und Gigenthumliches in ihrer Dethobe und Difciplin, bag ein weifer Bater gerechtes Bedenten haben tann, ihnen bas Rind feiner liebe ften Sofnungen anguvertrauen, und es in fremben Banben verwildern, ober verfruppeln ju laffen. Roch ichlimmer ftebt es mit bem Privatunterrichte; benn er wird oft von jungen, unerfahrnen Dannern ertheilt, Die jumeilen felbft noch nicht erzogen find, ober boch bei guten Unlagen und Renntniffen, wie ein ausgezeichneter Dabagog von fich befennt (Dinters Beben. Reuftabt a. b. D. 1829, G. 77 f.), fich mancher Berirrungen und Reblgriffe foulbig machen. Schon Plutard flagt über ben Beichtfinn feiner Beitgenoffen, bie, wenn fie einen trunfenen, ober ungefdidten Rnecht in ihrem Sausmefen nicht brauchen fonnten, ibn gum Das bagogen mabiten, als ob ber nachfte befte Salbgeiehrte icon geschidt mare, ein Phonix fur ben fleinen Uchilles ber Familie ju werben (De liberis educandis: opp. ed. Reiske vol. VI. p. 11.). Sat aber auch bie Babl gwifchen bem offentlichen und Privatunterrichte feine Schwierigfeit; fo muß boch, ba jeber feine eigenthumlichen Bortbeile und Rachtbeile

hat, ber Uebergang von biefem zu jenem gehörig vorbereitet und in die notidige Dberaufsicht genommen werden, da sich tein wobigesinnter Bater das Recht nehmen lassen fan nur wird, sein Kind gegen manche pådagogische Undigt sichaben und beine Fortschritte zu bewachen und zu leiten. hiernach bleidt den Eltern, auch wenn sie nicht selbst den Eltern, auch wenn sie nicht selbst den Eltern, auch wenn sie nicht selbst den Unterricht ibrer Kinder beforgen, doch eine leitende Einwirkung auf ibre organische, intellectuelle, moralischer eligisse und bargerliche Erziebung übrig, die sie nach gerier Ausbildung zu einer Selbsständigkeit gelangen, wo sie nur noch des Rathes und der Zustimmung ihrer Jamilien häupter bedürfen, der sie sich auf das dankbare Kinder nicht entzieben werben.

Bilcands fammtt, Werke. Seipsiger Ausz., bei Geichen. Bd. XXIV, S. 290 ff. 3 oliti feres allgem. Ne. gein und Anmerkungen über die Kinderzucht in sein. Predd. Dritte Aust. Seipsig 1759. Bd. II, S. 116 f. Aceker morale religieuse, t. II, Paris 1800. p. 44 s. devoira enver renfance. Dausbuch für chiffithe Edensweisheit von H. S. Gbr. Schwarz. Dritte Aust. Deibelderg 1837. S. 35. T. und die Jodagogischen Schriften diese würdigen Eriebungskebrers.

## §. 204.

Einwirfung ber Eltern auf bie Ergiebung ber Rinder.

Siemach werden gewissenstate Citern icon die beste physische Bruchlung ihrer Rinder duch die beste Bach ihrer Vahrung, die Mowendung der ihnen drochenden Uebel und sleißige Sorge für die freie Entwicklung und Ukbung ihres Körpers leiten. Sie werden ihre intellectnelle Bildung durch das richtige Erfassen von Anschaungen, bestimmten Boerichtige Erfassen von Anschaunngen, bestimmten Boer

ftellungen und Begriffen, burch bie Muregung ihrer Biffbegierde, und Berbindung ber Dronnng und Grandlichfeit mit ber Manniafaltigfeit ihrer Reuntniffe fordern. Bur Engend werden fie bie Rinder burd ein Sandeln nach Grunden, Aufmertjamteit auf feine Rolgen, Liebe jur Bahrhaftigfeit, jum Geborfam, jur Arbeitfamfeit, Beideibenbeit, und por Mllem burch ein gutes Beifpiel gewöhnen. Reli= giofitat werben fie bei ihnen burch Mufichten ber Datur, Gefühl ihrer Abhangigfeit von Gott, Liebe ju Jefu, Undacht und Erregung bes Ginnes fur ein boberes und emiges Leben nabren. Bor Mlem aber ift es nothig, bag Bater und Mutter eintrachtig in biefen Grundfaten feien, weil auferbem, auch bei bem beften Billen, der fittliche Charafter ber Rinder verbildet merben muß.

Die phnfifche Ergiebung ber Rinber ift in ber neues ren Beit von Mergten und Richtargten (Salgmann, bufeland, Bente, Beinroth und g. M. v. Ummon) fo oft und vielfeitig befprochen worben, bag bie Moral nur auf bie wichtigften Puntte biefes Begenftanbes aufmertjam maden barf. Der Menich ftebt bier in Rudficht auf bas, mas Die Ratur fur ibn gethan bat, weit binter ben Ebieren gurud. Gie lebrt biefe geben, fliegen, laufen, fcmimmen, mit vielen anderen Rertigfeiten und Runften ; ber Denich aber weiß und fann nichts ohne Erziehung (Histoire maturelle du genre humain par Virey. Bruxelles 1834. t. I. p. 36 s.) Schon Plutard (a. a. D. p. 11.) und Bellius (N. A. XII, 1.) nennen biejenigen nur balbe Dutter, bie ihren Rinbern, ob fie es gleich vermogen, bie eigene Bruft verfas gen, weil fie ihnen bie von ber Ratur fur fie bereitete Rabrung, fich felbft aber bie Liebe und Unbanglichfeit berer raus ben, bie fie unter ihrem Bergen getragen baben. Rur mobl

und magig genabrte Rinber aber ift Barme, freie guft und Solaf, bamit fie nicht weichlich und ftubenfiech merben, und in ber Rolge Bewegung, freie Entwidelung ihrer Rrafte, Uebung und Abbartung bes Rorpers bas Rothigfte, mas fie aur Erbaltung ihrer Gefundbeit bedurfen. Die Bilbung ibres Berftanbes bangt por Allem von rich. tigen Unfcauungen, ober finnlichen Babrnebmungen ab, bamit nicht ein falfches, ober einfeitiges Bild ber Begenftanbe in bie Geele übergebe. Saben fie biefes erfaßt; fo muß man fie an vollftanbige und fichere Begriffe gewohnen, weil von biefen Gabe und Urtheile, und von bie fen alle Renntniffe ber Dinge ausgeben. Das falfche, fchiefe, buntle, faule und einfeitige Denten ber erften Begriffe bat in ber Geele bes Rinbes oft auf feine gange Berftanbesbilbung ben nachtbeiligften Ginflug. Eben baber ift es auch nothig, ibre Bifbegierbe anguregen und fie au befries bigen. Dft ift fie amar mehr Reugierbe und Bormis, als Streben nach Renntniffen; aber ohne ben außeren Schein murben fie auch ber Sache nicht auf Die Spur tommen, fonbern bei jener unfeligen Gleichgultigfeit fteben bleiben, bie ber Zob alles Biffens ift. Gin vaterlicher Ergieber mirb bas ber bie Rragen ber Rinber meber furs und unwillig gurud. meifen, noch fie weitlauftig und ausführlich beantworten. fonbern gleichfam fludweife uber fie Befcheib geben, um ben Rorfchungegeift au reiben und au neuen, allmablig erfcope fenben Fragen einzulaben. Denn biebei fowohl, als bei bem Bernen, fommt es eben fo febr auf Drbnung und Grund. lichfeit, ale Dannigfaltigfeit ber Gebanten an; baber es viel beffer ift, ben Beift ber Rinber mit wenigen Begenftanben zu beichaftigen, bie fie überfeben und flar burchichquen tonnen, ale mit vielen, Die ben Berftanb, fatt ibn ju bereichern, vermirren. Die Bermirrung aber gleicht bem Unfraute, welches anfangs von ber jungen Gaat ber Begriffe noch leicht abgefonbert und ausgerottet werben fann, wenn es aber einmal aufgewachfen ift, fich, wie ein Det, über bie bangenben Mehren verbreitet und bie Ernte felbft

verfummert ober gar ju Grunde richtet. Die moralifche Ergiebung ber Rinder wird nur gebeiben, wenn man fich nicht begnugt, fie ju guten Sanblungen, als ju einer einmal bergebrachten Gewohnheit bes Saufes abzurichten. fonbern ihnen die Grunde berfelben, fo weit fie biefelben au faffen vermogen, nachweißt, um mit ber emigen Regel ber Mahrheit auch Die Ueberzeugung von ber Seiffafeit ber Pflicht in ihre Seelen ju pflangen und fie baburch nicht als lein gur Gefittung bes außeren Denfchen, bie ber fcmeren Berfuchung niemals ju miberfteben vermag, fonbern jur tus genbhaften Gefinnung und freien That berangubilben. Ge wird aber bas nicht fcwer merben, wenn man mit ben fitts lichen Grunden ber Pflicht auch bie Rolgen ber Sand. lungen verbindet, um es bem Rinde begreiflich ju machen. baf es in einem Reiche ber Bergeltung lebt, Die jebe Ihat nach ihrem Werthe belobnt und nach ihrem Unmerthe bes ftraft. Grareifenbe und aus bem Leben genommene Beifviele bon ben traurigen Folgen bes Leichtfinns, Betruas. ber Un. treue und Unmagigfeit laffen bier tiefe Ginbrude in ber Seele bes Rindes gurud und bereiten es fraftig auf bie nabe Pflicht ber Gelbitbeherrichung bor, Die es bann gleich bei bem erften Ermachen ber Leidenichaft icaben und uben lernt. Babrbaftigfeit muß nun bie erfte und bemachtefte Ins gend bes Rinbes werben; man barf ibm nicht nur feine Buge, feine Seuchelei und Ralfcheit gestatten, weil biefe Une arten ber Unfang aller Gunden und gafter find; man muß es auch forgfaltig auf ben Untericied beffen, mas es in feis ner Uebereilung fur mahr balt, von bem, mas wirflich mabr ift, aufmertfam machen, bamit es nicht in guter Deinung fehle und fundige, weil biefe Urt ber Berirrung auch im reis feren Alter febr fcmer gu vermeiben und gu beffern ift. Da nun bem Rinbe bier bas Gefubl feiner Unerfahrenbeit nabe genug liegt; fo wird es auch empfanglich fur Die Ermabnungen gum Geborfam und gur Rolafamfeit merben. wenn fie mit einer angemeffenen Uhnbung bes Gigenfinns, ber Sartnadigfeit und Storrigfeit, mit einer Simpeifung

auf ihre verberblichen Rolgen im gefelligen Beben, und mit ber wieberholten Erinnerung verbunben find, baf auch ber freie und felbitftanbige Menfc Unberen gu meichen, nachque geben und bem Gefebe gu gehorchen verpflichtet ift. Diefe Pflicht wird bem Rinbe febr erleichtert werben, wenn es bie Eltern fruhzeitig jur Thatigteit und Dronung anhalten, vom Dugiggange und unnothigen Berftreuungen abrufen, fcon feinen Spielen eine ernftbafte und belehrenbe Richtung geben, es an eine gemeffene Gintheilung feiner Beit gemobnen, und fo Rleif, als Ordnung in feinem fleinen Birfungs: freife burch Bob und Belohnungen ju meden und ju erhalten fuchen. Bor Allem giemt ber Rinbbeit und Jugend bie Beideibenbeit. Beife Gitern follen bie Rinber amar nicht einschuchtern, ober ihr gerechtes Gelbftgefühl burd Barte und unverdiente Bermeife nieberichlagen; aber fie follen auch ieber fich bei ihnen regenden Unmagung und jedem Duntel begegnen; follen es nicht geftatten, bag ihnen gefcmeichelt. ober unverbiente Ehre und Musgeichnung bemiefen merbe: follen ihnen nicht erlauben, auf ihre Geburt, ihre Geftalt und funftige Befitungen befonbere Unfpruche gu grunben: und fie auch bei unlaugbaren Borgugen bes Geiftes unb Bergens fleifig erinnern, bag fie von vielen Unberen noch bei Beitem übertroffen werden. Birtfamer aber, als alle Borte, ift bas gute Beifpiel ber Eltern felbft, meldes bie Rinber por Mugen haben; man mogte es eine moralifche Atmofphare nennen, mit ber fie einen Inffinct bes Unftanbes, ber Ghrbarfeit und Sittfamfeit eingthmen, ber fie nie gang verlaft, fonbern auch nach Berirrungen wieber balb auf ben rechten Weg gurudführt. Fehlen und funbigen aber bie Eltern felbft, fo verlieren fie auch bas Recht, bie Unorb. nungen ihrer Rinber ju ftrafen, und feben fich ber peinlichen Berlegenheit aus, von ihnen getabelt und beimlich verfpottet gu merben. Rur bie religiofe Ergiebung find tes leologifde Raturanfichten bei bem Unblide bes geftirnten Simmels und bem Bechfel ber Sabrebieiten von großer Bichtigfeit, bie noch ichlummernbe Ibee Gottes in

ber Seele ju weden und bas fromme Bewuftfeon bes Rinbes au beleben. Es lernt nun bie Abbangigfeit feis nes gangen Befens bon bem bochften und vollfommens ften Geifte fublen und feinen beiligen Befeben bas eigene Denten, Bollen und Streben unterordnen, Ramentlich fann bie Liebe ju Jefu, bem gottlichen Menicheniobne, frub und fraftig genug in feiner Geele angeregt und belebt werben, weil es burch ibn ben Bater in feiner Suld und Dajeftat, fich felbft in feiner fittlichen Schwachbeit unb Sulfebeburftigfeit tennen lernt, und nun burch ben Seilanb ber Beit erft mit mabrer Chrfurcht und Dantbarfeit gegen Gott erfullt wirb. Es ift ein grofies, in unferen Zagen tief au bebergigendes Bort, "bag man nur burch Jefum gu einer mabrhaft nublichen Ertenntnig Gottes gelangt (Vie de Pascal par Mad. Porier. Amsterdam 1684. in f. penseés XX. p. 101 s.). Um tiefften aber pragen fich bie gebren ber Religion ben finblichen Gemuthern bei ber Grinnerung an bie Unfterblichteit und an ein funftiges Leben ein. nas mentlich bann, wenn fie ant Grabe eines Freundes. Gefvies len, ober Bermanbten mit biefem Glauben vertraut, auf bie nabe Bergeltung und die Freuden bes Bieberfebens nach ben Berbeigungen bes Chriftenthums bingewiesen werben. Rreilich wird bei allen biefen Belebrungen bas Ginverftanbe nif ber Eltern über einen wohluberbachten und feften Dlan ber Ergiebung ibrer Rinber porausaefest; benn mo ber Bas ter au bart und ftreng, bie Mutter au meich und gartlich ift. ober mohl ein Gatte bie Schuldigen gegen bie Barnung und Strafe bes anderen fount, ba werben fich Ralfcheit, Betrug, Eros und Zude bald ber Boglinge bemachtigen, und man tann von bem 3wiefpalte ber Ramilienbaupter nur Rruchte bes Berberbens ermarten.

3 ollitofers fünf Predigten über bie Kinbergucht a. a. D. S. I ff. Schleiermachers brei Predt. über bie Kinbergucht, in f. Predt. über ben driftl. Dauffand. Berlin 1820. S. 47 ff. Levana, ober Erziebungslehre von Jean Paul. Braunschweig 1827. Seinrott von ben Grund-

tern ber Erziehung und ihren Folgen. Leipzig 1828. Die Erziehungslehre von Schwarg, Leipzig 1802. Peftaloggi, wie Gertrub ihre Kinber lehrt. Bern 1911.

#### §. 205.

# Pflichten ber Rinber.

Die Kinder find dafür ben Eltern, als solden, hochachtung, Gehorfam, Dantbarteit nub Bertranen schulbig; Phisisten, welche durch bie Berdienste der Eltern zwar verstärft und erhöht, aber auch durch ihr lluverdienst nicht gang geschwächt, ober ben Kindern erlassen werden tonnen. Sie liegen vielmehr in ihrer natürtlichen Stelltung, dem Bertse der erhaltenen Bohltstaten, dem genanen Insammen hange der findlichen Dantbarteit mit auberen Tugenden, und der ernften Barunug des Gesehes vor dem Ungehorsam, welche feierlich von dem Christenthume bes flitigt wird.

Bon ben Rinbern burfen bie Eltern

1) Do cha drung und Liebe erwarten, ober ben beharrlichen Ausbruck ber Wertsschödigung und des Mohlwollens, die in dem Berchlichtig des Kindes zu den Urhebern seiner Tage liegen. Denn obschoon die Ettern nur Wertzuge in der Hand Gottes zur Mittheilung des ebens sind; so werden sie doch durch diese sich ob
bem Schöpser die ersten Wedtlichter der Kinder und sind durch die berechtigt, eine Ach ung au forbern, weiche durch keinen Wechsel des Schickals wieder ausgehoben werden kann. Donn die Ettern wären auch die Kinder nicht; ihre Schistliebe wird daher networdig Liebe zu den Eikern; die Ratur schift nötpigt spinen bieses und wennen keine Lie Ratur schift nothigt spinen bieses und wennen keine Lie Ratur schift nothigt ihnen dieses

# 450 St. III. Dritter Abidn. Bweite Abth.

boppelte Gefühl ab; und wenn bie Eltern noch überbies andere Borguge und Tugenben befigen, fo muß bie Chrerbietung und bas Boblwollen ber Rinber burch fie noch erhoht und gefteigert werben. Saben fie jene Borguge nicht, fo bleibt boch immer bie naturliche Berpflichtung; bas Rind fann bie Schwachheiten ber Eltern beflagen, ober fie auf bem Bege ber Bitte unb fanften Borftellung ju entfernen fuchen; aber ber gebies terifche und ftrafenbe Zon gegiemt ibm nicht, und am wenigften tann es ihm gestattet fenn, fie offentlich gu befprechen und uber bie Grengen ber gamilie binaus ju verbreiten. Unmurbig ift es baber, wenn Rinder bie Eltern verachten und fich ihrer Derfon, ihres Sertommens, ihrer Armuth und Unvolltommenbeit ichamen (Spruchw. XXIII, 22. Gir. III, 12 f.); noch unwurdiger, wenn fie fie fchelten, fcmaben, verfpotten, ober vermunfchen (2 Dof. XXI, 17. 3 Dof. XX, 9. Matth. XV, 4.); und ber bochfte Frevel ift es, fie ju folagen und thatlich ju mighanbeln, eine Miffethat, welche Dofes am Leben ftrafte (2 B. XXI, 15,).

2) Richt minter sind die Kinder den Borschriften und Ermadnungen der Eltern Gehorsam und Folge samfeit soubig (Eppel-VI, 5. Rolfoff III, 22.). Sind die Jen beie Forberungen unsstitutid, wie benn undriftliche Cittern zwweiten ihre Kinder zur Betretal, zur Bege, um Betrug und Diebstahl anhalten, oder doch in den Jahren der Mannbarteit ihnen einen unwillsommenen Ledensgefähreten auferingen woollen; so bott war die Kennegefähreten auferingen woollen; so bott geben der bei binblickfeit zu gehorden auf. Beschötebene Gegenworfellungen, und venn die don Ersols beidem, ruhige Beharrtichfeit dei dem bessen beriche, sind bier der Pflich bed Kindes weit angemessener, als blinde Erzebung in den Eigemollen der Eltern, wenn sie durch die Aufnöhigung eines Berusse, oder Gatten die Auch

beicheibene Biberfprüche, Scheingehorfam, Eigenfinn, Störrigteit und Weberfehlichfeit gegen ben weifen und gerechten Billen ber Eltern beladen die Kinder mit einer ichweren Schuld und fuhren von einer Cunde gu ber anderen.

- 3) Gben fo nabe liegt ihnen bie Pflicht ber Danfbar: feit fur bie genoffenen Bobithaten, welche nie gang pergolten werben tonnen (Gir. III. 14-18. 1 Zim. V. 4.). Leichtfinnige Rinder gebenten amar baufig ibrer Qugend nicht: fie rechnen nur von ber Beit an, mo bie Sorgen und Dofer ber Eltern ibr Glud bereits gegruns bet haben : mas ihnen fruber Butes erwiefen murbe, betrachten fie als eine Schutbigfeit ber Eltern, ober als eine Gabe, Die fie burch ibre Abbangigfeit und Befalligfeit binlanglich erwiebert batten. Aber ber vaterliche Sous, Die mutterliche Bartlichkeit und Pflege, ibre Sorafalt, ibr Boblmollen, Die Beschwerben, Die fie er: bulbet, bie manniafachen Aufopferungen, mit welchen fie bie Griebung ibrer Lieblinge begonnen, geleitet, pollendet baben, find von einem Berthe, ber nie genug gefchatt, von einem Preife, ber nie vollftanbig vergutet werben fann. Rur
- 4) ein volles Bertrauen ohne Rudhalt, Argwohn und Berfchloffenheit vermag sie für bas gu bedohnen, was sie gum Besten ihrer Liebling gethan haben. Ein gutes Kind wird dager keine Bekanntschaft anknüpfen, keinen Blan entwerfen, keiner Leidenschaft Gebe geben, ohne siene Minsche, seine Kämpfe und Belden den Ettern anzwertrauen und fich von ihren Rath, Leitung und Salte gut erbitten. Einst in den reiferen Sabren, wo sich die Kinder zu der hohe der Kraft und Wistfamteit erhoben, von der die Ettern schon weckser headfinaten, mitsche Bertraften fehn wecksen, sie mußsten beies Butwauen nicht verlagen; sie mussen ihre Butwauen nicht verlagen; sie mussen gewehrt, nun Gegenliebe zwar erwartet, aber nicht mehr bertoppretter Aufmerktet, debe nicht mehr fordert; mit verlooppretter Aufmerktet, debe nicht mehr fordert; mit verlooppretter Aufmerktet, aber nicht mehr fordert; mit verlooppretter Aufmerktet, aber nicht mehr fordert; mit verlooppretter Aufmerktet, aber nicht mehr fordert; mit verlooppretter Aufmerktet.

famfeit muffen fie nun bas Bobiwollen eines Bergens pflegen, bas fie lange burch ihre Bartlichfeit beberricht baben, und welches eine andere herrichaft nun taum mehr ertragen wird. Bebe ben Rinbern, Die bas bergeffen und nur bie Sabre ber Eltern berechnen, ja es wohl gar'mit Ungebulb gu ertennen geben, bag fie gang frei und ihrer los ju merben munichen. Gie merben babingebn, biefe Eltern, bie fo lang faumen, ben Rin: bern Dias zu machen; bie Bachter ihrer Rinbheit, bie Beiduser ihrer Jugend werben fie balb von ber Gorge befreien, Die ihnen bei ber Pflege ihres Altere befchmer: lich ift; aber nun erft merben fie es inne merben, bag fie ihre beften Rreunde verloren baben; nun erft merben fie ihrer Zugenden und ihrer Liebe mit gu fpater Reue gebenten; je reiner, milber und ehrmurbiger bas Bilb ber Rertlarten por ibrer Geele ftebt, befto unmurbiger werben fie fich felbft erfcheinen, und Erinnerungen, bie fie beruhigen und troften follten, werben auf lange Jahre binaus bie Zage ihres Lebens verbittern;

Boblbegrundet find aber alle biefe Berbinblich-

teiten guter Rinber, unb gmar

1) foon in ihrer naturlichen Stellung ju ben Eletem. Diefe fteben nicht allein in ber Riche ber Beichiechter bedeuten bober, auf fie: sonbern boben innen auch ben Reim beb Lebens mitgetheilt, ihn unter ihrem Gereyen getragen und an ihrer Bruff gepflegt; bie Kinder find nur bad Bib berer, bie fie nach einer hobern Weltordnung in bad finnlich-geiffige Dalenn zu rufen gewürdigt wurden. Go hat fie Gott felbft an bie Eleten, als die Utebeber und erften Pfleger ihres Lebens mit bem Gebote ber Achtung und Ehrfurcht gewießen.

2) Die von ben Ettern empfangenen Bohlthaten bleiben für bie Rinber eine unenblide Coulb. Man tann mobl einen Arbeiter abtohnen, ober mit einem Glaubiger abrechnen, und felbft ben Ettern bie Roften ber-

Ergiehung verguten. Aber bie Bulfsbeburftigfeit bes Rinbes, ber ibm gewährte Schus, Die forperliche und geiftige Pflege, Die Beharrlichfeit und Uneigennubigfeit, Die Liebe, bas Boblwollen, Die Mufopferung, womit fie ibm gemabrt murbe, fann nur anerfannt und gefühlt, aber burd nichts, als lebenslangliche Dantbarteit vergutet und ausgeglichen merben.

3) Diefe Gefinnung ift auch bie Quelle aller übrigen Tugenben, mit welchen fie in ber genaueften Berbinbung ftebt. Das Gefühl, welches bie Bobltbaten ber Eltern ben Rinbern einflogen, ift gleichfam ber Unfang ibres moralifchen Lebens; noch ebe fie etmas von Rleif, Gerechtigfeit und Grofmuth miffen, regt fich in ihrem Bergen icon bie Dantbarfeit; fie uben fie aus Inffinct, ebe fie bei ihnen Reflerion und Zugend wirb; aber unmerflich geht aus ihr Befcheibenheit, Achtung, Boblmollen. Ghrliebe bervor: und von ber anberen Geite perfcminben wieber alle Tugenben aus ber Geele, wenn bie Gelbftfucht und Robbeit bie Dantbarfeit verbrangt und baburch allen brutalen Reigungen ben Beg gebabnt bat. Die Moral, ja bie gange burgerliche Berfaffung ift baber bei ben Chinefen (Van Braam-Houkgeest voyage vers l'Empereur de Chine, Philadelphie 1797. t. I. p. 147.) auf bie Pflicht ber finblichen Liebe und Danfbarfeit gegrunbet.

4) Richt allein warnt bas mofaifde und jubifde Befet unter fcmeren Drohungen vor bem Ungeborfam ber Rinber gegen bie Eltern (2 Dof. XX, 12. 3 Mof. XIX, 3, 5 Mof. V, 16. Spruchw. Sal. I, 8. Sirach III, 8-18.), fonbern bas Chriftenthum beftatigt biefes Gebot auch burch Lehre und Beifpiel (But. II, 51. Matth, XV, 4. Rom, I, 30. Epbef. VI, 1-3. Roloff. III, 20.). Bie ber Gegen ber Eltern ein unichabbares Gut fur bie Rinder ift, fo find wieber ihre Seufzer und Bermunichungen fur fie eine fcwere gaft bes Gemiffens, bie ihnen unter ber Burbe bes vergel-

# 454 It. Dritter Abidn. 3meite Abth.

tenben Schidfals faft immer noch peinlicher und unertraglicher wirb.

Öblignations des enfuns onvere leure pères, in Nocker morale religieuse. 1. II, p. 72 s. eine treftiche Rebe. Eine ber ribrendften Schilberungen findlicher Liebe in bem Buche: Thomas Morus par la princesse de Craen. Brazelles 1835. t. II, p. 106 s., wo bie Tochtet des Kanziers dem Bater in den Thurm zu London folgt, ibm während der ichweren Anflage des hochverrathes beizustehen.

## §. 206.

# Pflichten ber Berricaft gegen bas Gefinbe.

Da bei ber anerfannten Menfchenwarde ber bienenden Stande ihr haneliches Berhaltniß gu ben Gebietern nicht mehr willführlich, fondern burch einen Bertrag feftgefest wird; fo liegt es den Serrichaften ob, nicht nur bei ber 2Babl und bem 2Gediel bes Gefindes vorfichtig jn fenn, und es angemeffen ju pflegen und ju lobnen, fondern es auch in eine weise Sansordnung einzuführen, fur feine Sittlichfeit und Beredelung ju forgen, - und es allmählig gur Gelbftftandigfeit am eigenen Seerde vorzubereiten. Wer fich fibergengt bat, baß bie Berichiedenbeit ber Stande in ber fittlichen Gleichheit ber Denfchen feine Beranderung bervorbringt; daß folglich bas Gefinde nur unter der Boransfegung beftimmter Denfchenrechte jur Leiftung gemeffener Dienfte perpflichtet febn fann; bag freier Geborfam. Mubanalichfeit und Daufbarteit ber nieberen

Sausgenoffen ihrem Gebieter einen großen Lohn gewährt; nub baß er nach ben Lebren bee Chriften thume felbft nur ein Diener in dem großen Saushalte Gottes ift, der fich auf eine höhere Freiheit vorbereiten foll; ber wird fich durch alle biefe Erinnerungen jn einer weifen und menfchenfreundlichen Behandlung feiner Dieuerschaft verpflichtet fablen.

Bie febr man auch in ber Geschichte ber vorchriftlichen Belt ein geregeltes und rechtliches Berhaltnig ber freien Stanbe au ben unfreien permifit; fo haben boch ichon in ber jubifden und beibnifden Borgeit fich weife Danner und aute Sausvater bemubt, ibren Leibeigenen und Sclaven bas barte Boos ber Rnechtichaft zu erleichtern und fie burch Freilaffung und Unffebelung an ben Rechten freier Menichen theilnehmen au laffen. Schon Befiod fpricht von gemietheten, verheis ratbeten und lebigen Knechten und Dagben (opera et dies v. 602 s.), und bei Seneca findet fich Die trefliche Stelle: "Rnechte find fie, aber Menichen; Anechte aber Sausgenoffen ; Anechte, aber niebrige Freunde; Rnechte, aber Mitfnechte (epist. XLVII.)." Die gangliche Befreiung ber bienenben Boltsclaffen von bem Joche ber Billfuhr und Tyrannei ift indeffen erft burch bas Chriftenthum angefangen und porbereitet morben, und je tiefer feine Grundfibe in bas Innere driftlicher Ramilien und ganber funftig einbringen mers ben, befto mehr lagt fich fur die fteigenbe Bilbung und Berebelung biefes gabfreichen Standes ber menichlichen Gefellfchaft erwarten. 216 Thier mag fich ber Leibeigene jumeis len mobl beffer befinden, ale ber freie Diener; bas muß man noch immer aus bem Munbe ber Bwingherrn vernehmen, Die es fich mit Stoly und Unwiffenheit jum Berbienfte anrech. nen, bag fie Rnechte und Dagbe, wie ihre Beerben, futtern, bie fie ale Mitmenfchen behandeln und ernahren follten; aber fur ihre fittliche Beftimmung gefchieht boch in biefem

# 456 Mh. III. Dritter Mbiden. Bweite Mbth.

Buftanbe berrichenber Gewalt und Barbarei wenig, ober nichts, und hievon muß bie Moral guerft banbeln, weil nur auf biefer Grundlage mabre Boblfahrt aufgebauet werben und gebeiben tann. In einer rechtlichen Ordnung ber Dinge, melde überall ber fittlichen vorangebt, ift baber ein 3m an a se gefinde gar nicht gulaffig, ober bentbar; mo es fich bennoch findet, ba muß por Muem biefes ichimpfliche Ueberbleibfal alter Lebenstprannei bis auf bie lette Spur pertilat und ausgerottet werben. herren und Diener tonnen nun und nimmermehr fich gegeneinander wie Derfon gur Gade, fonbern wie Denfch ju bem Menfchen, wie eine Perfon ju ber anbern verhalten; freie Babl, und mas hieraus von felbit folgt, ein ber fittlichen Burbe und Beftimmung ihrer gemeinschaftlichen Datur angemeffener Ber trag tann allein ihre gegenfeitigen Rechte und Berbinblichfeiten orbnen. Diefem Grunbfage gemäß follen Berrichaften

1) bei ber 2Babl und bem Bechfel ihrer Diener fcaft mit Ginficht und Rlugheit ju Berte geben. Der Bunich , ohne Dube fich eines auten Bebienten au perfichern, wie man bas Loos aus einem Gludstopfe gieht. gelingt felten; man finbet ba baufig nur ausgebilbete Schelme (des coquins deja tout faits. Rousseau nonvelle Heloise p. IV. lettre X.) und Sauslaufer, bie von einer Kamilie gur anbern gieben. Berren und Dite fnechten ibre Rebler abaulernen, und Die bann aller Belt bienen und Riemand gufrieben fellen. Gine weife Berrichaft gieht fich baber ibr Gefinde felbft: fie mablt es vorzugsweife aus lanblichen, und immer unverborbenen Ramilien; fein Uebergang aus bem paters lichen und mutterlichen Saufe in ben neuen Dienft muß porbereitet und gemeffen fenn; es muß nicht furchten burfen, nach wenigen Bochen aus geringfügigen Urs fachen wieber abgelobnt und verabicbiebet au metben. Denn je leichter und ofter bie Borfteber eines Saufes mit ihrer Dienerschaft mechfeln, befto mehr verlieren fie in ihrer Achtung, und fegen fich auch in

ben Augen Anderer bem gerechten Berbachte bes Beichtfinns, ber Unvertraglid teit und Saune aus. Die Rlagen über ichiechtes Gefinde murben nicht so bäusig fein, wenn die herrschaften minder willkübrlich und wandelbar waren.

- 2) Es liegt ihnen ferner ob, das Gesinde angemessen gu gu' pflegen umd gu lobnen. Das fann man von der Pflegen genen, menn ste weder ungeniessen, unreintich und ungestund, noch zu appig und weichtlich ist, weder zu karg, noch zu überstügig dargeboten wird. Der Bohn aber soll bem Tobieten nicht voernichaten (Jacob. V. 4.), nicht abgedungen und verfümmert, er soll im richtigen Berchlitusssen naben, nur Brauchbatteit von einem Zahre zum andern, der Brauchbatteit ves Dieners gemäß, erhöht werden, damit er seinen Berus sichgewinne und sich zu simmer niemen Biter in seinem Birtungstriffe ernumeter sichte.
- 4) Damit wird eine gute herrichoft auch die Sorgfatt für die sittliche Bildung und Beredelung fiere Jausgenichen verkinden. Sie muß sim meter Racha issifigkeit, noch ein unansichnisges Betragen, weder Geschwäsigsteit, noch Erunkendeit, noch eichsfimmig eise schwäsigsteit, noch Erunkendeit, noch eichsfimmig eise schwäsigsteit, noch Erunkende, werden Berweisen fein Schopflich ich Gebrechtigt ich werden, und von biesen an bis zur Emtsternung aus dem Zeinfe eine gewisse Etytenfolge ber

Dicipin beobachen; muß namentich Sügenhoftigleit und Unredichteit, diese Erbieber des Gesindes nach Plautus, nachrudtlich ahnden, für die Rahrung seines Gesites sorgen, die schon in die Gesindestuben einbringende Zeschucht fußterner Fäugschritten und Romane verhäten, und dafür den religiösen Sinn durch Ermunterung zu einem fleisigen Lirchenbeluch bei ibm rege und iebendig erdalten. Rousselsung Worden der keite Jausmutter, die er Anderen zum Boodiste auffellt, sogar an den Sonntagsgeschuschenten, den Spielen und Zängen üpres Gesindes tepinichmen; eine romantische Seinbergesiendeit, der sich unter und kaum eine lähntliche Dausburitin sehr füh unter und kaum eine lähntliche Dausburitin sehr

5) Menichenfreundliche Berrichaften werben enblich ibr Gefinde allmablia auch jur Gelbftfanbigteit am eigenen Beerbe vorzubereiten fuchen. Der Rnecht foll nicht immer bienen, fonbern fich fo viel erwerben und fich fo meit im Dienfte ausbilben, baf auch er Sausvater werben und fein eigenes Gefchaft beginnen tann. Diefes Unternehmen ju forbern und ju ihm aus allen Rraften mitzumirten, ift bas größte Berbienft, welches fich wurdige Borfteber ber Kamilien um ihre Sausgenoffen ermerben tonnen. Wollen ober tonnen biefe aber nicht frei und felbilftanbig merben; fo muffen fich driftliche herrichaften boch verbunden fublen. bas in ihrem Dienfte grau geworbene Gefinde in ben Sabren ber Schmachbeit und Rranflichfeit ju pflegen und ibm bie gaft bes Alters burch eine mobimollenbe unb menidenfreundliche Bebandlung ju erleichtern.

Die Berpflichtungsgrunde ju biefer handlungs weise liegen a) in ben gleichen sittlichen Ansprüchen, bie ein Mensch und Sprüft mit bem andern auf dos Glud eines vernünftigfreien Dafeyns bat (1 Kor. VII, 22); b) in bem unter ber Aufsicht eines driftlichen Staates von der Dienerschaft mit ihren herren abgeschossen Bertrage, ber sie gegen jede Missandlung und jedes Bertlangen unge ber sie gegen jede Missandlung und jedes Bertlangen unge

meffener und ungiemticher Dienfle focibet; e) in ber ehrenvollen und belehrenden Birt amteit eines treuen und driftlichen hausdaters, der mit einer weisen, sanften und beguldenben Leitung auch die unterflen Glieber seines hausei umfaßt, und di in ben milben Borfchyfieten ber drifflichen Sittenlehre (Epbel. VI, 9. Roloff. IV, 1. XG. X, 34.), welche bie Artten ber Schareri gerbrochen und auch die haustrynnen in ihrer gangen Umwürdigette bargeftellt hat.

Bergleichen mir übrigens bas Bemalbe ber Gittlichfeit bes unfreien Gefindes unter ben Griechen und Romern mit ber Moralitat unferer freien Dienericaft; fo wird es taglic bebenflicher, die Frage gu bejaben, ob es in unferen Zagen mit berfelben beffer geworben fei? Je bumaner und freiges biger nun bas Befinde behandelt wirb, befto folger und anmagender werben feine Unfpruche: Eragbeit, Lugenhaftigs feit, Gaunerei , Sang gur Rlaticherei, Ralichbeit, Undants barteit, und eine mit bem Bumachfe an außerer Rreibeit fich immer mehr ausbilbenbe Sittenloffgteit find offene Beweife bes "beimtudifchen, betrugerifden Betragens ber Dienftboten gegen ibre Berrichaften in ben cultivirteften ganbern Europa's", über melde ein neuerer Schriftfteller (Maltens neuefte Beltfunde. Jahrgang 1937. Marau, Theil XII, G. 76) gerechte Rlage fubrt. Burgerliche und policeiliche Gefinbeordnugen baben bis jest menig bagu beigetragen, bem brobenden Uebel ju fleuern; ber Gegenftand bebarf einer ernften, moralifch religiofen Ermagung, und nach fo manchen muftifden Berirrungen ber alteren und neueren Beit barf man mohl hoffen, bag ein burchgreifenber, von murbigen Beiftlichen entworfener Dlan gur Errichtung von Befindes fculen fur bie ermachfene Jugenb, namentlich in ben Stab. ten, balb in bas Beben eintreten merbe.

Bahrbts System ber moralischen Religion Bb. II, S. 129. Schleiermachers erfte Predigt über bas Spausgefinde, in ben Predd. über ben driftlichen Saussfand. Berlin 1820. S. 120 f. Menschliebes Benehmen gegen frante Bebiente in Sintenis Poftille It. I. Seite 71 ff.

### §. 207.

# Pflichten bes Befinbes.

Dafür ift and das Gefinde feiner Sertichaft Achtung, willigen Gehorfam, Treue in feinem gangen Dienfte, Bahrhaftigkeit, Berichwiegenheit, Bescheidenheit und Auhänglicheteit schuldig. Dazu ist es durch feine Auhärlliung, ober die Natur feines Bernfes, die Sorge für seine dienen Bohlfahrt, die Erwartung ahnlicher Tugen den von seiner tinstigen Dienerschaft, und durch bestimmte Borschriften des Christenthums verpflichtet. Moralische Pflanzischuse inten Gefindes, sowohl auf dem Laude, als in den Eichtung find ein beingendes Bediffinis der Gesellschaft, welches zwartief gesicht, aber zur Zeif nichts weniger, als allgemein befriedigt werd.

Bon ber anderen Seite liegt auch der Die nerschaft ob, seiner hertschaft 1) die Acht ung und Chrerbie tung ju wödmen, die es ber hoberen Stellung bes haudvoters und ber hausmutter und ibren dirgerlichen Berhaltniffen schulbig ift. Bahrend ber Sclaventriege der Römer (bella servilla) war zwar auch unter den Anechten der Bahn verbreitet, daß sie ihren herren gleich seinen, und noch im Saufe franghischen Bevolution datte sich der Roulch der Frenhischen Bevolution datte sich der Roulch der Freischiet und Gleichheit der Gemütter. so allgemein bemächtigt, daß Riemand mehr bienen, sondern ein Blüger dem anderen nur als befreundeter Saubsgenoffe (attache) zu brüdere nur und befreundeter Saubsgenoffe (attache) zu brüdere

lichen Dienftleiflungen verbunden fenn wollte. Aber bie bies nende Claffe ber Gefellichaft gebort nur ju ben Paffivburgern, Die, obicon im vollen Befibe ber Denichenrechte, bod wegen ihres Mangels an Eigenthum und Gelbftfanbigfeit fich bas gefallen laffen muß, mas bie Glieber ber Gemeine. ober ber Ramilie uber fie beichliefen. Diefes Gefühl ber burgerlichen und bauslichen Abbangigfeit gebietet bem Gefinde Achtung gegen bie Ramilienbaupter, bie, nach ben verfchiebenen Abftufungen ihrer Burben, bis jur Ehrerbietung gefteigert werben tann, wenn icon ber Musbrud beiber burch bie baubliche Bertraulichfeit gemilbert wirb. Das Gefinde muß baber auch 2) bie ibm aufgetragenen Dienfte, fo weit fie mit feinem Gemiffen und feiner bauslichen Stellung vereinbar find, genau und punftlich leiften, und fich babei alles Durrens und aller Biberfeslichfeit enthalten. Ungerechte, beleidigenbe ober Unberen Schabliche Befehle ber Berrichaft, Die ibre Diener nicht felten ju Bertzeugen bes Betrugs, ber Euge, ber Mustunbichafs tung frember Familien, ober eines unredlichen Erwerbes berabmurbigen will, baben gwar uberall fur bas Befinde feine Berbindlichfeit, fondern muffen von ihm abgelebnt und, nach Befchaffenheit ber Umftanbe, felbft mit Entichloffenheit verweigert werben. Much find mobl manche Auftrage ber Sausvater und Sausmutter gegen bie Dienftorbnung und beleidigend fur bas Chraefubl bes Gefindes. Berben ja boch jumeilen bem Sauslehrer, ober bem Sausfecretar Ges ichafte angefonnen, Die man nur bem Bebienten übertragen follte: ftolze Borfteber ber Ramilien erlauben fich bier que meilen viel und fesen fich bann, wie bas felbft Dapoleon von feinem Privatferretar Bourienne erfuhr, gerechten Demuthiaungen aus. Aber noch baufiger lagt fich bas Gefinbe burch einen falfchen Chrgeis jur Bertennung feiner Dienftobliegenheiten verführen und barf es fich bann nicht befremben laffen, wenn es mit Ernft und Rachbrud an feine Schuldigfeit erinnert wirb. Borgugemeife muß bas Befinde 3) bie gewiffenbaftefte Treue und Reblichteit in feinem

Dienfte beweifen. Es foll a) unter feinem Bormanbe ets was von bem Gute ber herrichaft an fich nehmen; meber unmittelbar, noch mittelbar, Richt genug, baf es feine Sand von Gelb, und Begenftanben von Berth rein bemabrt: es foll auch in Rleinigteiten treu fenn und fich felbft beimlicher und unerlaubter Rafdereien enthale ten, weil biefe fleinen Entwendungen leicht ju bedeutenberen und größeren fubren. Mußer biefen unmittelbaren Bers untreuungen, beren Strafbarfeit auch bem gemeinften Diener einfeuchtet, foll es aber auch bie mittelbaren vermeiben; es foll fich nicht mit Raufleuten, Sandwerfern und Arbeis tern jum Rachtheile bes Saufes verbinben, nicht fur ichlechte Bagre bobe Rechnungen einreichen und fo unter frember Firma, mit ber fie bann bie Beute gu theilen pflegt, bie gutmutbige Berrichaft betrugen (gut. XVI, 6.). Ge foll viels mehr b) bas Eigenthum ber Gebieter forgfaltig erhalten und bemabren , bag burch Unordnung, Rachlaffigfeit und Leichtfinn nichts abbanden tomme, verfchleubert werbe, por ber Beit ju Grunde gebe, ober ibm felbft, ale ein abgenothigtes Gefchent, bargeboten werben muffe. Denn mabrhaft treu ift ber Diener eines Saufes nur bann, wenn er c) bas Gut bes Beren, wie fein eigenes, icont, pflegt, vermehrt und überall beffen erlaubten Gewinn und Bortbeil su beforbern fucht. Richt minber ichanbar ift an ber Die nerfchaft 4) bie Babrhaftigfeit; benn je niebriger ber Menfch in ber Gefellichaft fleht, befto großer ift fur ibn bie Berfudung, fich meggumerfen , ben Soberen gu fcmeicheln, nach bem Munde ju reben und burch Doppelgungigfeit und Beuglamteit nicht nur Achtung und Glauben ju verlieren, fonbern im fteten Bechfel ber Tragbeit und bes Mugenbiens ftes (Gubef. VI. 6.), ber Rriecherei und ftolgen Serricaft über bie Mitfnechte (Matth. XVIII. 28.) ben gangen Charafter ju verbilben und feiner Burbe verluftig ju merben. Damit ift 5) bie Berfcwiegenheit beffen, mas im Inneren bes Saufes vorgebt, mobl vereinbar; benn mas in ber Abgefchloffenheit ber Familie gefprochen, ober fonft verbanbelt wirb, folang es bie offentliche Boblfabrt nicht gefabrbet, jur Mittheilung nicht geeignet, fonbern muß, wie ein anvertrautes But, flillichweigend bewahrt (Girad XIX. 10.) werben. Gin plauberhaftes und gutragerifdes Gefinbe macht fich bes Sausverrathes foulbig, ber bem Sausbiebs fable gleich ju achten ift, und fann bei feiner Unguverlafe figleit in feiner Familie einheimifc werben (Girach X, 8. Sprudw. X, 18 f.). Richt minder follen Die Diener und Dienerinnen bes Saufes 6) befcheiben und anfpruchlos fenn, fich burch unbillige Forberungen einer weichlichen Roft, burch bie Erwartung eines bequemen Unterhaltes, unb burch fururiofe Rleibung, wie fie taum ben Borfteberinnen bes Saufes geffattet ift (1 Detr. III, 3 f.), nicht über ihren Stand erheben, fonbern ber Demuth, Ginfachbeit und Bes nugfamteit (1 Zim. VI, 8.) befleißigen. Das fittliche Bere berben ber bienenben Glaffen murbe nicht fo groß fenn, wenn nicht eine, über alle Schranten ber Drbnung bingusachenbe Rleiberpracht fie fo vielen Berfudungen gur Untreue und Ueppigfeit bingegeben batte. Beweifet bas Befinde nun noch 7) Rreundlichfeit und eine mobimollende Unbangliche feit an bas Saus, in beffen Mitte es aufgenommen murbe; fo beginnt es einen Rreislauf von Tugenben , bie ibm bie Achtung feiner Gebieter geminnen und es balb auf eine bobere Stufe ber burgerlichen Befellichaft erheben werben. Ber alle biefe Bornuge in einer Derfon vereinigt feben will. ber lefe bas mertwurdige Zagebuch über bie Borfalle im Rempelthurme mabrent ber Gefangenicaft Bubwige bes XVI. Ronigs von Frantreid, von S. Clery, Rammerbiener bes Ronigs. Aus bem Driginals manufcripte überfest v. DR . . . Conbon 1799. Es liegen aber bie Berpflichtungsgrunde ju biefer Sandlungs. weife fur jeden Diener bes Saufes icon 1) in feiner Unftellung, bei ber ibm bie Ratur und ber Umfang feines Berufes ausbrudlich , ober ftillfcmeigenb befannt gemacht und vertragemeife von ibm übernommen wirb. Dur baburch, baf er allen biefen Berbindlichfeiten Genuge leiftet.

tann er fich ein Recht auf eine angemeffene und mobimole lende Behandlung von bem Sausherrn und ben Geinigen ermerben. Er beforbert burch biefe Sanblungemeife auch 2) fein eigenes Bobl, indem er fic ben Gliebern ber Ras milie anichließt, ihre Achtung und ihr Bertrauen gewinnt, an ben froben und traurigen Greigniffen berfelben theilnimmt. burch Rleif und Sparfamteit fich ein fleines Gigenthum fammlet und allmablig feine burgerliche Unabbangigfeit und Gelbitfianbiafeit porbereitet. Sat er fich ju ibr erhoben, fo barf er nun 3) von feinem Befinde nicht nur Diefelben Rugenben erwarten, fonbern tann auch feinen Reblern und Gebrechen fraftiger entgegenwirten und es mit Rachbrud und Erfolg auf feine Erfahrungen und fein Beifviel permeifen. In jebem galle genugt er bann 4) ben Bors fdriften bes Chriftenthums (Ephel. VI, 5 - 8. Roloff. III. 22 - 25. Zit. II, 10. 1 Petr. II, 18 - 20) unb barf bei einem rubigen Gemiffen fich Gottes Beifall und ben Segen Der Borfebung verfprechen. - Durch policeiliche Gefinbeordnungen ift in ben neueren Reiten fur bie Bilbung ber bienenben Stanbe in ber Befellichaft allerbings mebr. als fonft, gefcheben. Aber eigene Befinbefdulen, in welchen ber Confirmanbenunterricht nach einem erweiterten Dlane fur bienenbe Junglinge und Dabden fortgefest und ber gange Umfang ibrer Pflichten ibnen nabegelegt murbe. find als Pflangfoulen einer beffern Dienerfchaft. wie wir jest baben, namentlich in ben Stabten, ein bringenbes Beburfniß ber burgerlichen Gefellicaft. Muf bem ganbe follten wenigftens baufigere Ratechifationen über Diefen Gegenfand bas erfeben, mas burch befonbere Wochen und Conne tageliculen fur bie Dienftboten fcmerer in bas Wert au feben ift.

Buthers Berfe St. X. S. 1530 ff. Babrots Spfem ber meraliden Religion Bb. II, S. 116 f. Deffen Woral für ben Borger. halte 1790. Die Pflich bes Gefindes. Berfin 1777. Schleiermachers Predb, über ben drift. Daußhand. S. 139 Dritten Abichnittes zweite Abtheilung. Bon den besonderen Nachstenpflichten.

Bierte Unterabtheilung. Pflichten gegen Freunde und Wohlthater.

§. 208,

Begrif und Berth ber Freundschaft.

Sinen wichtigen Theil unferes Lebensglides macht die Freundich aft aus, die man vom blogter Gefelligfeit, und flüchtiger Befauutschaft wohl muterigeiten und nur in der iunigen, durch Zuneigung und Bohlwollen verftarften, Gemeinschaft der Semather suchen barf, bene ein abgemeistenes Berhaltnis der Temperament, Jartheit des Gefahls, Bildung des Berfaudes nud eine sittliche Grundstimmung des Gemäthes wird nie eine wahre nud danethafte Freundschaft geschlossen werben. Mit die Gigenschaften aber befördert sie die Bildung des Geistes und herzeus, erhöht die Krenden, wen memme Ber. III. B. 38

milbert Die Leiden bes Lebens und verleiht felbft ber ehelichen Liebe Burde und Beftaubigfett.

Bie einverftanden man auch ju' allen Beiten über ben Berth ber Freundichaft und ihren Ginfluß auf bas Glud bes Lebens mar; fo bat man boch bem baufigen Digbrauche biefes Bortes nicht fraftig begegnen tonnen, weil man fie eben fo menig, als bie Rreube von bem Bergnugen, von ben Rerhindungen untericieben bat, bie ibr gmar abnlich feben, aber faft immer in Gleichgultigfeit, ober Feinbichaft ausarten. Man fann bas naturliche Boblwollen ber Eltern und Rinder, ber Bruber und Schweffern noch nicht Rreunbichaft nennen, weil biefe Buneigung rein finnlicher Mrt und nur burch bie Banbe bes Blutes vermittelt ift. Gben fo menig tann bas fluchtige Boblwollen ber Conveniens gegen Rrembe und Gafffreunde auf Diefen Das men Uniprud machen; benn wie angiebend und gefällig es auch fur ben Mugenblid ift, fo bat es boch felten Beffanb; man hat oft von Glud ju fagen, wenn fich eine liebens: wurdige Bekanntichaft biefer Art, wie .man fie auf Reifen, in Babern, ober an offentlichen Erholungsorten zu machen pflegt, langer, ale brei Tage erhalt. Richt einmal bas gefellige Bobimollen berer, Die burch ibre Beicafte, ibr Bergnugen und ihr Intereffe ju einem freundlichen Bufammenteben berufen find, geht in ben meiften gallen uber Die Grengen einer hoflichen Bertraglichteit binaus, fonbern wird oft von innerer Gleichgultigfeit und Ralte begleitet. Bur mahren Freundschaft gebort vielmehr eine bleibenbe Bar: monie ber Gemuther in ber Sittlichfeit bes Dentens und Sanbelns, bie burch Gleichformigfeit ber Meigungen, fo wie bes inneren und außeren Lebens verftartt und burch Boblwollen, Mittheilung und gemeinschaftliches Erftreben bes Soberen im Bedfel bes Schidfals allmablig au einer beiligen und ungertrennlichen Berbindung erhoben wird. Gemein:

ichaftliches Intereffe fur aufere Guter grunbet felten eine innige Freundichaft; amei Rauffeute tonnen verfdmagert und jum Belthandel in einer Rirma verbunden fenn, und bringen es boch gemeiniglich nicht weiter, als bis gur Gins tracht am Babltifche. Gben fo menig ift gangliche Bleich. beit und entichiebener Biberftreit ber Zemberai mente ber Freundichaft gunffig; benn zwei Bbleamatifer werben fich nicht beruhren, swei fanguinifche Lebemanner nicht achten, und amei Cholerifer balb in bem erften Morts wechfel entzweien. Rur ba, wo fich Barme und Ganfts muth, Rraft und Bartheit, Ernft und Beiterteit in glud: licher Difchung begegnen , ift, wie bas Camerarius von feiner Berbindung mit Delanchthon (f. Vita Melanchthonis ed. Strobel. Halae 1777. p. 84.), rubmt, eine bauerhafte Freundichaft ju erwarten. Richt einmal bivergis rende Gewobnheiten und Gigenthumlichfeiten bes außeren und inneren Lebens find ihr gunftig, und muffen faft immer burch andere Musgeichnungen und Sugenden wies ber aufgewogen werben, wenn fie bas freundliche Bufams menfenn und Birten nicht ftoren, ober unterbrechen follen. Dafur ift ein erleuchteter und in fittlichen Grund. faben feftgewordener Beift mefentliche Bedingung mabrer Freundichaft. Dumme und unmiffende Meniden baben nur Ginn und Gefühl fur bas Contubernium ber Rnechte; Gelehrte und Rluglinge aber miffen gwar Manches unter fich au befprechen und ju verhandeln; aber Egoifm und Berrath lauern baufig im Sintergrunde ; gablreich verfammlet mogen fie einen Congreß, ober ein Panbamonium. aber feinen Divan von Freunden bilben. Konnten boch Danner, wie Rant und Rraus, beffen lehrreiches Beben fein Belebrter ungelefen laffen follte, fich in einer ungludlichen Stunde, mo bie Reibbarfeit bes Stubengelehrten über ben Ebelfinn ber Liebe fiegte, bitter und fur immer entzweien. Rur bas Ginverftanbnig uber bie bochften Guter unb 3mede bes Lebens fann jene reinen Grundtone ber Geele bervorrufen, bie fich in lieblicher und bleibenber Sarmonie

begegnen. Damit muß jugleich eine fittliche Grundftim: mung bes Gemuthes und Billens verbunden fenn, melde Die gegenfeitige Achtung erzeugt, fie erhalt, erhobt, perffarft und bie eigentliche Geele ber Freundichaft wirb. Denn obicon fich auch Freunde gegenseitig Danches nach: feben und verzeiben muffen, fo burfen fie fich boch nie burch Ungerechtigfeiten und Musichweifungen verachtlich merben; ia es ift mobl gar ein porfablider Rebitritt icon binreis chend , ihr Berhaltniß ju truben und bas Band ihrer Bersen mieber aufzulofen. Gelbft bie Soben ber Religion burfen ben Bergen mabrer Freunde nicht verfchloffen bleiben; benn obicon vericiebene Unfichten fiechlicher Doamen mit ibrer Gintracht mobl pereinbar find; fo bangen boch bie Grundlehren bes Glaubens und ber Religion mit ber bobes ren Geiftesbildung und Sittlichkeit ju genau jufammen, als bag eine eble Freundschaft berfelben ju ihrer Belebung und Starfung entbehren tonnte. Ber an feinen Gott, teine Borfebung und Unfterblichfeit ber Geele glaubt, ber mag mobl ein guter Befellichafter fenn , aber fur bie Freunbichaft ift er verloren. Mus Diefer Entwickelung ibres Begriffes geht icon ibr bober und gang unichabbarer Berth bervor. Dan fagt nicht zu viel, wenn man fie 1) bem Denfchen unentbehrlich ju feiner geiftigen Entwidelung nennt. Das organifche Leben gebeibt auch in ber Ginfamteit; ein ftilles Ramilienleben lagt fich auch ba noch benten, wo Reiner von bem Underen befonders angezogen wird; ein Ungludlicher, Berfannter, Berlaffener tann feine Sage obne einen Rreund vertrauren muffen; und ein icon ausaebilbeter und innerlich verebelter Menich fann in bem Umgange mit Gott, an ben er ohne Aufhoren ju benfen pflegt, mohl einen reichen Erfat fur jebe außere Unfprache finben. Aber fur ben Bechfel feiner Empfindungen und Gefühle, fur ben Zaufch feiner Gebanten, jur Berichtigung feiner Urtheile und 3meifel und gur Mittheilung ber inneren Regungen feines Bergens bebarf er eines Bertrauten, bem er fich, wie er ift, zeigen , bem er feine Unliegen und Beftrebungen ofe

fenbaren, an beffen Bruft er erftarten, mit bem er fich burch geiftiges Geben und Rehmen verbrudern und Sand in Sand ber Bufunft entgegen geben fann. Richt minber beilfam ift tie Freundichaft 2) fur bes Menfchen fittliche Bilbung. Unbere fonnen biegu weniger beitragen, weil er fich ibnen nicht frei und offen jeigt; fie wollen bas oft nicht, weil fie bie Unannehmlichfeiten furchten, Die mit jeder Erinner. ung an bie verlette Pflicht verbunden ift; fie finten es fogar zweifelhaft, ob fie bas thun follen, weil fie bei bem Mangel naberer Befanntichaft ben Berührungspunft nicht immer au finden miffen , an ben fie eine ernfte Ermabnung. ober Barnung anreihen tonnten. Der Freund bingegen ift im Befige aller biefer Bortheile; er tann ein freies Bort fprechen, ohne ben Unwillen feines Freundes furchten au muffen ; er foll es thun, weil ibn Liebe und ber gemein-Schaftliche 3med ibrer Berbindung bagu aufforbert; er meif endlich, wie bas am beften und zwedmagigften gefcheben tann und barf fich von feiner Rreimuthigfeit auch einen ermunichten Erfola verfprechen. Run wird Die Freundichaft 3) ein reiner Doppelgenuß ber gemeinicaftlichen Rebensfreuden. Denn ba Reib und Diffaunft por ber hoheren Gintracht bes geiffigen und fittlichen Lebens perflummen muß; fo wird ber Gewinn bes Ginen auch Bumachs fur ben Unberen; es entfteht unter ihnen fogar ein Rampf bes Bobiwollens und ber Grogmuth, melder von ihnen mehr geben, ober nehmen foll; fo genießen fie nies mals einzeln, fondern bie Mittheilung wird fur fie Bedurf: nif und gemabrt jeber ihrer Bergnugungen einen neuen Reig. 4) Gelbft bie Beiben verminbern fich nun in eben bem Berbaltniffe, als fie von einem Freunde übertragen, mit ibm befampft und von ihm geleitet werben. Go mancher baubliche Rummer, manche Pflege bes Amtes, manches Ramilienleiden ift von ber Beichaffenbeit, baf es nur eis nem Bertrauten mitgetheilt und burch feinen Beiftanb in Rath und That erleichtert werben fann. Benn Deland. thon, ber vielgeprufte, fcmermuthig und beklommenen

herzens war, wandte er fich zu feinem vertrauten Cam erarius und sand in feiner Thelinahme immer Eroft und Beruhfgung (Girach VI, 14 ff.). 5) Richt einmal die Gattentlebe könnte Beständigfeit und Dauer haben, wenn sie von ber Freundschaft nicht geobelt würde (1 Samuel. XX, 42. Sprüchm. XVIII, 24.). Arm ist der herr bet Welt, wenn er feinen Freund und Bertrauten hat.

Serber uber Liebe und Setbifbeit, in f. gerftreuten Biattern. 26. I. S. 309 f. Salobs philosphifc Sit tenlehre. §. 791 f. Staublins Gefchichte ber Borftellungen und Befren von ber Freundichaft. Sannover 1526.

### . 4. 209.

### Das Freundesleben als Pflicht.

Da bie Freundichaft unlangbar von ber Stimmung bes Gemuthes, bem gleichen Berhaltnife bes Standes, Gludes, ber Talente und Tugenden, ia fogar von außeren Rufalligfeiten abhangt; fo bat es Ginigen zweifelhaft gefchienen, ob die Babl eines Freundes ale ein Gegenftand ber Pflicht betrachtet werben fonne. Bei naberer Ermagung findet man indeffen, daß jene Bedentlichfeiten grundlos find, weil der Menich nur durch die Babl eines Krennbes bem Egoifm ber Ginfamteit und gefelligen Gemeinheit entriffen, fur Engend und reinen Lebensgenuß empfänglich gemacht und bem erhabenen Stifter bes Chriftenthums abulich wird, der fich in Rudficht auf fein Baterland, feine Schuler und Schulerinnen ale bas Mufter einer eblen Freundschaft erwiesen bat.

Bie unerschopflich auch bie Schriftfteller bes Alterthums

in bem Bobe ber Freunbichaft finb; fo ift man boch in neues ren Beiten auf ben Bebanten gefommen, baf biefe meber Pflicht, noch Tugend, fondern wie Leben, Liebe und Religion , nur ein Gemeingut ber Menfcheit fei. Run ift es gwar gewiß, bag man meber gur Freunbichaft mit Sebers mann, noch ju berfelben mit bem erften Semanb vers binblich gemacht werben fann. Es muffen biebei allerbings Bedingungen und Berhaltniffe eintreten, welche feinesmeges immer in unferer Gewalt find, und folglich mehr eine relative, ale abfolute Pflicht begrunben tonnen. Done eine anipredende Gemuthsflimmung fommt feine Rreunds fchaft ju Stande; aber gerade bicjenigen, mit welchen ich . ein Berg und eine Geele werden tonnte, ichweigen, ober tommen boch in teine Beriebrung mit mir. Bie febr bin ich nun gu beflagen , baf mir auf bem Darfte bes lebens gerabe ber Musermablte nicht begegnet, mit bem ich mich befreunden mogte! Gleichbeit bes Stanbes und ber Erziehung bat mich mit bem Gefpielen meiner Jugend. vers bunben ; aber von einem fcnellen Glude gehoben verfcmabt er mich , wie Rapoleon feinen vertrauten Ditzogling von Brienne (Mémoires de Bourienne. Paris 1829. t. I. p. 133.) Wo mare bier bie Pflicht, bie mich gur Fortfebung ber Freundichaft verbande ! Dit ergreifenbem Bobiwollen reicht mir ein Dritter bie Sant ; aber er ift mir an Zalent und Tugent überlegen; ich murbe nur ber Epheu fenn, ber fich um biefe Giche folange. Bie tann ich mich ent: foliefen, feine auvortommende Freundichaft gu erwiebern ! In einem fleinen, engbergigen ganbe, unter einer abberitifchen Regierung, in einer großen Caferne von Spiefiburgern bin ich geboren; ich febe rings um mich ber nur Gefellen und Rameraben : unfer Schidfal ift fo einformig und geifterbrudent, wie unfer Lebensgenuf, Bo foll ich einen Pylades finden, ba ich felbft tein Dreftes bin! Und wie endlich, wenn ich gar feines Freundes beburfte; wenn meine Gefchafte mir taum Beit gur nothigen Erbolung ubrig liegen ; wenn ich in bem gangen Bereiche meiner Befannts

# 472 26. III. Dritter Mbidn. 3meite Mbth

fchaft Riemanben fanbe, ber mir gufagte; wenn bie Unterhaltung mit ben beften Schriftftellern ber alten und neuen Belt , ober ein ausgebreiteter Briefwechsel mir ungleich mehr geiftigen Genuß gemabrte, ale Die geitfreffenbe Unterhaltung mit gefchwähigen Bertrauten ; wenn ich verfannt , verbors gen , von ftillen Leiben verwundet , in einer von trubfeliger Unbachtelei, oder egoiftifcher Rationalifterei gerriffenen Beit in Gott, welcher Jebem antwortet, ber ibn gu fprechen weiß, allein meine Freude fanbe? Muerbinge find biefe Bebenflichkeiten und Ginwurfe nicht obne Gewicht : man tann unmöglich ber Freund aller Belt fenn : man gerftreuet fich, wie in ber Liebe, fo in ber Freundschaft, wenn man ber Bertrauten ju viele bat und bas Stammcapital feines Bergens in Partialobligationen gerfplittert; Die Pflicht, Die wir befprechen, tann alfo ber Ratur ber Gache nach nur bebingt fenn. Aber aufgelofit und gerriffen ift burch alle biefe Ginwurfe bas Band ber Berbindlichfeit nicht , fich mit guten Menfchen ju befreunden; fuche nur ernftlich und red. lich, fo wirft du finden; nicht allein bie Che, auch bie Freundschaft bat ihre Provideng; es wird in ben meiften Ballen nur von bir abbangen , einen Bunich zu befriedigen. ber beinem Bergen nabe liegt. Denn bag bu beffen in ber Shat bebarfft, wird bir 1) icon ber verbachtige Egoifm fagen, ber bie Ginfamteit nicht vergebens fucht. Du fonberft bich ab und vergehrft überall bein Brot allein , weil bu aramlich, menichenicheu, eigenfinnig, ein trager Bucherwurm und in Gigenthumlichfeiten aller Art eingespounener Sonberling bift. Bie gang andere wurde bas nicht werben, wenn bu einem Bertrauten bie Sand boteft, ber bich aus allen biefen Ungrten beraudriffe! Erafe bich aber auch biefer Borwurf nicht, fo bebarfft bu boch eines Freundes, baß er bich 2) ber gefelligen Gemeinheit entreife, in welche bich beine Stellung, ober bein Leichtfinn verwidelt bat. Denn warum gehft bu nur ausichließend mit faben, folgen Menfchen beines Ranges, mit Abentheurern, Spielern und Eruntenbolben um? Beil fie beinen Thorheiten und fcblech-

ten Reigungen fcmeicheln und fich gemuthlich mit bir gur gemeinichaftlichen Berbilbung und Gittenlofigfeit perbrubern. Schon ein murbiger Freund murbe fart und meife genug fenn, biefes unwurdige Bunbnif aufzulofen, und bich beinen Befcaften , beiner Familie , beiner bobern Beflimmung wieber ju geben. Bareft bu aber auch von biefem Zabel frei. fo ift bod bie Freundichaft 3) ein fittliches Bedurfnig beiner Perfonlichteit. Denn je vielfacher beine Berubrungen mit ber Mugenwelt finb , befto nothiger ift bir im perfonlichen Umgange bie moralifche Reaction eines Freunbes, welche fanft und beilfam in bie Belt beines Gemuthes eingreife, beinen finnlichen Schein gerftreue, beinen Borurtheilen und Paraborien entgegentrete, beine Daffivitat ans rege, beine auflobernbe Seftigfeit magige, beine Bitterfeit milbere, beinen Rummer gerftreue, und beiner einfeitigen Shatigteit eine beffere Richtung gebe. Unmerflich wirft bu nun burch ibn auch 4) an reinerem Bebensgenuffe gewinnen, ben fich erweiternben Rreis beiner Befannticaften und Bergnugungen enger gieben, beine bauslichen Freuben verebeln, ben truben Soris sont beines Dentens. Bollens und Birteus erheitern und von Sahr ju Sahr froher und gufriedener werben. Gemabrt boch icon bas Bieberfehn eines Jugenbfreundes einen unbefdreiblichen Genuß; welches Glud muß nicht erft ber taglich erneuerte Umgang mit einem bemabrten und vieljahrigen Bertrauten bereiten! Unlaugbar aber ift 5) Jefus felbit bas bochfte Borbild einer edlen Freundichaft (3ob. XI, 3. 11. XII, 31-33, XIII, 1, 13. XV, 12-24.). Much als Bers trauter ber Geinigen blieb er a) immer guerft ein treuer Freund bes Baterlanbes; er hafte jebe Absonberung und Beimlichkeit; frei und offen berief er feine Schuler im Ungefichte aller Beit ; nicht im Dunften, fonbern in offent: lichen Bortragen arbeitete er an ber Berbefferung bes gemeinen Befens; er mich felbit ber Bubringlichfeit meuteri. icher Sauptlinge aus, Die ibn an ibre Gribe ftellen unb jum Ronige ausrufen wollten. Bie wichtig ift nicht aber biefe Erinnerung fur bie, welche fich oft gegen bie Orbnung

bes Staates und ber Rirche verbrubern; bie ihr unrubiges Treiben und Birten in ben Schleier eines vielfachen Gebeimniffes einbullen ; bie als Junglinge icon Gefebgeber, Richter und Anführer fenn wollen; Die fich unter bem Bormanbe ber Unbacht gegen bie Bemeinbe bes herrn vereinigen, ber ffe Liebe und Treue gelobten; bie auch an fich erlaubten und beitfamen Berbindungen unmerflich gebeime Bmede, gebeime Gegenwirfungen, eigennubige und berrichfuchtige Entwurfe unterlegen! Eben fo mufterhaft bewies fich Jefus b) im Berbattniffe ju feinen Schulern. gern von bem Stolze ber verichloffenen Pharifaer vergaß er außer ben Stunden bes Unterrichtes bie Burbe bes Deifters; pertraulich fprach er mit feinen Jungern auf Reifen und im gemeinen Leben; mobiwollend jog er bie befferen von ihnen an fein Bert : er muid ihnen bie Ruffe und murbe eine mit ihnen burd bas beilige Dabl bes Friebens; nicht Rnechte. fonbern Freunde follten fie ibm fenn, mit welchen er bie gebeimften Regungen feines Inneren theilte. Bie menig un= tericeiben wir bagegen bie Stunden bes Umfes und Berus fes von benen bes Umganges und ber freien Bergensergieffung; wie felten feben wir ba, mo nur ber Menich zu bem Menichen fprechen follte, über bie Stellung bes Schulers, bes Dieners, bes Untergebenen binmeg; wie baufig trennt uns bafur Beburt, Stand, Rleibung und burgerliche Burbe von unferen befferen Brubern; wie oft muffen wir bas Glud ber Freundichaft entbehren, weil man auch in unferer Bertraulichfeit überall Die gebieterifche Diene bes herrn und Deifters erblidt; wie oft weicht man fogar unferem Umgange aus, weil wir auch im freundlichen Gefprache überall lebren, meiftern und berrfchen wollen ; wie ift bie Babl unbantbarer, ober mit ihren Lebrern entameiter Schufer nur barum fo groß, weil fie es nicht vergeffen tonnen, wie ftolg fie von ihren Deiftern bebanbelt, wie bart fie von ihnen gebrudt, wie bemutbigenb und megmerfent fie von ihnen bebanbelt morben finb! Befonbere mufterhaft ift enblich c) bas freunbichaftliche. Berbattnif Jefu au feinen Schulerinnen. Defter.

als einmal, lefen wir von milben Frauen, bie ibn begleites ten; wir lefen von einem Beibe, bas feine Ruge mit Ebras nen nehte; von zwei Schweftern, beren Bruber fein Bertrauter war; bon einem anderen Beibe, bas ibn mit toftlider Galbe gu feinem naben Begrabniffe einweibte; überall ift es Achtung, Reinbeit, Burbe, bie inniafte, ebelfte, sars tefte , ben Berbacht felbft entmafnenbe Freundschaft, welche Diefe Berbindungen auszeichnete. Bie felten werben aber in abnlichen Berhaltniffen bie Gefühle bes Boblwollens fo rein und treu bewahrt; wie baufig artet bie Bartheit in Bartlich: feit, Liebe, Berführung, Berrath und Treulofigfeit aus; wie Biele mandern als Freunde, Lehrer, Schmeichler und Schmar: mer umber, bie Beiber gefangen ju fubren, bie mit Gunben beladen find; wie fo Manche murben in eble Kamilien mit Gute und Boblwollen aufgenommen, und mußten fie ale entlarbte Bolluftlinge, ale ebrlofe Betruger und Frevler perlaffen! Da aber, mo mir als Chriften ein foldes Bors bild ber Freundichaft haben, tann bie Berpflichtung au ibr nicht langer zweifelhaft fenn.

### §. 210.

# Das murbige Betragen ber Freunde.

Sind aber auch diese Bebenklichteiten übermmben, so fommt es boch noch barauf an, fich Jreunde mit Beishett zu wahse und fle und fle mit Klugheit und Tene zu be wahren. Bei der Bahl der Freund soll micht Gewohnbeit, lleberrachung, fichere Bemöhrung und die Timme bes herbachung, fichere Bemöhrung und die Timme bes herbachung, flebere Bemöhrung und die Timme bes herbachung, neuen berwahren tann man den gewonnenn Freund nur durch gemeinschaftliche Fortbildung und Beredelung; burch einen freien Austauss des verbienten Lebes

und Sadels; durch Berichwiegenheit und Bertranen; durch innige Abeilnahme an seinem Bocht und Webilnach Bertination an Wassigung bes Gergeises; durch Rube und Mäßigung im Zwifte der Meinnugen; durch Selbsterwindung in dem Gestanduffe eines begangenen Fehlers; durch Geduld und Nadficht bei einer erlittenen Krantung; und vor Allem durch die Berbütung eines schwellen Benches mit ihm, jo lang er nicht von seiner Seite durch eine beharrliche Unthat entschieden wird.

Bei ber Babl eines Freundes bebarf es, faft wie bei ber Babl eines Gatten, großer Borficht, Rube und Ueberlegung. In ben Jahren ber Rinbheit und erften Jugenb werden gwar Berbindungen biefer Art ohne großen Rach: theil eben fo fonell gefchloffen, als aufgegeben, weil bie fich angiebenden und wieber abftogenben Gemutber nur fluchtiger Ginbrude fabig find und bas Chraefubl in ber Geele noch feine tiefe Burgeln gefchlagen bat. In ben reiferen Sahren aber laft eine mit Barme erfafte und gefnupfte Rreund. fhaft, wenn fie Gleichaultigfeit und Entfrembung wird, faft immer Bibermillen und eine fcmergliche Empfindung, ober boch gewiß ben peinlichen Bormurf ber Unbestanbigfeit und Undantbarteit jurud. Dan muß fich begwegen buten, ben jum Freunde ju mablen, ber fich uns nur burch bie Bes wohnheit eines taglichen Umganges empfiehlt. Schmade Gemutber entichließen fich oft ju folden Berbindungen, ben Sageftolgen gleich, Die nach langem Rreien fich mit einer berrichfüchtigen Sausbalterin verbeiratben, und bann au fpat ibre Singebung bereuen (I Ror. VI. 12.) Gben fo menig fann man bie voreiligen und überrafdenben Rreunbichaften billigen, bie im Schauspiele, bei einer guftpartbie, ober nach einer fluchtigen Reifebetanntichaft geichloffen merben. Denn nach einer leibigen Erfahrung find biejenigen , bie von ihren

außeren Borgugen, ober gefelligen Zalenten einen fcnellen Bortheil ju gieben wiffen und fuchen , faft immer nur liebs liche garven, binter welchen, wenn fie fich in mabrer Beftalt zeigen, ein gemeines Alltagegeficht bervortritt. Gelbft bem juportommenben Boblwollen und ber gang uneigennusig icheinenben Dienftfertigfeit ift nicht immer au trauen; benn nur au oft fucht man fur fie bie Berbinblichfeit einer bantbaren Sochachtung und Anhanglichfeit ju ertaufen, welche die Rreibeit feffelt und bem gefangenen Freunde außerft brudent und laftig wird. Ungleich ficherer fuhrt bier ber Beg ber ftillen und ruhigen Beobachs tung jum Biele; man muß fich nicht burch einzelne Zaleute, ober Borguge blenden laffen, fonbern ben gangen Menfchen mahrnehmen, feine Gefinnungen und Grunbfabe prufen und allmablig juvor bie fefte Ueberzeugung geminnen, baß man ibn achten und lieben tonne, ehe man ibm fein Berg jum freundlichen Zaufche bes inneren Lebens bietet. Roch beffer, wenn er uns feinen Charafter burch bie That bemabrt; wenn er uns in ber Berlegenheit und Roth nicht verlagt (Girach VI, 7-10.); wenn er noch in ber 26mefenbeit und Entfernung fur unfer Beftes wirft und bie Reinbeit feiner Abfichten auch unter ungunftigen Berbaltniffen burd Rath und That beweift. In jedem Ralle aber muß man bei ber Babl eines Freundes mehr auf bie Stimme feines Bergens, als feines Gefühles achten ; benn biefes bintergebt und taufcht uns oft, jenes aber findet Die Bahrbeit ichnell und ficher, wenn man es mit Befonnenbeit gut fragen und feine Antwort mit Gebulb und Rube ju ermare ten perftebt.

Den weife und wurdig gefundenen Freund auch treu zu bewahren, ift bie zweite Aufgabe, welche bie Sittenlebre qu lofen hat. Dien gemeinschaftliche Fortbild bung und Beredelung tann bas nie geschehen. Denn bleibt Giner von ibnen auf seiner fittlichen Bahn gurud, so ift bas Band ibrer herzen schon burch die That gelöft. Machen ich Beite biefes Borwurfes schulbig, so mussen gen

aufboren, fich su achten, und werben nur noch burch bas lodere Band ber Gefelligfeit gufammengehalten. Ueberlaffen fie fich aber ber fortidreitenben Bemegung bes auferen &c. bens ; fo tann Ralte und Gleichaultigfeit nicht fern fenn, und es wird nur von bem Bufalle abbangen, ob fie fich nicht entemeien und bittere Reinde merben follen. Dur bann, wenn fie in ber geiftigen und fittlichen Bilbung gleichen Schritt halten . tonnen fie fich immer theurer und achtunges murbiger werben und auf Die gemeinschaftlich verlebten Sabre mit froben Grinnerungen gurud feben. Aber auch Bob und Zabel muffen fie gegenfeitig mit Gerechtiafeit und Unbefangenheit ausfprechen. Unverbientes Parafitenlob vers birbt ben Freund; gurudgebaltener und verfagter Beifall macht ibn argwobnifc; nur bas verbiente gob, wie befcheis ben er es auch abzulebnen verfucht, wird ibm mobitbun und Freude gemabren. 3m Gegentheile wird er burch ungerech. ten Zabel eingeschüchtert, ober gefrantt, burch ben verschwiegenen ober unterbrudten vermobnt: nur ein gerechtes Dife fallen an bem Bermerflichen, wenn es gwar fcouend, aber ohne Rudhalt geaußert wirb, tann ber Freunbichaft ihre Reinheit und Burbe erhalten. Gben fo bangt ihre Erhals tung bon gegenfeitigem Bertrauen und unverbruchlicher Berichwiegenbeit erofneter Gebeimniffe ab. Denn bes balt fie ber eine Rreund fur fich; fo wird ber andere uber Berichloffenbeit und Aramobn flagen. Theilt fie biefer aber einem Dritten mit; fo barf ibn jener ber Gefdmatiafeit (Gir. XIX, 11. XXVII, 17 f.), ober Treulofigfeit befchuls bigen. Bie wichtig ferner fur ben befprochenen 3med eine lebhafte Ebeilnahme an bem gemeinschaftlichen Bobl, ober Bebe fei (Rom. XII, 15.), leuchtet von felbft ein; benn eine erflarte Ralte und Rubllofigfeit fpricht icon fur ben Rudgang ber Freunbichaft, ober lofet fie ganglich auf, wenn fie von ber anderen Geite mit Empfindlichfeit mabrgenommen wirb. Richt einmal eine leife Regung bes Reibes und Chraeibes fann bie Rreunbicaft vertragen; benn Glud und Chre find bie Rlippen, an welchen fie faft

immer fcheitert, wenn fie falfch und unacht ift; und mas ber menfchlichen Ratur teinesmegs jur Gbre gereicht, gerabe ber Reibifche und Ehrgeibige, ber boch offenbar bas Unrecht auf feiner Geite bat, balt fich fur ben Beleibigten und will noch ba nicht vergeiben , mo er felbit Bergebung fuchen follte. Ramentlich ift Freunden Rube und Dagigung im 3mis fte ber Meinungen ju empfeblen. Denn obicon bon bein freien Zaufche ber Gebanten Gelbitftanbigfeit bes Ure theils und Lebhaftigfeit bes Musbrudes taum au trennen ift: fo mufi bod jene nicht in Gigenfinn und Rechtbaberei, biefe aber nicht im Sige und Berfebung ber Perfonlichfeit ausar ten. Je geiftvoller und ebler bie Freunde find, befto großer ift bier bie Gefahr ber Beleibigung; benn große Baume, au nabe gepflangt, gerichlagen fich bie Mefte leicht (f. bie icon oben angeführte, trefliche Schrift: Das Leben bes Prof. Rraus von Boigt. Ronigsberg 1819. G. 130 ff.). Ereten bennoch amifchen Freunden abnliche Irrungen ein; fo ift es Pflicht ber Berechtigfeit fur ben Schulbigen, feinen Rebler ju gefteben; Pflicht bes Ebelfinnes fur ben Unfdulbigen, Die Sand jum Frieben gu bieten; und ba oft bas Unrecht getheilt ift, Die Pflicht bes Beifeften und Beften , bas querft au thun und gleich bie erfte Gpur ber 3wietracht ju vertilgen. Denn ba ber Beleibiger gerabe befimegen boppelt an beflagen ift, meil er in ber Berblenbung und Bitterfeit bes Gemuthes fein Unrecht nicht anerfennen will; fo ift Gebulb und Rachficht bei einer erlittenen Rrantung boppelt verbienftlich; fie fammlet feus rige Roblen auf bas Saupt bes Schuldigen und fnupft ibn aulest inniger und fefter an ben Beleibigten, weil er ihm burch feine Raffung achtungsmurbiger und theurer merben muß. Befonders tabelnemerth ift ein foneller und voreiliger Brud ber Freundichaft (Gir. IX, 14. XXVII, 20.), wie febr fich auch lebhafte Gemuther bei unangenehmen Ereigniffen zu ibm gereibt fublen. Denn wenn ichon zuweilen Ralle eintreten , mo man fich genotbigt fiebt, bie Berbindung mit einem Rreunde aufqugeben und fie gleichfam abfterben

ju lassen; so muß das doch ohne Geräusch und Bitterfeit, vielniche mit filler Wechmuth und Trauer geschehen, weil der Berluss eines vertrauten Zehnsgeschierte im eigentlichen Sinne des Wortes unersehlich ift. Leichte Zwisse aber sind das für die Freundschaft, was kielne Stürme für die Pflangemelt find; sie beieben und flätzen bie Gemüther nur, wenn sie, seitgewuzselt in eigener Selbsständigkeit, der Erschattung bes Augenblicks wedersteben und ihre haltung mit Murve bedauvten.

Der Merth ber Freunbschaft, in Ballitofers Preb. iber die Warte bei Menschen. Bib. II, S. 150. Blutsfreunbschaften sind seiten wahre Freundschaften, in Zischer von der Preundschaften, in Zischer bas menschliche Serz. Leipzig 1525. Bb. II, S. 53.

#### §. 211.

## Die Dantbarteit und Unbantbarteit.

Wie die Menichen überall im Leben durch Geben nud Rehmen verbunden find, so treten in auch außer den Kamilien zweilen Berhältuisse ein, wo der Dürftige unverdieute Beweise des Wohlwolsens erhält, die ihn gegen seinen Bohlthater zur Dantbarkeit, oder dem Bestreben verpflichten, ihm die schuldige hochachtung durch die That zu beweisen. Treues Andruken an die empfangene Bohlthat, gerührte Auerkenung der erwiesenen Liebe und die eifzige Bemishung, sie thätig zu erwiedern, machen das Wesen dieser Augend aus, zu welcher sich ber Empfänger durch die Großmuth des Wohl-häters, die Triunerung seiner Abhängigkeit von ihm und die bestimmten Worschriften des Erillerusbunks

verb unden fieft. Die entgegengefett Sanblungsweise heift Undantbarteit, ober Erbittenng gegen den Wohltbater, welche unrein in ihren Luelen, verächtlich nach ihrer Natur, mit dem Lueflen, verächtlich nach ihrer Natur, mit dem Lafler genan verwaudt und mit den Gesinnungen des Christen ganglich unvereindar ift.
Dieser unter den Menschen weit verbreiteten Unart zu begegnen, wird Zeder, der von Anderen Wohlthaten empfieng, ernflich darauf bedacht seh menschen,
seinen Stolz zu betämpfen, sein Chrigefahl zu weden, die simbliche Pietät gegen Ettern auf die Wohlthater überzutragen,
und mit der Dantbarteit gegen Gott auch die
dantbare Dochachtung gegen diese zu ernenern.

Bie bas gange Leben fur gute Menfchen ein Schaus plat ber Liebe und Bobitbatigleit ift; fo breitet fich auch bie Dantbarteit uber alle Berbaltniffe unferes irdis ichen Dafenns aus. Dan wirft ben Staaten, und naments lich ben Rreiftagten, ben Sang gur Ungerechtigfeit und Bergeffenheit geleifteter Dienfte por; aber ber nordameritanifche Staatenbund bat einem Beitgenoffen, ber fich burch feinen Freiheitsfinn und Belbenmuth große Berbienfte um feine Begrundung erworben batte, nach einem Beitraum von viergig Sahren rubrende Beweife ber Dantbarteit gegeben, ibn als ben Gaft ber Ration mit ber bochften Auszeichnung bebanbelt und ihm von Remport bis Bofton einen Triumphaug nach bem anderen bereitet. (Voyage du General Lafayette aux états unis d'Amérique en 1824. Paris 1824 p. 35 s.). Die Dantbarfeit ift abet immer ein Gebachtniß bes Bergens, mabrent bas bloge Gebachtnig bes Ber pon Ammons Dor. III. B. 31

fanbes leicht jum Unbante führt. Der eigentliche Birtungefreis biefer Zugend ift inbeffen vorzugemeife in ben Ramitien au fuchen, mo fich gwifchen bem Bobitbater und Empfanger ein eigenes fittliches Berhaltnig bilbet. Senem liegt es ob, wie wir bereits an einem anberen Orte faben, jebem Durftigen nad Bermogen beiaufteben, mit feinem Bedurfniffe auch feine Burbigfeit ju erforfchen, ihm mit Bartheit, Schonung und Uneigennutigfeit bie Sand gu reichen und fich auf bas ftille Bewußtfenn ber bewiefenen Grofmuth und Dilbe gu beidranten (Datth. VI. 3.). 36 rude Riemanden meine fleinen Dienfte vor (officiolum nemini exprobro), fagt ber eble Grafmus (Spongia adv. Huttenum am Schluffe), fonbern achte mich felbft bem Unberen verbunden, wenn ich mobitbue. Das ift bie Darime, bie ber murbige Bobitbater nie vergeffen barf, wenn von ber Musfaat feiner Dilbe Fruchte ber Dantbarteit reifen follen. Aber Biele unter ibnen geben biebei bon ber ftillfdweigenben Bebingung aus, wenn bu nieberfallft und mich anbeteft (Matth. IV, 9.), und ftreuen baburch felbft fcon bas Unfraut bes Unbantes unter ben Reinen. Diefer aber übernimmt mit ber empfangenen Bobithat auch bie Berbindlichfeit, bantbar ju fenn, ober bie ermiefene Gute mit thatiger Sochachtung au erwiebern. Drei Mertmale find es, bie bas Befen biefer Tugenb ausmachen. Der bantbare Denich fcamt fich er fte ne ber Grinnerung nicht. bag, er fich in einem Buftanbe ber Gulfsbedurftigfeit, ber Roth und Abbangigfeit befand, bem er burch ben Beiffand bes Unberen entriffen murbe, wie bemuthigenb biefer Gebante auch fur feinen Stols und falfchen Ebrgeis fenn mag. Er ermaat ameitens bie Grogmuth und Liebe beffen, ber ibn ohne alle außere Berbindlichfeit und Erwartung eines Gegenbienftes aus biefer Berlegenheit geriffen und einer brudenben Gorge entlebigt bat, und mibmet ibm bafur eine Sochachtung, Die mit ber Dietat bes Rinbes gegen feine Gl tern vermandt ift und fie, megen ber großeren morglifchen

Gelbfithatigfeit bes Bobithaters, ber nicht, wie jene, von ber Unbanglichfeit an bie Banbe bes Blutes befangen mar, noch an Innigfeit und Starte übertrift. Er bemubt fic brittens, Diefe Sochachtung burd einen murbigen Gebrauch ber ihm ju Theil geworbenen Unterftabung und burch thatige Erwiederung bes ibm bemiefenen Boblwollens in Mort und That ju bemabren. Denn fur eble Geelen ift bie erfte Bobltbat eine Sould, Die nicht einmal burch arbfiere Dienfte mieber ausgeglichen werben mag; ber Wohltbater ift fur fie ein Gebieter , welcher nie feine Rechte verliert; auch bann. wenn man fich verfucht fublt, ibn ju beneiben und ju baffen, muß er noch geachtet und verehrt werben . (Memoires de Madame de Maintenon t. II. p. 182.). Die Berpflichtungsgrunde ju biefer Tugenb liegen 1) in ber maralifchen Burbe bes mahren Bobitbaters. Dit eis nem Glaubiger tann man fic wohl burd Seimzablung ber Schuld und ber Binfen abfinden; aber bas freie, unverbiente, großmuthige Boblmollen eines eblen Rreundes bat einen gar nicht zu berechnenben Werth; es findet fich in ibm etwas Erhabenes und Gottliches, bem bie Berfiunft ibren Beifall, ibre Achtung und Gbrerbietung nicht verfagen tann. Bugleich fühlt fich ber Empfanger ber Bobltbat 2) in einen Buffand ber Abbangigfeit von feinem Gonner perfest. melde nie gang aufgeboben, ober ausgeglichet merben fann. Denn wenn man auch von bem außeren Bortbeile, ber bem Berlaffenen, ober Bedrangten in feiner Berlegenheit aus ber empfangenen Bobithat ermachfen ift, abfeben will; fo befand er fich boch in bem Berbaltniffe eines Bittenben gu bem Gemabtenben, alfo in einer moralifd : bepenbenten Stellung, in ber er burch bie freundliche Sulfe bes Unberen aufgerich. tet und erhoben worben ift. Diefes Berbaltnif ftebt in bem Gemuthe eines auten Denichen unericutterlich feft und tann burd feine Gabe abgefauft, es fann nur burd eine abnliche Sanblungsmeile bes Empfangers gegen ben Bobltbas ter, und, mo biefer Sall nicht eintritt, burch eine fortae

fehte und thatige Sochachtung beenbigt und in ein richtiges Chenmags perfett merben. Das forbern aud 3) bie Bors fdriften ber driftlichen Gittenlebre, melde bie Dante barteit gegen bie Bobitbaten (gut. VI, 33. XVII, 16 - 18. Rom. XVI. 1-4. 1 Theff. V. 18.) mit ber Dantbarteit gegen Gott in bie genauefte Berbindung fest. Man follte glauben, bag biefe Tugend, wie bie Bobttbatigfeit felbft, eine fuße Pflicht mare, ba fie menig Arbeit forbert und, um bie Sprache unferer Sinnlichfeit ju fprechen, voraus bezahlt wirb. Bebt boch felbft in bem Gebachtniffe eines Sunbes, ober Roffes nicht leicht eine Bobltbat verloren, und, fo lang bas nicht gefdieht, wird fie auch von ihm burch manderlei Schmeicheleien und Liebtofungen erwiebert. Bei bem Menichen aber ift bas anbers; er verlaugnet gmar bie angenehme Empfindung beffen, mas ihm wohlthut, nicht; aber im ichneibenoffen Biberipruche mit feiner vernunftigen und finnlichen Ratur baft er ben Bobitbater; er glaubt, ibm eine Soflichfeit zu ermeifen, wenn er bie Bemeife feines Boblwollens vergift; und wenn bas nicht gelingt, fo baft er ibn. Denn auffallenber und boch richtiger tann man bie Undantbarteit nicht ertfaren, als wenn man fie eine bittere Berachtung bes Bobltbatere nennt. Reun Musfanige vergeffen Sefum, nachdem fie rein gefprochen maren (But. XVII, 17.); fie finden ben Dant beichwerlich und wollen ibm fetbft nicht laftig werben; es ift bas noch ein gelinder und bofficher Anfang bes Unbants. Aber Turien. welcher Banle fein ganges Gind verbantte, verfolgt ibn auf bas Bitterfte und wird fein Tobfeind (Vie de Baule par de Maizeaux. A la Haye 1732. t. II. p. 44.); und Rouffeau, ber fich ben beften aller Menfchen nennt, quatt fich in ber Fortfegung feiner Befenntniffe (Deuvres tom. XXVIII. ed. de Deuxponts) alle bigleftifche Runfte ab , ben bitteren Rigmobn und Saf gegen Sume ju rechtfertigen, ber ibnt nach England geführt und auf bie gartefte und guvorfommenbfte Beife mit Boblthaten aller Art überhauft

batte. Die Moralitat biefer fonberbaren Sanblungsmeife giebt bem Koricher viel ju benten , wenn er 1) auf bie Unreinheit ihrer Quellen fieht. Er bemerft bier einen großen Beichtfinn, mit bem bie Bobltbat empfangen, eine gefucte Berftreuung, in ber fie vergeffen, eine vorbrin: genbe Gelbftfuct, mit welcher ber Bobltbater verfannt, eine falfche Chambaftigteit, mit ber bie Erinnerung an bie eigene Bulfsbedurftigfeit jurudgewiefen , einen thorichten Stoly und Duntel, mit bem ber eble Freund falt und verachtlich behandelt wird, vor bem man fich in ber Stunde ber Roth bemuthig gebeugt und erniebrigt batte, und gulebt noch Unwillen, ja Saf und Rachaierbe gegen ben, welcher Boblwollen und Liebe verbient. Gben fo ericheint ber Unbant 2) ale eine vielfache Berlebung bes Bes mußtienns und feiner Ratur nach verachtlich. Unlaugbar geht ibm eine Schulb vorque, bie in bem Mugenblide bes Dranges und ber Roth entftanben ift; in ber Bitte um Beiftand und Gulfe liegt bas offene Betennts nif berfelben und ber übernommenen Berbindlichfeit; ber Bebrangte fleht ja oft um Gotteswillen, und verfis dert ausbrudtich, bag er bie gewunschte Bobitbat nie vergeffen, fonbern fie burch lebenstangliche Sochachtung erwiedern werbe. Dennoch faumt ber Undantbare nicht allein mit ber Erfüllung bes gegebenen Bortes, fonbern unterlagt fie gamiich : er mill nichts mehr bavon miffen ; bag er bulfebeburftig und elenb mar; je freundlicher ibm fein Beiduger Die Sand reichte, befto unwilliger weißt er bie Erinnerung an Die empfangene Boblbat ab; gang eigenmachtig forbert er gulet bas gegebene Bort jurud und erflart fich wiberrechtlich fur frei, fur unperbunden und ichulblos; er bichtet mobl gar ber Bobls that gehaffige Abfichten an und balt fich nun fur befugt, fie mit bag und Schmabung ju erwiebern. Unvertennbar ift bas ein Erob, welcher Berachtung verbient; eine Unwahrheit und gu ber fubnften Schamlofigfeit; ein

muthwilliger Gelbftbetrug, ber alle Regungen bes Gemillens nieberfamuft: eine Ungerechtigfeit, bie bas beis lige Gefet ber Biebervergeltung verlett uud fich mit ichmes rer Schuld in bas Innere bes Gemiffens eingrabt. Run geht ber Unbanfbare 3) auch balb gu anberen Gunben und gaftern fort. Die Radlaffigfeit und Gleichquis tig feit gegen feinen Bobltbater verwandelt fich in Berachtung und Reindfeligfeit: er befturmt ibn oft mit neuen Forberungen und Bunfchen, fpottet feiner, wenn er fie ibm gewährt, und fomabt ibn, wenn er bie Sand von ibm abgiebt; er folagt fich wohl gulebt gu feinen Rein: ben und Gegnern und wird zuweilen ber heftigfte Bis berfacher beffen , ber fich feiner erbarmt batte. Go ift ber undantbare Schuldner, Rreund und Gobn ein ungeras thener und bermorfener : er bort bie Bebren und Ermabnungen befummerter Eltern nur fo lang; ale fie bon neuen Gaben und Bobithaten begleitet find; in feinem Leichtfinne und feiner Ueppiafeit benft er nicht mehr an bie Mrmuth und Durftigfeit bes vaterlichen Saufes; mit ichamlofer Bubringlichfeit preft er ben barbenben Eltern gur Gubne milber Musichweifungen bie lebte Gabe ab , und laft bie oft mit Bergefeit, mit feiner Schmach und Schanbe belaben in bas Grab finten , bie er mit Ebranen bes Dantes und ber Rubrung au ibrer Rubeftatte begleiten follte. Bulent fteht ber Unbant 4) auch mit ben Borfdriften ber Bibel (Beith. Gal. XVI, 29. Gir. XXIX, 20. But; XVII, 18. 2. Zim. III. 2.) und mit ber Religion Jefu im Biberfpruche, bie nicht nur unferen Stola und unfere Bergensbartigfeit entmafnet, fondern auch auf bantbare Chrfurcht und. Liebe gegen Gott, auf Canftmuth und Bobls wollen gegen unfere Mitmenfchen, auf die freundliche Uns ertennung jeber Tugend und bas Buvortommen gegen fie mit Ereue und Chrerbietung berechnet ift. Da bie unter ben Menfchen fo weit verbreitete Undantbarteit gu ben fcmeren und permidelten Rrantheiten ber Geele gebort; fo be-

barf es einer großen Aufmertfamfeit auf uns felbft, wenn wir fie ubermin ben und ihrer machtig werben wollen. Es tommt aber bier barauf an 1) unferen Stols zu betam: pfen, baf mir jebe Bobltbat murbig empfangen. Bir muffen uns nicht icamen, frember Sutfe ju bedurfen, benn unfer ganges Leben ift ein ftetes Bedurfnif und eine raglich erneuerte Bobithat; bas, mas wir als ein Recht forbern, mas wir taufen und eintaufchen tonnen, ift nur eine Rleinigfeit gegen bie jabllofen Dienfte und Erweifungen ber Liebe, Die fein Sterblicher entbehren fann; felbft ber unbefchranttefte Ronig und herricher murbe bellagenemerther fenn, als ber Bettler in feiner Gutte, wenn ibm bas Boblwollen, die Theilnahme, die guvorfommente Gefälligfeit und Liebe ber Geinigen entwogen murbe (1 Ror. IV. 7.) Dicht minder beilfam ift es 2), unfer folummern bes Gbraes fubl au meden, baf es feine ber empfangenen BBobithaten unvergolten laffe. Ber find bie, welche taglich por beiner Thure fteben und boch bie erhaltene Gabe mit Gleichguttigfeit, ober Murren binnehmen; Die, welche bu gaftfreundlich an beinem Zifche fpeifeft, und bie boch balb bingeben, bich ju laftern , ober bie Bebeimniffe beines Saufes auszuschmaben; Die, welche bu gebilbet und aus ber Rucht ber Unwiffenheit gezogen haft, und bie boch als Jung: linge und Manner ftoly vor bir vorübergeben ; Die, welche bu erzogen, beforbert, aus ber Roth und Berlegenheit geriffen haft, und Die fich nun in ihrem lebermuthe ftellen. ale ob fie Mues burch fich feibft und ihr gutes Glud geworden maren? Es find buntelvolle und von bem Ebrgefuble, melches Riemanden gern etwas foulbig bleibt (Rom. XIII, 8.), verlaffene Menfchen; barum gleiche ibnen nicht; barum rechne mit beinem Bobltbater nicht, wie bie Bollner. nach einzelnen Gaben, Gaffmablern, ober fleinen Dienften. fontern nach ber Gefinnung, nach bem Bohlwollen, nach ber Ereue und Mufopferung, mit ber fie bir Gutes ermiefen; barum nimm es mobl gu Bergen, bag beine Berpflichtung,

bas wieber auszugleichen, in eben bem Berhaltniffe fleigt, je bober bich Gott geftellt, je reicher er bich gefegnet, je mehrere Mittel ber Bergeltung er in beine Sanbe gelegt bat; barum betrachte bas, mas bu thuft, nur als eine Sanblung bes Rechtes, ju ber fich auch ber finnlich bentenbe Menich verbunden fühlt (But. VI, 33.). Gben fo fraftig wirb bas Gefühl ber Dantbarfeit 3) burd bie Erneuerung ber findlichen Biebe gegen bie Eltern belebt, beren Stelle Die Bobitbater vertreten haben. Richt obne Abficht fest ber Apofiel ben Ungehorfam gegen bie Eltern mit ber Unbanfbarfeit in Berbindung (2. Tim. III. 2.): benn mer es nicht fuhlt, mas er bem Baterhaufe foulbia ift, ber wirb auch bald bie Dietat gegen wohlwollenbe Freunde perlaugnen. Eltern, bie fich burch eine au große Bertraus lichfeit mit ihren Rinbern auf ben guß einer ganglichen Gleichheit feben, vertilgen baburch jene Liebe und Chrerbies tung aus bem Bergen ber Unmundigen, welche bie Geele ber findlichen Dantbarfeit ift, und ftreuen auch ben Gamen bes Stolges und Unbantes gegen Anbere in ihre Seele aus. Se ofter und gerührter mir bingegen an bas benten, mas wir unferen Eltern iculbig finb, besto beiliger wirb uns auch bie Pflicht ber Dantbarteit gegen biejenigen werben, bie uns, wie fie, genabrt, gepflegt, gebilbet und uns mannigfaches Bobiwollen erwiefen baben. Die befte Rahrung eines bantbaren Sinnes bleibt inbeffen 4) immer bie Dant. barfeit gegen Gott (Col. III, 17.), ber uns alle Guter unferes Dafenns verlieben bat. Gin Denfc, melder nicht mehr betet und es in ber Stunde bes freieften und tiefften Gelbftbewußtfenns nicht mehr bebenft, mas er feinem Schopfer, feinem herren, feinem bochften Freunde und Boble thater ichulbig ift, ber vergift auch fchnell . mas Denichen au feinem Beften thaten, und bebanbelt fie bann auch balb mit Ralte. Anmagung und Reinbfeligfeit. Erinnert er fic aber ber unverbienten Barmbergigfeit und Treue, bie ibm Gott in feinem Leben und Birfen erwies; fo wird feine

## Pflichten gegen Freunde u. Bobithater. 480

Andacht für ihn auch eine Duelle ber Zugend überhaupt und namentlich der Ertenntlichteit und des Dankes gegen Andere; er wirb dann in seinen Wohlthätern Wertzeuge und Stellvertreter seines himmisichen Baters erblicken; ihm vier est sei lieben, sich ihrer freuen, ihmen Achung und treues Wohlmollen widmen und durch seine Dankbarkeit des himmischen Segens wurde merben, selbst Anderen wohlguthun und seig zu senn in seiner Abgt.

# Anhang.

#### §. 212

Moralifche Stellung bes Menfchen gegen bie Thiere.

Da Bflicht und Recht in ihrer tiefften Burgel von bem Meufden felbit ausgeben; fo fann er fich ber Berbindlichfeit nicht entziehen, auch die Ebiere, ja die gange organifirte Schopfung zwedmanig und feiner wurdig ju behandeln. Diefem Grundfate geman wird er die ihm aber feine lebenden Ditgeicobe perliebene Serrichaft meife ausuben. alle vermeibliche Hebel von ihnen abmenden, die ihm dienenden Thiere bantbar pflegen und überall die Dronung beobachten, die ber Schöpfer auch in die thierifche Schopfung eingeführt bat. Ju ben mannigfachen Borgugen Diefer Creaturen, bem ans ber Liebe fliegenden Boblwollen, von bem auch unvernanftige Befen nicht ausgeschloffen find, und ber Gewißbeit, baburch Gottes Beifall ju gewinnen, wie es die Schrift verheißt, liegen die Berpfichtungsgründe ju einer Sandlungsteife, die fo hanfig aus Unwiffenheit verfammt wird,

Dit bem Gefühle ber Pflicht gegen gleiche und bobere Befen (Pfalm VIII, 6 f.) bangt auch bie Berbinblichfeit gegen niedrigere Beichopfe, als wir finb, aufammen, obicon Die uns uber fie verliebene Gewalt (1 Dof. I, 26.) von feis nem Rechte und feiner bestimmten, moralifchen Reaction berfelben befchrantt wird. Bie wir Denfchen ihrer Ratur gemaß behandeln follen, fo forbert bie Bernunft von uns ein abnliches Betragen gegen Ebiere, ja felbft gegen Die Pflangen und Die Schopfung überbaupt, infofern in ibr nach bem Bufammenhange ber Dinge bestimmte 3mede ausgefprochen find. Go halten bie Eurten Sunde fur unrein, verfeben fie aber baufig mit Dabrung auf ben Straffen : fur Raben finden fich unter ihnen fromme Stiftungen; Pferbe und Rameele merben von ihnen fleißig abgewartet und nie gefchlagen (Correspondence d'Orient par Mrs. Michaud et Poujoulat, lettre XXXV. Bruxelles 1835 tome IV. p. 239.). In England bat man bemertt, baf bie gute Behandlung ber Pferbe auf Die Berebelung ber Race groffen Ginfluß babe: bas Darlament bat baber biefe Thiere unter ben Schut bes Gefebes geftellt und auf bie Dig. bandlung berfelben Gelbftrafen gefest, welche mit Strenge beigetrieben werben (Brigton, ou scenes detachées d'un voyage en Augleterre par Mr. de la Garde. Paris 1834. p. 397.). Das hat in ber neueften Beit auch auf Deutsche land gewirft, und fo burfen wir mohl in ber Gittenlehre ers innern, bag es uns geftattet ift, 1) bie uns uber bie Thiere verliebene Berrichaft mit Beisheit auszuuben. Bernunft, Rlugbeit, ber Bau unferes Rorpers und ein mannigfaches Beburfnig giebt uns ein Recht auf ihre Dienfte

(2. Petr. II, 12); bas Chriftenthum weiß nichts bon ber empfindfamen Beichlichkeit berjenigen Boller, Die aus einem übertriebenen Ditleibe fein Thier einzufangen, es gu tobten und ju fpeifen magen. Aber biefe Berrichaft foll meife und geregelt fenn; fie foll nicht in einen gurus ausarten, ber fich mit einer Ungahl von Thieren, als einer Sofhaltung bes Saufes umgiebt; fie foll uns nicht ju einer finbifchen Bartlichfeit, ober unmurbigen Bertraulichfeit mit ihnen reiben. und nicht taglich blutige Rieberlagen unter ben Seerben; anrichten, als ob-fie allein, und nicht auch bie milbernbe Pflangenfoft, ju unferer Rabrung beffimmt maren. 2) alle vermeibliche und zwedtofe lebel von ben Thieren abmenben. Denn wenn wir fcon befugt finb, fie ju banbigen, ju gabmen, ju ftrafen, ju entfleiben und felbit au tobten; fo ift es boch zwedlos, Ebiere einzufangen. bie uns feinen Bortheil gemabren, fie gu mighanbeln, ihre Rrafte burch bie Ueberburbung mit fcmeren gaften aufaureiben, fie ju qualen, ju peinigen und ju verftummeln, ebe wir ihnen ben unvermeiblichen Tobesffreich verfeben. Gegentheil follen wir 3) biejenigen Thiere bantbar pflegen, bie uns befonbere Dienfte leiften, fur ibre Bebarfniffe forgen, ihnen Rabrung und Rutter reichen, fie in ihrer Rrantbeit marten und fie als treue Diener bes Saufes auch bann nicht verftogen, wenn fie uns nicht mehr nuben tonnen. Ber fich bart und graufam gegen ble Thiere feines Saufes beweifit, ber wird fich balb eben fo gegen fein Gefinde und feine Mitmenfchen betragen. Ueberhaupt follen wir fleifig 4) auf bie meife Drbnung achten, bie Gott auch in Die thierifche Schopfung einge fubrt bat (Siob XII, 7.). Bei ber berrlichen Stufenfolge ber Geftalten und Lebensformen , ber Triebe und Befchaftis aungen , ber Arten und Gefdlechter unter ben Thieren nebmen wir überall eine Beisbeit mabr, Die fein Infect, Die fogar bas Raubthier nicht umfonft in bas Dafenn gerufen bat. Der Menich fetbft ift und wird ein Raubthier, wenn.

er mehr Thiere tobtet , als er ju feinem Unterhalte bebarf: wenn er uber bie icheinbar icabliden unter ibnen Rriege ber Musrottung und Bertilgung verbangt, welche bie Defos nomie ber Ratur ftoren; wenn er jur Brutgeit bie Dutter nimmt mit ben Inngen (5. Dof. XXII, 6 f.); wenn er namentlich burch eine lururibfe Pflege ber Saustbiere und befonbers ber Sunde jene Buth erzeugt, bie uns Gebietern ber Schopfung fo gefahrlich wird. Rach Daillet weif man in Megnoten, wo bie Sunte ichaarenweife auf ben Strafen umberirren, nur barum nichts von ibrer Geichlechts: muth, meil ibre Rabrung naturgemaßer und ibre Freibeit meniger beidrantt ift. Die Grunde Diefer Pflichten lies gen 1) in ben unvertennbaren Borgugen ber Thiere. melden ber Schopier eine gemeffene Stellung amifchen ber Belt ber Pflangen und ber Menfchen angewiesen bat. Denn' wie niebrig fie auch in unferen Augen fleben mogen, fo find ffe boch gewiß lebende Befen, Die fich, wie wir, in einem gemeffenen Raume bewegen ; fie find, wie wir, entftanben, aus Rerven und Abern gebilbet (Siob X. 9 ff.); fie baben ein Sers, wie wir, tragen bie Rraft bes Lebens in ihrem Blute, find mit Ginnen ausgeruftet, welche Die unfrigen oft an Bartheit und Scharfe übertreffen , wie mir ber Luft und bes Schmerges, ber finnlichen Freude und Trauriafeit fabig, und hauchen, wie wir, mit bem lebten Athemauge ihr Reben aus. Und welche Mufmertiamfeit perbienen erft Die Geelen ber Thiere; welche Stufenfolge finden wir von ber Seele bes Infects an bis jur Geele bes Clepbantent wie verwandt find fie mit uns burch eine unverfennbare Mebnlichteit bes Gebachtniffes, ber Ginbilbungefraft unb bes Dentvermogens; wie leitet fie nicht ber Inflinct fcon ju Mugenden bes Rleifes, ber Daffigfeit, Der Reufcheit. ber Ereue und Dantbarfeit, Die wir im Befibe ber Freiheit oft noch feinesweges errungen baben! Gemiffe Schranfen find amar ber Bervolltommnung ber Thiere gefest; wir murben fonft unfere Beerben nicht weiben, unfere Roffe nicht

banbigen, nicht einmal in Dorfern und Stabten murben mir aufammenwohnen tonnen, wenn bie Thiere Reuer anguichlas gen mußten. Aber verbirgt fic bas Befen ber Dinge nicht auch unferem Berftanbe; erliegt nicht auch unfere Freiheit im Rampfe mit ber Leibenschaft; bewegt fich nicht auch unfere Biffenicaft und Tugend innerhalb gewiffer Grengen, melde gewiß porbanben find, ob wir fie icon nicht feben. ober nicht feben wollen? 2) 3ft ferner Liebe bab erfte Gefes bes Chriften, fo muß aus ibm auch Boblmols Ien gegen die Ebiere fliefen. Denn ob fie felbft icon meber Achtung, noch Liebe im ebleren Ginne bes Bortes verbienen; fo find fie boch fur bas finnlich Gute empfange lich; fo freuen fie fich bod, wenn fie freundlich angefproden, ermuntert und gelobt werben; fo zeichnen fie boch bato ben als ibren Boblibater aus, ber fie nabret, trantt unb pfleat; fo beweifen fie boch eine besonbere Unbanglichfeit an bie, melde fie banbigen, unterrichten uud ju gemiffen 2mes den bilben; fo geben fie boch ihren Gebietern oft rubrenbe Bemeife ber Dantbarteit und Treue und opfern fur fie mobi bas eigne Leben auf. Der liebevolle Denich wird fich baber gebrungen fublen, auch ben Thieren mit einem gemeffenen Bobiwollen ju begegnen, fie bem Buftanbe ber Entartung au entreifen und bie 3mede ibres Dafenns au forbern. In Diefem Ralle barf er auch 3) auf Gottes Beifall rech. nen. Denn obicon ber Menich unter allen Bunbermerten ber irbifden Schopfung bas großte ift, fo finb boch auch Die Thiere mit Beisheit gebilbet; fo bereitet ber Berr ber Belt Doch auch bem Raben fein Futter (Siob XXXVIII. 41.); fo macht er boch auch uber bas geben bes Sperlings (Matth. X, 29.); fo fattigt er boch Menfchen und Thiere mit Boblgefallen (Pfalm CIV, 29.) . Und ift es benn nicht moglich, bag Gott auch in bem Reiche ber Thiere Abfichten und Endamede vorbereitet, Die unferer Rurafichtigfeit noch verborgen find; ift es nicht moglich, bag auf ber großen Stufenleiter ber Befen auch ihr Leben und ihre Rraft fic

entwickle, ausbilbe und vervollkomme; bennen nicht auch bie ichiummernben und blinden Arieben unterworfenen Abierfeten einmal erwachen, frei und sehoh werben und in einer neuen Eebensform die Mocht und Größe ihred Schöpfers preisen? Sie sind schummernbe, wir oft bolbschummernbe und träumende Seeten, die noch nicht wissen, was sie seyn, der ist jud betreit ist eine fohnen die beitig en Schrift sind alle die Berbindichseiten mehr, ober minder beutisch angedeutet und enthalten (5. Mof. XXII, 6 f. Platm CXLVIII, 6 CXLVIII, 10. Sprichen XII, 10.)

Meine Summat theologiae christianae. Ed. IV. Lips. 1830. p. 223. Smellie's Philosophie ber Naturgefchicht; aus bem Engl. von Bimmermann. Berlin 1791. Reimarus von ben Kunstrieben ber Thiere. Bietret Aufgzumburg 1799. Erramie colloquia, art. amicitia. Anstelodami 1603. p. 701 ss. Drphal, ber Philosoph im Balbe, ober freimithige Unterludungen über die Ereleuträfte ber jogen annten vernunftssen Thiere. Honding 1807 (eine weitgetriebene Apologie ber Thiere). Meine
Predigt über das Weise Wolfellen de frommen Menichen
gegen die Thiere. Drebben 1829. 2te Aust. 1830.

- 3 1

- ad . The second second for
- est of the control of
- - An est of a same

# Megifter \*).

શ્.

Ubderitismus, über die forts fchreitende Beredlung des Mens fchengefchlechts B. 1, C. 407 f.

A sen ma h 1, 20, 11. C. 214 f., — spr bie Perfeillichteit feines Siiters 20 II, C. 215 f., — von ber Merionlachteit, gestig ble urz der Gestigen 20, 11. C. 215 f., — von ber Merionlachteit, gestig ble urz der Gestig 20, 11. C. 215 f., — von bem Merionlachteit 20, 11. C. 215 f., — von bem Merionlachteit 20, 11. C. 215 f., — von bem Merionlachteit 20, 11. C. 215 f., — von bem Merionlachteit 20, 11. C. 215 f., — von bem Merionlachteit 20, 11. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 11. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 11. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 11. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 11. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 11. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 11. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 11. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C. 215 f., — von bem Gestigken 20, 21. C.

was man unter ihm verficher 28, II, C. 38, 40. — Ernuedegie bei Bierres B.I., E. 39. — von einen Michael B. II, C. 41. — von icinen Michael B. II, C. 41. — von icinen bereicheben für ab II, C. 42. — von ben unreichen Dunden, au merdehn fr. — ben einer Lungstinfert B. II, C. 30 49. — von ben wichtigften 30 40. — von ichte Lungstinfert gegen ibn B. II, C. 30, 49. — ber bet bet Saufe B. II, C. 21. ft. 15. 2017.

Abgaben, Forderung ju vieler, eine Art Raub B. III, S. 159. Abhän gigl eit sagefühl verbunden mir bem Bewußtigen der Freiheit, ein Mittel gegen die Saufdungen des Pantheifun B. II, S. 31.

Abhartung, torperliche, ihre Rethwendigleit für die Cefundsheit B. U. S. 317, 319. — ein Berwadrungsmittel gegen Une kusichheit B. III, S. 430, 434. (1612 B. II, S. 199) ff. f. firche liche Satisfaftionen.

Abforu, was er ift B. I. S. 2016. The first land findlich, ober verminftig from B. I. S. 2016. Widdlich werden bei der Erbe, daß die chriftlicher Moral benfelben febr erfeicherer B. J. S. II. 22. Uhrlicher B. J. S. 2016. Widdlich B. J. S. 2016. Widdlich B. J. S. 2016. White B. Z. 2016

abfelutien D. II, S. 1896.
200 ff. - von den verfoliebenen einstellten und bemitigen Sirobe in beiger Echre beinigen Sirobe in beiger Echre Peliten bie Geinde felbst weges bei feine V. II, S. 2015.
25 fe nderung der Echregorieben der Beite bei ber ung bekeichtigen der Gebegebenten, ein Bebefeltelungsgrund fur ben anderen Sheil B. III, S. 305, 408.

11, S. 39 48 ff. — von den Abreciben der Frucht B. III, wichtigften Mitteln gegen ibn B. S. 29 f. 11, S. 39, 48 f. — ber bei ber Achtung, gegen Andre, ein Ber Saufe B. II, S. 211 ff. fandtheil der Menichenliebe B.

<sup>\*)</sup> Bon bem herm Canbibaten bes Brebigfamtes Coetter albier, ber fich bereits burch eine gelungene Schrift Jen Leiern empfoblen hat. 2nm. bes Bert.

Diicht B. III, G. 153 f. Mbel, f. Geburteabel .-

Moelfiola 3, III, G. 192,

gultigfeir ber Sanblungen. Megnprifche Webemitter Cipbra Unabaptiften, ihre Gittenlebre

und Dua, Beurtbeilung ibres Berbaltens B. III, G. 114, 121. 129

und beprimirende eingerheilt 3. I, S. 24.

Uftergenialitat, verbinbert mabre Cultur B. I., E. 372. verbindert Ufterfreculation, forbiftifche

wie gefährlich fie fei 3.1, S. 27. Mgathologie B. I. 6 207 ff. ber Bibel B. I, G. 211 ff.

Mlexander von Sales B. I, G. 64, 67 Mlerandriner, ob Befus bon

ibnen feine Sittenlebre entlebnt babe B. I, G. 44 f. Milegorien, bag fie nicht unter Die Lugen ju rechnen feien B. Itl,

Milgemeine Beichte B. II, G.

195 f. Milgemeine Cultur B. II, 371 ff. - was ibr fcablich ift B. II, S. 372 ff. - medurch ffe beforbert und gewennen wird

3. II, € 372 377 if. Milaemeine Gefundbeitepftene B. II, G. 317 ff. - nach melden Grundfagen man bie leibenbe Gefundbeit wieder berguftellen

fuchen foll 28. II, G. 317, 319 ff. Mllgemeine Rachftenpflichten 3. III. G. 3 ff.

Milaemeine Gittenlebre 3. I. ©. 12 f.

Milgemeine Ueberficht ber Bflich:

ullgemeinbeit, eine nothwen upofiafie B. II. S. ische Beite Beite B. II. S. ische Beite B. II. S. ische Beite B. II. S. ische B. III. S. is is a

III, C. 5. - ber Diener gegen Mimofen, eine Art ber Bobitbas bie Betrichaft B. III, C. 480 f. tigfeit B. III, C. 183 f. - fremdes Eigenthumes, eine MItes Seftament, welchen Gin: fluß bas Stubium befielben auf

Die Moral Befu gehabt bat B. I, ©. 45. Abiaphorie der Sandlurgen B. Ambrofius B. I. C. 57. 60. I. C.256ff. - f. finlide Gleich: Amefius B. I. C. 79.

ampraut 3. 1, G. 79. 80

28 L &. 82 f. Anbetung, bag fie nicht gurften und Menfchen gebubre 3. III.

Uffet ten, mas fie find 3. I. C. G. 202 f. gen fie, f. Dufbung

Undred 3. 1, G. 60. 72 Ungeboren, ob ce 3been und bas Sittengefes find B. 1. G.

Unbanglichfeit an bie Berr: fdaft, eine Pfiicht bee Gefindes B. III, G. 460. 463.

Unlagen bes Denfchen jum Gu: ten 3. 1, G. 200 ff. veral. G. S - welches bie mefentlichen Unlagen ber geiftig s organifchen Matur bes Menfchen find B. 1 C. 20 ff. - ihre Musartung B. I, S. 301 ff.

Unmaßung B. III, G. 192, Unfelmus von Canterburn als Moralift B. I. G. 63, 65, - feine Meinung über Die menfchliche Freibeit, ob bas Berniogen ju fundigen ju ibr geboie 2. I. C. 115. - fein Brabeterminifm 3. 1, G. 136. - feine Bebaup:

tung, baf Chriftus nicht babe fundigen fonnen 3. II, G. 191. Unftalten jur Beforberung mobithatiger Brede, bag ce Pflich fie ju unterftusen 28. Ili, fci, fie S. 154

Untagoniften ber Moral B. I, S. 25 ff. Untbropologie, moralifche B.

I, S. 273 ff. Unthropophobie 3. III, G.14 Untonin, Ergbifdof von Sloreng,

mas man barunter verftanben u ju perfteben bat 3. II. G. 238 ff.

. Gintbeilungen berfelben B. II, S. 241 ff. - mas von ibr in moralifder Begiebung ju balten ift B. II, G. 238 f. 243 f. — Bedenflichfeiten gegen fie B. erlaubt und pflichtmaßig ift 3. II, &. 251 ff

Mpoftel, ibre Moral B. I, 5.48 ff. - wie fie ju ber lebergeus gung tamen, ihren Unterricht als von Gott eingegeben ju betrache ten nicht auf eigenes Denfen und

B. I, S. 45f. Upoftolifde Grabitionen, ibrem Werthe fur Die Moral B.

I, S. 51 Upoftolifche Bater, ibre Corife ten und thre Moral 3. I, S. 49 ff.

Mriftofratie, wenn fie ibren Ramen verbient 3. III, 6. 239,

viel er Carbinaltugenben anges Musichen ber Rinder B. III. nommen 3. I, G. 375. - feine 225, 22

Urmenpflege, eine Rachftens pflicht B. III, S. 183 ff. - Bers Dienfte ber driftlichen Rirche bars um 3. III, G. 186.

Mrmenfteuer, in wiefern fie ju rechtferrigen fei B. III, G. 186. vergl. G. 185.

Urminianer, find Rationaliften in ber Moral B. I. S. 82.

Urmuth, Gelubbe berfelben 3.

Uraneifunde, bag man ibren Beiftand nach weifen Grundfaben Baumgarten, Bolfianer 3. I, fuchen muffe B. II, G. 317. 819f.

Mithe nifche Leibenichaften B. I. G. 281, 282

Mtheismus 3. II, G. 17 ff. morin er beftebt B. II. C. 17. - Gintheilung beffelben 3.

II, G. 19f. - pon feinen Quele Beburfniffe, bag bie moglichfte

len 3, II, 6, 19, 20 f. - pon feiner Bermerflichteit 3. II, G. 18 f. 22 f. - von feinen Beile mitteln B. II, G. 18. 24. Mtbenagoras B.I. G.

C. 241 ff. - wenn diefelbe Mufmertfamteit auf die Mus genblide ber Begeifterung und Ers regung, ein Bermahrungemittel gegen ben Born B. Ili, @

Mufruhr B. III, S. 291, 297,
— wie er fich von der Revolustion unterscheibe B. III, S. 300 ff, ten B. I, G. 46 f. - baf wir Aufwallungen bes Borns, wie bei ben Gebrauche ibrer Schrifs nian ihrer machtig werben tonne 3. III, G. 92 f.

Urtbeilen Bergicht leiften follen Augustin, Inbegriff feines Mo-28. l., S. 48. f. valitionen, von po fto lisse araditionen, von febn in bem Urtbeile über bas Unvermogen bes Menfchen jum Guten 8.1, G. 107, 100f. 111f.

Musartung ber fittlichen Unlagen jum Bofen B. I. C. 304 ff. aus ben Unlagen jum Guten ges ben eben fo viele fittliche Musars ungen bervor B. I. S. 30k fr. Sugriff ber Ausfaugung ber ganbe, eine Sugriff ber Ausfaugung ber ganber, eine biel er Ganbinatur. wie Ber Raubfuche 9. 111 27, eine wiel er Ganbinatur.

Ø. 3 Unficht rom Staate B. III, G. Mutobeterminifm B. I. C. 98.

### B.

Bagatellfunbe B. I, G. 396, Babrot, Eudamonift 3. I, S. 69, 75

Barclat B. I, G. 79, 83, Barnabas B. I. C.

Bafilibianer, über ihre Moral B. I. S. 55 Bafilius b. Große 9. I, S. 49.54.

Arnotd, B. I, S. 69. 72. Baenage B. I, S. 79. 81. Mrnotd, Mofilter 3. I, S. 69. 72. Baumgarten Erufius B. I, 6. 69 77 f.

> S. 69. 71. Beamten bespotismus 3. III, Ø. 71, 74f.

Beda, ber Chrwurdige B. I. G. 63, 65,

32°

Befchrantung berfetben jur Glud: feligfeit beitragt 2. II, G. 401 f. Beerbigung, ju fonelle, fie abs jumenden ift Pflicht B. III,

Beforberung ber Breibeit Uns berer, wie mir fur fie mitmirten

be fur biefe Banblungeweife 3. III, S. 95. 99 Begehungefunden B. 1, G. 390, 398 ff.

Begebrungevermogen, miefern es fich als ein oberes und nieberes mirtfam beweift B.

I, S. 246 ff. Begierbe, was fie ift B. I. C. 278 f. — fie tann fittlich und unfittlich fenn B. I. C. 279. — nach Freiheit, wie fie entfieht B.

I, G. 301 f. - nach Richt 3.1, S. 302. -Begludung bes Rachften, eine

Diicht B. III, G. 153 f. Begrabnig, unehrliches, ob es einzufnbren fei jur Berbutung bes Gelbitmorbes? B.II. S 300.

Bebarrlichfeit bes Billens B. S. 303, 309. Beberrichung bes Gefdlechte:

triebes B. II, G. 301, 304, vgl. Cefclechteluft. Beichte 3. II. S. 190, 192 ff.

- von ber Ohrenbeichte 3. II, 6. 193 ff. - von ber Privats beichte 3. II, G. 195. - von ber allgemeinen Beichte 3. II. 6. 195 f.

Beifpiel, bas Gottes als Des ralprincip B. I. C. 180. 183 185. 189. — das Jeju <u>B.I.</u> S. 180. 184. 190 ff. B. II, S. 9, 52, 3. III, ©. 13, 100, 117. 211, 216

Beleibigungen, erlittene, wie wir une babei por Born vermabs ven tonnen B. III, G. 93. Bernhard ven Clairvaur B. I,

Beruf, mas man unter ihm vers ficht B, II, S, 379ff. - baf es nothig ift, einen bestimmten Ber tuf ju mablen B. II, G. 379 ff. - welchen Beruf man mablen foll 3. II, G. 381 ff. -- wie man bem gemablten Berufe treu und murbig folgen foll B. II, G. 386 ff. - Berpflichtungegrunde ju bem bebartlichen Berfolgen eines beftimneten Berufce B. II, G. 359 ff.

tonnen 3. III, G. 95ff. - Grun: Berubigungegrunde fur ben reuigen Gunder B. 1, G. 438.

Beideibenbeit, mas fie ift B. 111, C. 197 ff. - von ber fals fchen B. 111, C. 199. - was une ju biefer Sugend verpflichtet 3. 111, G. 198, 203. - eine Pflicht bes Gefinbes B. III, G.

Befdrantte Geiftesbilbung, oft eine Quelle ber Berrichfucht 3. III, @. 73

Befdugung Unberer, beren Les ben bedrobt ift, eine Pflicht B. III, S. 42. 44

Befonbere Bilbung ju einem beftimmten Berufe B. II, E. 379 ff. Befondere Pflichten B. II, und 3. III. - Dachftenpflichten 3. III, &, 221 ff.

Befferung bes Menfchen 3. I, 6. 415 ff. - von ihrer Moas lichfeit B. I. G. 417 f. - von ber fpaten Befferung B. I. C.

426, 428 ff. Befonnenbeit im Berfebr mit Undern, ein Bermahrungemittel gegen bie Gunbe ber Berlegung

ber Gefundbeit Unberer 3. III. G. 35, 41, Beftimmung bes Menfchen 2. I, G. 234 ff.

Beftimmungegrunbe fittlicher Banblungen B. I, G. 262 ff. wie fie fich von ben Bewegunges grunden fittlicher Bandlungen untericheiben 3. I, C. 265 f.

Betragen, mirbiges gegen greun: be 3. III, G. 475 ff.

Betrug, worin er beftebt B. III, E. 163. 165. - von feinen verfdiebenen Urten B. III, 6.163. Sanblung 28. III. G. 171 ff. -Betrug im Spiele B. II. C.

Bemabren ber Freunde B. III, Bubbeus, als Meralift B. I. S. M. 73. 475. 471ff. S. meringer Buge B. II, S. 190 ff. - werin

Sewußtfein, Arten deffelben B. I. C. 339. — unmittelbare B. I. C. 339. 339.

Bibelgefellicaften B. II, @ 229, 236f.

Bigamie B. III, G. 383. vergl. G. 359, f. Pelngamie.

Bigottif in B. II, S. 39, 43. Bild ung, worin fie befiebt B. II, S. 367. - wegu une die Serge fur fie verpflichtet B. II, S.

ge fur sie verystadtet B. II, S., 308 ff. — von der Unstitlichteit ibrer Bernachläftigung B. II, S. 371.— algemeine B. II, S. 371 ff. — besondere B. II, S. 379 ff. Bittiateit B. III, S. 176 ff. —

Berefichtungsgründe zu diefer Lugend B. III, S. 177, 179, Biotic B. I, S. 4.

Biotic B. I. S. 4. Bitte, Das Gebet im engeren

Sinte B. II, S. 133 ff.

Siadphemie 2. II, S. 105. 108
ff. — worin biefelte befehr B.
II, S. 109 f. — von ihren Ducie
to B. II, S. 110. — das fie
ju den größen Mifferbaten gedorte B. II, S. 110. — ob cin
Gottesfäfterer gebeffert werden
fann B. II, S. 111.

fann B. II, S. III. Blutrache B. III, S. 39, Blutfchande f. Ehebindernis ber

Blutsverwandtschaft. Boethius B. I, S. G. 64. fein Pradeterminifm B.I, S. 136. Bonaventura B.I, S. 64. 67f.

Bofes, Grund besielben B. 1, S.
310ff. f. Orund. — tein radicates in der menschlichen Natur S.
1, S. 302. vergl. S. 312. 316 f.
313. 318. — Ergebnise der Uns terludung über die Natur u. Ents siedung besielben B. 1, S. 324 fr.

Bofes Princip, ob bas Bofe in ber Welt von einem abzuleiten fei B. I. S. 313. 317. 325 ff. B. II, S. 390, 392.

Boffuet, feine Befcutbigung unferer Rirche, daß fie die Meinung von der Couveranitat des Bolles aufgebracht habe B. UI, G. 240

fittlicher S. 6. 17. 73.

S. 6. 17. 73.

Bill 74.

Bill

unterfcheibet B. II, 192, Boron, Lord, fein Pradeterminifm B. L. C. 137 f.

### C.

Calist, als Moralift B. I. S.

Calon, feine Erflarung ber Bers fuchung Jefu B. 1, S. 192 Calvin, ale Moralift B. 1, S.

79, 80.
Canones der Apostel B. I. S.51.
- synodorum et concisiorum, ibre Bichtigfeit für die Geschichte der

Bidnigfeit für die Geschichte ber Moral B. I. S. 12 f. Canoniften B. I. S. 68. Eardinalfunden B. I. S. 399f. Eardinaltugenden B. I. S.

375 f. Cartefius, feine Meinung über bas bochfte Gut B. I. S. 230f. Caffian, wie viel er hauptfuns

ben angenommen B. I. S. 359. Cafuiften, wen man unter ihnen verstebet B. I. S. 68. Cafuiftifche Moral B. I. S.

12, 15. Caufalitat bee Billene, abfolus

te, erftes Merfmal ber Freiheit B. 1, G. 101 f. Character, baf bie driftliche

Moral dentselben Einheit und Burde gebe B. I. S. 19. 22. Character der boberen Menschabet, daß er durch die christliche Moral ausgebiltet werde B. I.

S. 19. 20. Chemnis, Martin, als Moralift B. 1, S. 68. 71. Cholerifches Temperament B.I.

Solerisches Temperament 3.1, S. 201f. — baß es jur Herrich: such verleibe B. III, S. 68. 72. — baß man es maßigen musse B. III, S. 68. 76.

Ebriftlide Sittenlebre B. I.C. 16 ff. - wie fie fich von ber rationalen unterfceibe, ebend .- von ihren bes Dantbarteit B. III. C. 490 ff. fonderen Schwierigfeiten 3.1, G. 29 ff. - Unmeif., ibre Schwierig feiten ju überwinden 3.1, G. 32 ff.

Ehrnfoftomus, als Moralift 3. I, G. 49, 5 Elemens von Mleganbrien, ale Moralift 3. I, S. 49, 52 f.

Clemens von Rom 3.1, 5.49f. Colibat f. Chelofigfeit.

Collifionen ber Pflichten B. I, S. 361 ff. - fie find entweder fcheinbare, ober verfculbete, ober

wirfliche B. I. G. 361, 362 ff. - wie man fich bei fcheinbaren ju verhalten bat 3. I, G. 361. 365 ff. - wie man fich bei vers foulbeten benehmen foll B. I. C. 361. 367 f. - wie man fich bei wirflichen ju verhalten bat 2.1, 2.361. 367 ff. - Berhalt tungeregeln bei Collifionen ber

flichten, welche andere Moralis ften anempfehlen B. I, G. 364f. Coneubinat B. Ill, G. 432. Conftitutionen, apoftolifche B. , S. 51

Conventifel, religiofe 3. II, G. 175, 223, 227 f.

Corporaledespotifm B. III, Erell, ale Moralift 3. I, S. 79. 82 Eubworth, fein Moralprincip Despotifm, von feinen vers B. I, G. 182. - Beurtheilung fchiedenen Arten B. III, G. 67 ff. 3. I, S. 182. - Beurtheilung beffelben, 3. 1, S. 184. 186.

Cultur, allgemeine, Berpflichlung baju B. II, G. 371 ff. - negas tive Rudficht babei B. II, S. 373 ff. - pofitive Rudfict bas bei B. II, S. 377 ff. - Anderer, mas wir in Bejug barauf fur Pflichten haben B. III, G. 100 ff. Eulturanlagen bes Menfchen, welche Pflichten wir in Begies

hung auf fie ju erfullen haben Diebftabl B. III, G. 163 ff. - B. II, G. 367 ff. es giebt einen unmittelbaren und

Eurcellaus, als Moralift 3. I, ©. 79, 82 f.

Ennifer, worin fie bas bochfte But gefest haben 3. I. G. Coprian, als Moratift 3.1. 6 57. 58.

-ibre mefentlichen Mertmale B. III, G. 450. 482 f. - ihre Bers pflichtungegrunde B. III, 6.490. 453 ff. - melde Rinder ben Els

tern fculbig find 3. II, 449 451, Danfaebet 2. U. C. 136

Danaus, als Moralift 3. I. Ø. 71.

Dantau, ale Moralift 3. I, C. 79, 80 Dafe on Gottes, ein Boftulat ber praftifchen Bernunft 3.1, G.

219 f. Demuth, ein Mittel jur Sufries benbeit 3. I, G. 443.

Deifm B. II, S. 33ff. - Begriff beffelben 3. II, C. 34 f. 40. feine Gintheilung 3. II. G. 33 35. - von bem rationalen 3. II. G. 35. - von bem geoffens

barten und ine Befonbere pon bem driftlichen B. II, G. 31 ff. Des Cartes, feine Meinung über bas bochfte Gut B. I, G. 230 f.

Descotes, ale Moralift 3. 1, S. 79, 82. — feine Meinung, daß Jesus ein Schuler ber Sads bucder gemejen 3. L. G. 4 Defertion , ein Chefcheidungs-grund 3. III, G. 395, 399, 408.

- feine Quellen B. III, G. 67 68. 74 ff. - Bermahrungemittel gegen benfelben B. III, S. 68. 76 ff. Determinifm, ftreitet mit ber

Lebre von ber Freiheit Des menfche lichen Billens 3. I, G. 133 ff. - Rritit Diefes Softeins B. I. ©. 139 ff. Dichtungen f. Erbichtungen.

minelbaren 3. III, S. 163, 164, - Unfittlichfeit Diefer Banblung 3. III, G. 171 ff.

Dienftfertigteit, worin fic be-ftebt B. III, G. 177. 178 f. wenn fie ben Ramen einer Su: gend verbient B. III, S. 178.
— von ihren Berpflichtungegruns ben B. III, S. 177. 179. Ditettantism, religiofer B. II.

S. 177. Dionnfius, ber Areopagite B. L. S. 64. 66.

Disputirfucht 3. III, S. 207. Doberlein, ale Moralift 3. I. S. 69. 73.

Dreieinigfeitelebfe bes Chrisftenthume, wie fruchtbar fie fur bie Sittenlebre fei B. II. S. 36f. Duell B. II, S. 250 ff. — f.

Swellampf.

Dutdung der Andersdenlenden
S. III., 145 ff. — was man unter ihr zu verstehen dat V. III.,

E. 143. 147 ff. — the Eintheitung V. III., S. 144 f. — von
en Verspfichrungsgründen zu diefer Tugend V. III., S. 143 f.

150 ff.

Duntel, B. III, S. 76, 191, 192,
— wie er fich dufert bei erlitter nen Beleidigungen B. III, S. 39.
Durr, als Moralift B. I. 5.71.
Duns Ecotus, feine Behaup: tung, daß Iches fündigen für Behaup:

über die Abiaphora B. I, S. 257.

Str Chipe S. II. S. 118. 117. — Log fie con maglicher Sitte idabret feit S. III. S. 201. — Log fie con in the Str Chipe in th

C. 320 f. - ponfifche Beding aungen ber Che 2.111. @. 321 ff. - pathologifch-moralifche Bebin: aungen berfelben B. III. G. 328 ff. - politifch : firchliche Bebins gungen berfelben B. III, G. 358 ff. - von ben gemifchten Chen B. III, & 365. - Beftatigung ber Che burch bie Srauung B. 111. G. 374 ff. - smeite Che 25. 111, C. 351. 356 ff. - ibre fitte liche Unauficelichteit B. III, G. 359 ff. - frube Cbe B. III, G. 418. 422 f. - periodifche Cben find undriftlich und burchaus unfittlid 3.111, 3.390 ff. - Chen jur tinten Sand B. Ill, G. 432. Ehebruch, ein triftiger Grund jur Chefcheibung 3. III. S.395. 399. 401. 407 f. ein Berbrechen, welches die traurigften Zelgen nach sichten. Pflichten berfelben B. III, S. 400 ff. – befon-

begatten, Pflichten berfelben B. III, S. 400 ff. - befonder Pflichten bes Mannes B. III, S. 409. 414 ff. - befondere Bestimmung und Pflichten des Beites B. III. S. 409. 415.

Sheindernis der Blutkere wandflächt, Grundisch eerzeiben, Juden u. Mudausdaner dierüben B. III, S. 229 ff. — lederflöch der Sheericen von den verbotes ein Graden der Berwandbischaft B. III, S. 336 ff. — woralisch den den der Berwandten Debutten der Gebenherenisse puis fache den nächsten Berwandten B. III, S. 350 ff.

S.III, S. 330 ft. Chelide Inquit V. III, S. 433. Chelofigteit, Getübbe berfelben B. II, S. 412. — Wiberfigung der Gründe, mit welchen man fie empfehlen bat B. III, S. 417 ff. — pefitire Gründe gegen dies felbe B. III, S. 417. 420 ff.

felbe 3. II, S. 417, 420 ff. Eb ch de rib un g. von bem drifte iden Erlaubnisgeles berfelben 3. III, S. 324 ff. — gefdicht ide Berberetung zu biefer Lebre 5. III, S. 324, 336 ff. — was bat ber Chrift, wenn er sich in die traurige Redwendigkeit gesfest sieht, einen treulesen Gatten un vertassien, von er reulese Gatten un vertassien, von einer Kirche

ju ermarten? B. III, G. 394. Eigenfinn, eine Quelle bes Des: 400 f. - in welchen gallen ber Chrift pon einem Gatten mit gutem Gewiffen fich trennen fann 3.111, @ 394 f. 401 ff. - menn Die Chefcheibung fittlich ungerecht ift 3.111, @. 395. 402 ff. - menn fie pflichmidfig erfcheint 3. III, €. 395, 407 ff

Cheperbote f. Chebindernif.

Ebre, merin fie befteht 3. II, G. 403 f. - ibre Ginth.ilungen 3. II, S. 404 ff. - ven ihrent fitts lichen Werthe B. II, S. 403. 406 f. - meifes Berhalten ger gen bie Chre, bie une ju Sheil wird B. II, G. 403, 407 ff. -Corgfalt fur bie Erhaltung ber Chre Underer B. III, G. 198. 202, 203, fr Corafalt.

Chrfurdt, gegen Gott B. II, S. 56ff. - worin fie beftebt B. . C. 56 f. - melde fittlichen Befinnungen und Entichluffe aus ihr heroorgeben B. II, G. 58. - von ben enticheibenben Grun: ben biefer Pflicht B. II, G. 56. 58 f. - von ben vorzuglichften Mitteln, fie in une ju weden B. II, G. 56 f. 59 ff. - gegen ben Regenten, eine Pflicht ber Unterthanen B. III, G. 201, 292 ff.

Chrgeis, mas er ift B. II, C. nen Arten B. II, G. 411 f. feine Unfittlichteit 3. II, 5.410. 414. - Bermahrungemittel ges gen ibn 2, II, 5,410. 417 ff. Ebrlichteit B. III, E. 153 f.

Ehrliebe, unterfcheibet fich pom Ebraeize B. II. G. 411 f.

Eid, worin er befteht B. II, G. 61 ff. - feine Gintheilungen B. II, S. 61. 64 f. — religibler Eid B. II, S. 66 ff. — f. religibler Eid — von feiner Sitte lichteit B. II. G. 74 ff. - ron bem Gebrauche und Difbrauche deffelben B. II, G. 79 ff. - er ift fein Binbemittel ber Ungerech: tigfeit 3. III, G. 129.

potifmue B. III. G. 72.

Eigenthum, eigenes, baffelbe betreffende Pflichten B. II, S. 475ff. - frembes, baffelbe bes treffende Pflichten B. III, S. 153 f

Eigen wille, unvernunftiger B, 1, S. 324 f. 330. — ale Quelle bee Deepotifm B. III, S. 72. Einbildung auf Borguge B.III, S. 192,

Einbildungefraft, ein Bile bungemittel bee finnlichen Bils lene B. I. C. 294 ff. - mae fie ift B. I, C. 294f. - wie wobltbatig fie fur une ift 3. 1, S. 235 f. - bie großen Radtheile einer unbeherrichten Ginbilbunges fraft B. I. C. 296 f. vgl. C. 25. 27. - wichtige Regeln , fie ju leiten und gu beberrichen 3. 6. 297 f. - Daß man ibre Reige jur Beichlechteluft betantpfen niuffe 3. III, G. 435.

Einheit mit ber Rirche, von ibs rer Erhaltung B. II. G. 222 ff. - werin fie nicht befteben tann 3. II. C. 223. 224 f. - worin bie mabre beftebt B. II, G. 223. 226. - Berbindlichfeiten, melde aus biefer Lebre folgen B. II, G. 223, 226 ff.

Einfamfeit ale Mittel bie Gelbfts tenneniß ju beforbern 2. 1, @. 433 Einfeitigteit, moralifche B. I, S. 242 f.

Eintritt in bie driftliche Rirde 28. II. C. 155 ff. - marum viele an ber Berpflichtung ju bemfels ben zweifeln B. II, G. 157f. -Grunde fur benfetben B. II, G. 158 ff.

Eitelfeit B. III, G. 192 Etleftifde Coule in ber Moral unter ben Protestanten B. I, G.

Elenb menfchtiches, feine Quellen 3. II, S. 390, 392 ff. - baf bie driftliche Moral, nicht aber Dos ligeigefese bie Quellen beffelben ju verichließen vermag B. I, G. Elterliche Pflichten , ibre Ber:

binblichteit B. III, G. 440. 441 f. Erleuchtung Des Berftanbee, - Umfang berfelben B. III, G. 440 ff. - Einwirtung ber Eltern auf Die Ergiebung ber Rinder Ernefti, feine Bebauptung ber 3. III, S. 443 ff.

Empfindelei, ein Sindernis ber Menfchenliebe B. III, G. 10. fcongeifterifche und religiofe, bag man fie ale Wolluft erregent vers meiben muffe B. III, G. 436

Empfinbungen angenehme, tons nen und follen unfere Gludfetigs teit erhoben B. II, S. 397. 402.

Emporung ber Unterthanen, bag fie boch verpont fei B. III, G. 291, 297, 305,

Entratiten, ihre Gittenlehre B. I, S. 56. Entmannung, eigene B. II, G.

294 f. - Unberer B. III, G. 36. Entweibung beiliger Gegenftan-be B. II, G. 105, 111 f. - in welcher Begiebung ihrer im neuen Seftamente gedacht werbe B. II, C. 105. 112. - verfchiebene Muffaffung berfetben in ber tatbolis

fden und proteftantifden Rirche B. II, G. 105, 113. Epieur und fein Goftem 3.1, G. 171 f. - mas bavon ju halten fei B. I, S. 176 ff. bas bochfte Gut gefucht? 2. 1,

S. 209. Episcopius, als Moralist 23.1 C. 79, 82,

Erasmus, ale Moralift B. I. Freiheit B. I, G. 123 Erbfunde B. I, G. 397

Erbichtung, mas man unter ibr verftebt 3. III, G. 101, - bag fie fich von ber Luge unterfcheibe 28. III, G. 105. - menn ber Gebrauch berfelben erlaubt fei 3. III, S. 123 f.

Erhaltung unferer Rrafte B. II, S. 367 ff. - von ber fittlichen Berbindlichteit Diefer Pflicht B, II, ©. 367. 369 f.

Erbebung bes Bergens ju Gott, ein Beforderungemittel jur Reufchs heit B. III, G. 431. 4

Erlaubniggefes ber Chefcheis bung, f. Chefcheibung.

ein moralifches Beilmittel B. 1, 6. 420 ff.

gottlichen Billfubr in ber Unerba nung ber Religion B. I, S. 121. Erober ung brecht, Mißbrauch beffelben B. III, S. 181. Ergiebung ber Kinber, Einwits-fung ber Eltern auf fie B. III,

C. 413 ff. - baß bie fehlerhafte oft eine Quelle ber Berrichfucht

fci 3. III, 6. 72 f. Ermerb forperlicher Bertigfeiten 3. II, S. 372, 377

Effener, ob Befus feine Moral aus bem Umgange mit ibnen ges fcorft babe 3. 1, G. 43 f. ihre lebertreibungen 3.1, 6.28 Etbit B. II, u. III.

Eubamonifm, ale Onftem 3.1, C. 171 f. - mas barüber ju urs theilen fei B. L. G. 176 ff. uber bie fortichreitenbe Berebs Tung bee Menidengefchlechtes B. 1, S. 407 f. 412

Eubamoniften ber evangelifche lutberifchen Rirche in ber Meral

3. 1, G. 74f. Eunuden 3. II, G. 294 f. B. III, S. 419 f. - baß fie gur Che unfabig feien B. III, G. 317, 322, 325 f.

Euphemifmen, wie fie ju beut: theilen feien B. III, G. 106. Evangelifche Rathichlage 2. I, ©. 354. 360

frorciemus B. II, G. 213,

Salfche Liebe B. III. G. 10. Salfche Mungen, Bechfel u.f. m.

3. III, G. 163. 166 ff Salfche Driginalitat B. II, G. Ralfdes Spiel B. II, S. 467 f. -

feine Unfittlichteit B. II, G. 470 f. Samilienpflichten B. III, G. Samilienandacht B. II, G.

223, 227 Janatifm B. II, G. 39. 42 f.

- feine Quellen B. II, G. 39. II, G. 39. 46 ff. - Mittel ges gen ibn B. II, G. 39. 48 f. Satalifm, mas er ift 3.

B. - ftreitet mit ber Lebre von ber Rreibeit B. I. C. 132 ff. -Kritit feines Suftemes 3. I. C. 138 ff.

Reindesliebe B. III, G. 210. - worin fie nicht beftebt 3. Itl. C. 210. 212 f. - von ihren mes fentlichen Merfmalen 3. III, G. 210. 213 f. - von ihren Bers pflichtungegrunden B. III, G.

210 f. 216 Beindichaft, mas fie ift B. III, 6. 204. 206. - von ihren ber: fcbiebenen arten 3. III, G. 206 f. - von ihrer Bermerflichteit 3.

111, 6.204, 209, Beiner Mord B. III, G. 27. 29. Renelon B. I. G. 84. 87.

Bertigteiten, torperliche, von ber Pflicht, fich biefelben ju er-werben B. II, C. 372. 377. Bichte und feine Schule 3. I. S. 69. 76 f. - fein Begriff ber Freibeit 3. I. S. 115, 123. - fein Morals princip B. I, S. 162 f. - wie es ju beurtheilen fei B. I, S. 167 -

feine Ertlarung ber gonlichen Seligfeit B. I. C. 233. - fein Urtheil über Die Sobesftrafe B. III. G. 20. - feine Mnficht von ber Luge B. III, C. 108. 110. vem Ctaate B, III, G. 225. über ben 3wed ber Che 3. III, ©. 310 f.

Sigurliche Reben, bag fie nicht unter bie Lugen ju rechnen feien 3. III, Ø. 105.

Binanggefese, wie fie befchaf: fen fein follen B. III. @. 254.

Fortpflangung bes Bofen burch bie Beugung 3.1, S.312, 315f. Sortichreiten jum Befferen, eb es vom Menfchengeschiecht angus

feses B. I. S. 93 ff. — Bibels lehre von berfelben B.I. S. 98 ff. — erftes Mertmal berfelben: Die

abfolute Caufalitat bes Biffens adjointe Caugnitat ber konnten Merfe, B.1. C. 101 ff. — proites Merfe, mal berfelben: bas Bermögen, Gutes ju thun B.1. S. 108 ff. - brittes Merfmal berfelben: bas Bermögen, Bofes ju teun B.1. S. 113 ff. — ftoifd-tantifche Unficht von berfelben 3. 1, G. 114. 116f. - geborpeltelinficht berfeiben 3.1, S. 119f. - von ben Grun: ben, mit welchen man bie meniche liche Breibeit beftritten bat 2. I, S. 125 f. - Biberlegung ber Grunbe gegen biefelbe 3.1, G. 129f. - Beweis für die menfchaliche Freiheit B. I. G. 128. 131 f. - ron ben ihr entgegengefess ten Softemen B. I, S. 132 ff. - pragmatifche Unfichien von berfelben 3. I, G. 145 ff. - wich: tige Babrbeiten, melde aus ber Erhaltung unferer Breibeit bers porgeben 3.1, G. 145 f. 149 ff. - pon ber Beforberung ber Greibeit Unberer 3. Ili, G. 47 ff. 95 17.

Breibeitebegierbe B. I, G. 301 f. 306. Freimaurer B. II, G. 235 f. Breude, finnliche, f. Bergnigen -ber Babrbeit und Tugend B.

II, G. 395, 400 f. Breunde, Pflichten gegen fie B. Betragen B. III, G. 475 ff

Freundschaft, ihr Begriff B. III, S. 465, 466 f. — ihre Besbingungen B. III, S. 465, 467 f. — ihr Werth B. III, S. 465, 465 ff. Greundichafteleben, ale Pflicht 25, III, ©. 470 ff Rries und feine Schule 2. I

180. 181 f. - Unhaltbarfeit feis nes Softems B. I, G. 184, 186. Brugalitat B. II, G. 301 ff. Burbitte B. II, G. 135 f.

### G.

nehmen B. I, G. 407 ff. Greibeit, Die Bebingung bes Ge- Gebet B. II, G. 125 ff. - turge Befchichte beffelben B. II, G. 125 ff. - Bebentlichfeiten und Bweifel, melde gegen baffelbe ers

hoben worden find B. II, S. 125. Geig, worin er besteht B. II, S. 128 f. - Begriff beffetben B. II, 483 ff. - feine Quellen B. II, G. 130 ff. - feine Gintheilung 23. II. G. 130, 133 ff. - fein

rer B. II, G. 130. 136 ff. Berpfichtung ju bemfelben 3. II, C. 141 ff. - praftifche Minficht beffelben B.II, G. 141 ff. - Gis genichaften eines driftlichen Bes betre B. II, G. 141. 143 f. wenn foll man beten? B. II, G. 144 f. - Anweifung ju dem Ges

bete 3. II, G. 141. 146 ff. Gebote, von bem Unterfchiebe bers felben 3. I, G. 15 Gebrauch bee Gibes 3.11, G. 79 ff.

Bebubren, Forberung ju bober, eine Urt Raub B. III, 6, 159. Gebutteabel B. III, 6. 239. 247ff. - über feine Rechtmaßig:

feit B. III, G. 251 f Ochantenmittheilung, Bwed B. III, G. 111.

Gedantenfriele B. II, G. 447. Gebichte, baß fie nicht unter bie Lugen in rechnen feien B. III,

Geduld 3. II, G. 150. Gefragiateit 3. II. C. 308 ff. ibre Pflichtwidrigfeit B. II, 2.308. 313 ff. - Bermabrunges mittel gegen fie B. II, G. 308.

Gefühl, moralifches, bas barauf gegrundete Moralprineip B. I.

Bebeime Religionegefellicaften, ibre Bermerflichteit B. II, G. 229. 233 ff.

Geborfam, Gelubbe beffelben B. II. G. 94. - Der Chrifti, mes burch er fur une Genuathuung por Gott leiftete B. II, C. 198, - ber gegen bie Staategefese, eine Bflicht ber Unterthonen B. III. C. 291. 294. - über ben paffiven , activen und blinben, ebend. - ber Rinder gegen bie Eltern B. III, G. 449, 450 f. ber bee Gefindes gegen bie Bert: fcaft 3. III, G. 460 f.

Geiftlider Despotifm B. III, S. 74 f.

S. 455 f. - feine Unfittlichfeit B. II, S. 484, 486 ff.

Werth ift ein innerer und dufes Gelubbe 3. 11, @. 92ff. - Bes griff ber fatholifden Rirche 3. II, G. 91. - ce gibt fittliche u. unfittliche B. II, G. 95 f. - wenn fie verwerflich find 3. If, G. 13. 97 ff.

Gemeinnusigfeit, ale Morals princip B. L. C. 173. - was baruber ju urtheilen fei 3. 1,

6. 179. Gemeinfcaft bes Leibes und

Blutes Chrifti, melder Beichaf: fenbeit fie fei und nicht fei B. II. @. 218 f. Gemifchte Chen 3. III, S. 365 ff.

Gemuthebewegungen 3. L. Geniebuntel 3. III, G. 192 Genuafamteit B. II. G. 150.

Genugthuung B. II, G. 190. 197 ff. - man unterfchelbet rechts liche und moralifche B. II, C. 197 f. - wie fich in Diefer Lebre Die epongelifche Rirde mefentlich von ber tatbelifden unterfcheibet 3. II, G. 166 ff. - pergl. 3.1, 6, 421.

Geoffenbarte Moral 3. I, G. 12. 13 (.

Serhard, Johann, als Moralift B. I, G. 71. - uber die Eben in ben Graben ber Bermanbtichaft 3. III, @. 343.

Gefdicte ber Gittenlebre bes Chriftenthums B. I, G. 35ff. - ihre Entftebung B. I. G. 42 ff. - ibrer Musbilbung unter ben griedifchen Rirdenratern B. I. 6. 49 ff. - ibrer Musbilbung uns ter ben lateinifchen Rirdenvatern 2.1, S. 57 ff. - im Mittelalter 8.1, S. 63 ff. - feit ber Res formation in ber evangelifch : lus therifden Rirde B. I. 6. 68 ff. - in ber reformirten Riede u. ben fleineren proteftantifden Dar: theien 3. 1, G. 79 ff. - in ber fatholifchen Rirche feit ber Res formation 2.1, 6.83 ff. - uber bas Ctubium berfelben 3. I. C. 40 ff.

Gefdlechteluft unmößige B. II, E, 307. 313. — Pflichtmibrige Gemiffen seb. B. III, S. 370 feit berfetben B. II, G. 313 ff. — Giftmifderei B. III, G. 29.-Bermabrungemittel gegen fie B. II, G. 315 f.

ber Che fei B. III, G. 324 ff.

Befelligteit, Die Unlage ju ibr ift eine Untage bes Menfchen tum Guten B. 1, C. 299. 301 ff. Musartung berfetben jum Bofen 25. 1, S. 304, 306 f.

Befelifcaft ber driftlichen De: ral B. II, E. 237 f.

Befellichaften , fittliche Unficht berfelben B. II, G. 431 ff. fittliche Theilnabme an benfelben 3. II, €. 435 ff.

Gefes, definirt B. I, G. 156. -156. - bas Sochite rractifche, ebendaf.

Gefehgebung, worauf es babet antoume, B. III, G. 254.256 ff. Gefinde, feine Pflichten B. III, G. 460 ff. — Grunde fur feine Pflichten 3. III. G. 460. 463 f.

Gefundbeit bee Rorpere und Beifice, eine Bedingung jur Gins gebung ber Che B. III, G. 321. 23 ff.

Gefundbeitepflege, allgemeis ne 23, II, G. 317 ff. - Ber: legung ber Gefundheit bes Rache ften f. Berlegung.

Gewinnfucht im Spiele 3. 11, S. 465 f. 467 f. - ihre Unfitte lichteit 3. II, S. 465 f. 469. Gewiffen, Bibellebre B. - Erffarung beffelben 332 ff.

23. 1, S. 334 ff. — fein Begriff 23. 1, S. 334. 337 ff. — feine Eintheilung B. 1, S. 340 ff. Gemiffenhaftigteit, mas mir unter ihr verfteben 3. I. G. 346 ff. - ihr Berth B. 1, G. 847 f.

- Mittel, fie ju erwerben und weiter auszubilben B. I, G.349 Gemiffenlofigteit 8. 1, 6.

6. 346. 349 ff. - ihre Quellen

B. I, S. 348 ff. — ihre Unwirs bigfeit B. I, S. 349 f. — ihre heilmittel B. I, S. 349. Gewisensch B. III, S. 376.

ein Chefcheibungegrund B. III,

€. 395, 399, Seichlechtvorgane, baf bie volls Glauben elehre, in welchem fommen Beichaffenbeit verfelben Berbaltnife bie Gittenlehre ju eine Bebingung ur Eingebung ibr fiebt B. J. G. 7 f.

Gleichmuthigteit, murbige, ein Bermabrungemittel gegen ben Born B. III, G. 94 f.

Gludfeligteit, ibre Bebingun: gen 3. 1, C. 216f. 218f. 237f. - worin bie mabre befteht B. 11. C. 397 ff. - auf welche Beife bie mabre erworben mirb 3. II, G. 399, 400 ff. - frembe Gludfeligfeit foft von une nicht beeintrachtigt, fendern beforbert werben 3. III, G. 153f. - bausliche f. baufliche Gindfeligfeir.

Gleichgultigfeit, filliche, ber Sandlungen B. I. G. 29iff. in wiefern es fittlich gleichgultige Sandlungen giebt 3.1, C. 258f. - in wiefern und warum es in ber Moral feine fittlich gleichguls tigen Sanblungen giebt 3.1. G.

Gludefpiele, mas man unter ibnen verftebt B. II, G. 456 ff. - perfeiebene Unfichten über ibre Sittlichteit B. II. G. 458 ff. meifer Gebrauch berfelben 3. II, S. 463 ff. - ihre Unfittlichfeit B. II, S. 465 ff.

Onabe Gottee, bag bas Bertrauen barauf jur Befferung nothwendig 28. 1, ©. 430 ff.

Onoftiter, ihre Gittenlehre 2.1, €. 55 f.

Gott, bag in ibm bie Realitat bes bochften Gutes fei 3. 1, G. 225 ff. vergl. 240. - worin ce bei ibm bestebe B. I. S. 229 ff. - baf bei ibm alle Bibbangig: feit, Berbindlichfeit und Pflicht megfalle B. I, C. 240 f. - uber bie gegen ibn ju erfullenben Pflichten f. Deligionerflichten ob er tolerant ober intolerant fei 3. III, S. 143. 145f.

Gotteelafterung B. II, G. 105. 108 ff. - worin die eigentliche befteht B. II, S. 109 f. - thre Quellen B. II, S. 110. - fie gebort ju ben größten Miffethaten 3. II, G. 110 f. - ob ein Got testafterer gebeffert werben fann 3. It, S. III.

Graufamfeit, ein Chefcheidunges grund B, III, S. 395. 399. 40%. Gregor ber Große, als Moralift

3. I, S. 57, 61,

Grober Morb B. III, G. 27, 29 Grobbeit, worin fie befteht B. III, G. 191, 193 ff. - ibre Uns fittlichteit B. III, G. 191, 196 f.

Grund bee Bofen B. I. G. 310 ff. - bichterifche Unfict von bemfelben B. I. G. 310 f. -- empirifche Unficht von bemfelben 3. I, G. 310f. - metaphnfifche Philosopheme uber benfelben B. S. 313 f. - bas Mangels bafte in ber bichterifchen, empiris fchen und metapholifchen Unficht von bemfelben B. I, & 314 ff. - pfychologifche Erftarung Des Bofen B. I. G. 319 ff. - Ers gebniffe ber Unterfuchung bars uber B. I, E. 324 ff. Grundfas ber Babrheit, bas

einzig fichere Sittengefes 3. I, C. 198 ff. - marum er bafur ju halten ift B. 1, C. 202ff. Grundfage bes Babren und

nerguse bes Mabren und gefeit? B. J. 200. Richten, organische, von ber hang jum Befen B. I, C. 305. Philot, fie fich angueignen B. II, Sarefie, mas bie martin. ©. 372, 379 f.

Philofophen vom bochften Gute B. I, G. 209 f. - Gut und bochtes Gut nach ber Lehre ber Bibel B. I, G. 211 ff. - Kanstifche Lehre von bochften Gute Cimembungen gegen die Kontie State (1823, 227, Cimembungen gegen die Kontie State (1823, 227, Cipe Storte K.), 6. 215, 217, Cipe the Celebragister (18, 1), 6. 220 ff. Cuttenfolder of Chiefe (18, 1), 6. 441 ff. — positioner Stufenfolge ber Guter B. I, S. 222 - Guter ber Ratur B. I. S. 222 f. - Guter ber Empfins bung, bes Beiftes, bes Billens und Bergene B. I, G. 223. -

bodites Gut im abfeluten und im relativen Ginne 3.1, G. 223 f. - Realitat bes bochftes Bus tee in Gott 3. I. G. 223 ff. -Beweife fur bie Realitat bes bodften Gutes in Gott 2.1, S. 225 ff. - Berglieberung bee Ber griffes bes abfoluten bochften Bus tes nach ber Unalogie bes menichs lichen Berftandes, Billens und Befühles B. I. G. 229 ff. bochftes Gut ber Menichbeit B. I, G. 234ff. - Mertmale ebens beffelben 3.1, C. 236 ff. - wichs tige Relgen ber Lebre vom boche ften Gute 3. 1, G. 239 ff. -Borfchriften , welche aus Diefer Lebre abgeleitet werben 3.1, G. 242 ff.

Gitergemeinfchaft 3. II, C.



Bandlungen, fubjectiv gute und objectiv gute ober bofe B. I, G. 248 ff. - pflichtmaßige u. pflichts mibrige 3. I. C. 252 ff. - er: laubte und unerlaubte 3. I, G. 252, 255. - von ber fittlichen Gleichgiltigfeit berfelben 3. 1, & 256 ff. - ebenbiefelbe als in ber Sittenlebre ungulaffig bare

tatholifche Rirche barunter bers Our, von bein bechften B. I, G. fiebe B. III, G. 230 ff. fchen und abendlandifchen Rirche,

ibre Sittenlebre 3. 1, G. 55 f. 61 f. Saf B. III, G. 204 f. Reinbichaft. Sausliche Undacht B. II, G.

Quelle ber Celbitbegludung 3. II, S. 441 ff. - von ihrem Bers the B. II, S. 441 ff. - von ibs ren hinderniffen B. II, S. 441. diefelbe ju ermerben und ju fis dern B. II, C. 441. 444. Sausliche Gettesverebrung B. II, S. 170. 175 ff. Sauslichteit, eine nothwendige

Gigenfchaft ber Chegattin B.III. S. 319

Sagardfpiele B. II, G. 464 ff. ibre Unfittlichteit 8. II. 8. 465 Seere, ftebenbe 3. III, G. 270f.

Beibegger, ale Moralift 2. S. 79, 81 Beibenreich, feine Meinung von

ber Tugend B. I, C. 245, Seiligfeit Des Billens B. I 6. 215. - bes gettlichen B. I. 6. 229, 232. - Minnaberung gu

berfelben int menfchlichen Billen 23. 1, S. 235 ff. Seiligung, tranfitive und ins

Seil funde, bag man ihren Beis Soffahrt B. III, G. 192. fiand nach weifen Grundfosen Sofiichteit, was fie ift B. III, fuchen muffe B. II, G. 317, 319. G. 197, 200 ff. — was uns gu - daß ihre Ueberichagung tar belnemerth fet B, II, E.317.320.

Beilmittel moralifche B. I. C. 420 ff. Beilmittel, phyfifche, Gebrauch bei eigener Rrantbeit B. II, C.

317, 319f. - Diffbrauch berfel: ben bei Beilung Unberer B. III,

III, G. 192 Bermas 3. 1, G. 5

Serrnbuter, eine in ber Gefdichte ber Moral bemertenemerthe Sca fellicaft B. I. S. 79. 83. Serrichaft, ibre Pflichten gegen

Das Gefinde B. III, G. 454 ff. - mas fie ju diefen Pflichten ver-bindet B. III, S. 454 f. 458 f. Berrichfucht, von ihren verfchies

denen Arten 3. III, G. 67ff. - ibre Quellen B. III, G. 62 ft. 72 Jacobifche Philosophie, ibr Ginff. - ibre Unfittlichfeit B. III. mittel gegen fie B. III, S. 68, 76 ff.

für die mabre Befferung febr 84. 85 f. verderblich ift B. I. G. 440. - Befus, mas man an ibm getadelt

wirffame Mittel gegen fie B. I, S. 440 f.

Sieronnmus 3.1, G. 57. 61. Binberniffe ber Gelbfitenntnig 28. I, G. 434. Sillel und feine Chule uber Ches

icheibungegrunde B. III. C. 396. hinrichtung f. Tobeeftrafe. Sippoerates, feine Gintbeilung ber Temperamente 3. I, G. 25

Sochachtung, melde Rinber ben Eltern foulbig find 3. III, G. 449 f.

Sodmuth, mas er ift 3. III, G. 191, 192. - feine Gintheilungen 3. III, G. 192 f. - feine Uns fittlichteit B. III, C. 191, 196 f. Sooftes Gut B. I. C. 207 ff. f. Out.

Bodverrath 3. III, @. 297. 305. Diefer Tugend verpflichtet B. III.

C. 198, 203 Soflichteitelugen, wie fie gu beuribilen find 3. III, @. 106f. Sober Ginn, bag er an und fur fich nicht tadelnewerth fet 3. III, G. 191.

Sugo Victoriaus B. I. C. 64. 86. Berabmurbigung Underer B. Sutdefon, feine Begrundung ber Theorie von bem angebornen moralifden Ginn B. I, G. 171.

- Beurtbeilung berfelben 3. I. ©. 173. 174 ff. Sopodonbrifde Rervenftim: mung, ihre Birfung B. III,

fluß auf die Moral 3.1, 6.69. S. 68. 74 ff. - Bermahrunge: 3ammert hal, bag bie Erbe feine fri 3. I, G. 19. 23. Janfeniften 3. I, G. 84. 86. Beuchelei, in ber Reue bes Suns 3chbeit 3. I. C. 303 f. 307f. bers B. I. C. 439 f. - ibre urs 3dealitat B. I. C. 303. 307f. fachen B. I, G. 410. - baf fie Befuiten, ihre Moral B. I, C.

habe B. I, G. 29. 30. - vers gleiche bagegen G. 32. 35. wie die Bweifel über feine Pers fonlichfeit ju befeitigen feien B. S. 32. 36. - von ber Ent: ftebung feiner Gittenlebre 3. G. 42ff. - von ber Bichtigfeit feiner Sittenlehre B. I. G. 38 ff. - von feinem Beifpiele , feiner Urbiiblichteit und unbedingt fitte lichen Bollfommenbeit B. I. C. 190 ff. - nach feinem boberen Buftande, ale bas 3beal ber in Gott veredetten und vertiarten Juftigmord 3. Li, G. 31 f. Menfchbeit B, I, G. 211, 113.

Idiofontrafien des Rorrere u. Semperamente von benen ber Menfch abbangig ift B 1, 2.97. gnatius B. 1, 3. 49. 50. Janatiue B. 1 Indeterminifm B. 1, G. 98.

3 ndifferente Bandlungen, beurtheilr B. I, G. 258 ff.

Indifferentifm religiofer, mor: Ranoniffen, men man unter ibe in er beftebt 3. II. G. 10 f. er ift entweder ein theoretifcher, Rant und feine Coule 3. 1 ober ein prattifder 3. II, G. 11. - feine Quellen B. II, @ 11 ff. - feine fittliche Bermerflichfeit 23. 11, S. 10. 13 ff. - Bermah: rungemittel gegen Diefe Denfart 3. II, S. 10. 15.

Individuelle Gittenlehre B. I, ©. 12. 13.

Inftintt Des Menfchen jur Beforderung finnlichen Boblfeine B. I, C. 290. 300 f. 304. 305 f. Johannes Erigena Scotus 28. I. S. 66.

Johann von Damascus, eine Schrift von ibm fur bie Moral michtig 3. 1, 5.63. 64f. - feis ne Unterscheidung zwiichen Borzberwiffen und Borberbestimmen in Gott B. I. S. 142. Fren aus als Moralift B. I. S.

49, 52. - fein Begriff von ber Freibrit B. I. C. 123. 3ronien, daß fie nicht unter die

Lugen ju rechnen find B. III,

Brrendes Gewiffen 3. 1, G. 332 f. - ob es Ctatt finden ton= ne 3. I, G. 342.

Brrthum, bag er an fich feinen

Unfpruch auf Dulbung babe 3. III, G. 147, mohl aber ber 3rs rende G. 148. Ifibor von hispaiis B. I. C.

63. 64.

Bfider von Peiufium 3.1, 6.55. Buffin, ber Martnrer, bag er jus erft bas Chriftenthum ale eine Religion der allgemeinen u. gott: lichen Bernunft erflart 3. 1 C. 13. - ale Moralift 3. 1, 6.49. 51. - feine Meinung von ber Unfundiidteit Chrifti 3. I, C. 191.

### я.

Rabler, ale Moralift B. I. G. Babrbeit, Beiligfeit und Selia: feit 3. I, G. 233.

nen verftebt B. I, G. 68. 69. 75 f. - mas fein fritifcher 3bealifm bewirtt habe 3. I, G. 6 f. - feine Lebre von ber Rrei. beit bes Menfchen B. I, G. 102. 116. - daß Diefeibe unjulaffig fei B. I, G. 116 f. - bag bie 3dee Gottes nicht von conftitutis bem Gebrauche fei, bie Ordnung ber Maiur und Welt aus ibr gu erttaren B. I. S. 142. — fein Moraigrincip oder tategorifcher Imperatio B. I. S. 163 f. mas barüber ju urtheilen fei 3. , & 168 f. - feine Lebre von bem bochften Gute B. I, C. 214 ff. - daß die Sugend von ber Religion unabhangig fei B. I. S. 245. - Grundung feines Mos ralfoftens auf den Unterfchied des oberen und niederen Begebe rungevermögene B. I. S. 247.
- fein Urtbeit über bie Abiapho-ra B. I. S. 257. - fein Begriff ber Pflicht 3. I, G. 253. 857. grunde fittiider Bandlungen B. , C. 264. - feine Gintbeilung ber Leidenfchaften 3. I, G. 281 - feine Unterfcheibung ber menfch:

lichen Unlagen B. I. C. 300. menfclichen Ratur B. I, C. 312. 316. - fein Urtheil über bas irrende Gewiffen B. I, G. 342. 845. - feine Ertidrung ber Sus Rirdengemeinfchaft im aufer gend B. I. S. 370 f. - Urtbeil, ob bas Menichengefclecht beftan: big fortfcreite B. I. G. 407. - uber bie foftematifche Stellung ber befonderen Pflichten B. II, G. 4. - fein Theifur B. II, G. 35. - fein Urtbeil uber bas Gebet 3. II, G. 129. - Meinung über ben Born B. III, G. 80. vergl. C. 91. - Unficht über bie Luge III, G. 108. 110 ff. - pom

Rriege B. III, G. 276 Rantifde Philofophie, Die Bich: tigfeit ibrer Unwendung auf Die Moral B. I. C. 72 ff. Rarpofratianer, über ihre Site

tenlebre 3. I. G. 55. Rategorifche Sittenlehre B. I,

©. 12. 15 gifche , ein Bermabrungemittel

gegen bie Gunde ber Berlegung Unberer B. III, G. 35. 41. Renntnig bes Menfchen u. feis nes Berbaltniffes jur Ratur; von ber Bflicht, fich Diefelbe ju ermers ben B. II, C. 372, 378.

Reger und Regerei B. II, G. 230 ff.

Reufchheit, ihre Ratur B, III, G. 424 ff. - ihre Berpflichtunges grunde 3. III, G. 426ff.

Rinber, ihre Pflichten gegen bie Eltern B. III, G. 449 ff. - mas fie ju biefen Bflichten gegen bie Eltern verbindet B. III, G. 449, 452 ff.

Rindermord B. III, G. 30. Rindertaufe B. II, G. 207 ff.

Rirde, Begriff berfelben im Mils gemeinen und namentlich ber driftlichen Rirche B. II, G. 155 156. - ale eine fittliche Bilbungeanftalt B. I, G. 352f. - wie fie fich vom Ctaate unters fcheibe B. I. S. 353. II, S. 156. f. III, 224 ff. 277 ff. - ale dus C. 155 f .. - ob 3cfus bie Mb: ficht gebabt babe, eine ju ftiften, und wie biefes angunebnien fei 3. II, G. 158f. - vergl. Gins tritt in bie Rirche.

ren Sempelvereine 3. Il, G. 162 f. - von bem Orte, an mels chem, und ber Beit, ju welcher fie ftatt finden foll B. II, G. 163 ff.

Rirdenvåter und ihre Chrifs ten fur Moral, griechische B. €. 49 ff. - Inteinifche 8.1, @. 57. Rirdliche Mittel ber Berfobnung uit Gett B. II, G. 190 ff. -

peral. Bufe. Rirdliche Dbrigfeit, bag ihr Res

giment nicht mit bem ber politis den vermifcht merben barf B. III, S. 277 ff. - von ben bes fendern Pflichten, welche fie auf fich bat B. III, S. 277, 281 ff. Rirdlicher Religionseib B. II.

Ø. 84 ff. Renntnig bes Lebens, ponfiolos Rirchliche Catiefattionen B. II, S, 199 ff. vergl B. I, G. 124. Rlugheitelebre B. I, G. Z.

10 f. Rorperliche Bertigfeiten, von ber Pflicht, fich biefelben ju ermerben

3. II, G. 372. 377. Rorperftrafe, unangemeffene 3. III, G. 35, 36,

Rrafte Des Menfchen, ihre Ers haltung B. II, G. 367 ff. - ibre Musbildung B. II, G. 371. Rrantenpflege, eine BRicht B.

III, S. 42. 45 Rrantungen , bosbafte, anbern jugefügt B. III, G. 35. 37. etlittene, wie mir une babei poe Erregung bes Bornes bewahren tonnen B. III. G. 93 f.

Rrieg, wenn fich bie machthabenbe Obrigfeit ju ibm entichließen foll B. III, S. 262. 271. - wenn er von ber Moral gemifbiliget, ober gebilliget wird B. III, G. 274 ff.

Rrug, über Die Freiheit Des Menfchen 3. I, G. 124.

Bere Religionegefellicaft B. II, Runftfpiele B. II, G. 446. 459.

Runfttalent, von der Pflicht, Lee, der Große ale Moralift 8.1, ce auszubilben B. II. C. 372. C. 57. 61. 377 (.

### ٤.

Lactani, ale Moralift 3. L G. 57. 58 f. - feine Meinung über ben Born 3. 111, G. 80. 85. 88. Lachen, Citilichteit beffelben B. II, S. 454 ff.

fchen B. 1, G. 250. Leben, verfchiebene Begriffe in .

ber beil. Schrift bavon 3.1, S. 212f. — Pflichten gegen das eisgene B. II, S. 203 ff. — Pflichten gegen das Leben Anderer B. III, S. 15 ff. — thatige Sorgfalt fur bas Leben Unberer 3. III, S. 42ff. Lebensguter B. I, G. 220 ff.

Lederhaftigteit B. II, G.

Legal B. I, G. 248. 250.

Beibeigenfchaft, mas nian uns ter ibr ju verfteben bat 3. III, 6. 48. 50 f. - Grunde, unt welchen man fie ju vertheibigen gefucht bat 28. III, 45, 51 ff. -Bermerflichfeit Diefer Unfitte B.

111, 6, 48, 54 ff. Leichtfinn, worin er befieht B. II, S. 330 ff. — feine Quellen B. II, S. 332 ff. — feine Uns ftttidfett B. II, S. 335 ff. — Seilmittel gegen ibn B. II, S. 336 ff.

Leibenfcaften, mas fie find 2. 1. C. 250. - man bat fie auf gewiffe Claffen jurndaufuh: ren gefucht 2. I. S. 21 f. - man unterfcheibet ftbenifche u. afibenifche 3. 1, @. 251 f. - ob fie von ber Moral gebilligt, ober verworfen werben miffen B. I. S. 252 f. - bağ ibre Gewalt burch bie driftliche Gittenlebre gebrochen wird 3. 1, G. 19. 20. bon Ammons Mor. III. B.

Leg, als Moralift 3. I. S. 69. rafprincipes bon ber Gemeinnus bigfeit 3. 1, G. 173.

Lichtenberg, feine Bebauptung bağ ber Menfc nicht frei fei B.

l, ©. 134. Liebe Gettes, ein Berpflichtunge:

grund jur Menichenliebe B. Ill.

2d derfid, Begriff beffelben B. Liebe ju Gett, als Moralprincip 11, G. 454 f. B. 1, G. 180, 183, 184 f. 189 f. 2 gafier baft, ber Bille bes Mens — B. II, G. 113 ff. - lurge Ues berficht ber Geschichte biefer Bebre 3. II, G. 114 ff. - vollftanbige Entwidelung ibres Begriffes 3. 11, G. 113f. 118ff. - ihre Ber: pflichtungegrunde 3. 11, G. 114. 121 f. - Mittel, fie in uns ju erzeugen und ju nahren 3. II,

Liebe ju ben Rebenmenfchen f.

Liebespflichten, worin fie bes fteben und mie fie fich von ben Rechtepflichten unterfcbeiben 3. 1. S. 357. vergl. B. 111, S.

Ligorio, ale Meralift 3. I. S.

Limbord B. I, S. 79. 82. Lette 3. II, G. 465 f. 468 f. feine Unfittlichteit 3. II, G. 465 470.

Luge, Erffarung berfelben 3. III, C. 100 ff. - ibre Gintheilungen 3. III, G. 102 ff. - perichiebene Unfichten von ibrer Gittlichfeit 3. 111, C. 108 ff. - Nothluge B. III, S. 107 f. 112 ff. - eble Luge B. III, S. 103, 117 ff. eigentliche Luge B. III, G. 130 ff. von ihrer Unfittlichteit 3.111, C. 130. 131 ff. - fie ift nach ber Corift vermerflich 3. 111, C. 135. Luther, als Moralift B. 1. G. 68. 69f, - fein Prabeterminifm 3. 1, C. 136. - fein Urtheil uber bie umftifden Bintelprebie ger B. II, G. 178. - über bas

Chaufpiel B. II, G. 449f. - uber ben Sang B. II, G. 474. uber Mifgeburten B. III, G. 30 - uber Leibeigenichaft B. III, C. 53. - uber ben Born B. III, S. 88 f. - uber ben Krieg B. III, S. 272. 275. - uber bas Rirchenregiment B. III, G. 200. - Mahnungen an Regenten B. III, G. 258. 259. - wenn Uns terthanen ben Regenten nicht ju eborden verbunden feien B. III. S. 295. - über bie Che in ben Graben ber Bermanbticaft 2. III, G. 336, 340. - bag ricf eingemurgelter Sof ein Chefcheis bungegrund fet 3. III, G. 405 f.

2 urus, Begriff beffelben B. II,.

6. 420. - feine Eintheitungen B. II, 6. 422. - Beurtheilung feiner moralifden Bulaffigfeit B. II, G. 420. 422 ff. - fittlicher Gebrauch beffelben B. II, G. 426 ff.

### M.

Dajeftateverbrechen 3. III.

Manes 2. 1, S. 49. 56. - feis ne Leugnung ber Breibeit B. I. 6. III

II, G. 301 ff. - von ber Bich: tigfeit Diefer PRicht B. II, G. 301, 305 f. - im Genuffe ber Deschicchtesfreuben, eine Pflicht ber Schagatten B. III, S. 409, 410, vergl. S. 434, — als Mits tel gegen ben Born B. III, S. 94 f.

Magigung B. II, S. 150. Meineid B. II, S. 105 ff. --feine wefentlichen Mertwale B. II, S. 106 f. - feine Unfittliche teit B. II, S. 108. Reiners, feine Behauptung, baß

es nur eine Tugenb, aber

einzelnen Pflichten gebe 2.1, G. 354 f. - fein Urtheil über Leib: eigenschaft B. III, G. 52.

Melandthon, ale Meralift 2. I, G. 65. 70 f. - fein Begriff ber Freibeit B. I, S. 123. fein Urtheil über Die Lige B. III, S. 112. - über ben Geborfam gegen Die Dbrigfeit 3. III, G. 4. - tiber bie Che in ben Graben ber Bermanbtichaft B. 111, G. 336. 342. - iber Ches fcheibung 3. III, G. 399.

Menich, als Ginnenwefen 3.I. medanifden Raturgefesen 2. I. S. 85. - ift abhangig von ore ganifchen Rraften 3. Ø. - ift abbangig von chemifchen Rraften 2. I. S. 96. - ift als Individuum abbangig von ben 3diofontraficen feines Rorpers und Semperamentes B, I, G. 97 f. - ale freies Befen, nach ber

Bibellebre B. I. C. 98 ff. fdenfreundlichteit 2. III. S. 11 ff. - ihre mefentlichen Eigenfchaften B. III, G. 11 ff. - ibre Berpflichtungegrunde B. III, S. 11. 13,

Malebrande B. I. G. 84. 87. Menfchenfeind u. Menfchens baß, feine Unfittlichfeit 2. III, 6. 11. 14 f. - verichiebene Uts

ten beffelben 2. III, G. 14 f. wan ideter, über ihre Sitten Menfchenliebet, worin sie beitehr B. J. C. 36.
Rabigleit B. II, C. 301 ff.
was man unter ihr versteht B.

1. ihre Duction B. III, C.
1. ihre Duction B. III, C. 10. - thre Sinberniffe B. III, S. 10. - ibre mefentlichen Gis genfchaften B. III, G. 11 ff. - ibre Berpftichtungegrunde B. III. 6. 11. 13. Menfchenopfer B. III, G. 33. Menfchenfcheu B. III, G. 11. 14.

Menichenmurbe, morin fie bes ftebt 3. II, G. 322, 324 ff. -Erflarung ber Schrift uber bie perfonliche Burbe bes Menfchen 3. II, G. 328 ff. - Bertheibis gung ber angefochtenen Mens fchenwurde B. II, G. 362 ff. f. Bertheibigung.

Methobiften, ibre Bebeutfams feit fur die Moral 2.1, 6.79.83.

Meuchelmord B. III. E. 31. Dichaelis, als Moralift 6, 69, 75. - ale Bertbeibiger bes Morgiprincipes von ber Gemeinnüsigfeit B. I, S. 173. - feine Unficht von ber Luge B. 111, S. 108. 110.

Michal, David's Bemablin, in Begiebung auf bie Rettung befs felben 3. III, G. 114, 121. 127

Milbrhatigteit f. Bobithatige

feit. Minucius Belig 3. I, G. 57, 59 Mifantbropie 3. III. C. 11.

Diffbraud bee Gibes 3. II, S.

migbrauch bes gottlichen Ra-mens B. II, G. 100, 102 ff. auf welche Beife er fich außert

3. II, G. 102 f. - feine Unfitts lichfeit 3. II, G. 104. Migbraud ber Beilmittel 3. III. 6. 35. 37

II, 6. 211 ff. Miggunft 3. III, G. 205.

miffionegefellichaften 8.II, ©, 229.

Mitaefubl B. I. 6. 302 f. Ditleid, bağ es nicht allein bie Quelle achter Boblthatigfeit fenn

foll 28. III, G. 184. 187 Mittelbare Religionepflichten 3.

II, G. 7, 155 ff Mittheilung 3. I. 302 f. - ber Babrbeit B. III, G. 136 ff. - bag biefelbe in

gewiffem Grade Bebem möglich ift 3. III, G. 136, 137 f. - wie fie befchaffen fenn fod 3. III, 6. 136. 138 ff. - ibre Bers pflichtungegrunde B. III, 136 f.

Monarchie B. III, G. 230, 234. - bag ibr por ben übrigen Staateformen ber Borgug jufomme 3, III, 5, 237, 241, 243,

Menichliche Ratur 3. f. d. 274. Monogamie, bie einige julaffie Menichliches Einb, feine Duel: ge Che D. III, G. 390 ff. len B. II, G. 390, 382 ff. Montaniften, über ibre Sittens Montaniften, über ibre Sittens lebre 3. 1, G. 49. 56.

Montebauieu, feine Behaups tung, daß die fchulbige Ebrerbice tung gegen bie Dbrigfeit auf einem Urgefese ber Gerechtiafeit berube 3. III, G. 233. - mae un: ter ben verichiebenen Stagtefor: men ber Bebel ber Regierungen fei 3. III, G. 237. - bag ber Monarchie ber Bergug per ben übrigen Staateformen jujugeftes ben fei B. III, G. 237. - bag ber Grund ber Berbote ber Che swifden ben nachften Bermande ten in ber Berbutung ber Sami lienungucht liege 3. III, 6, 346.

Moral f. Sittenlebre.

Moralifche Unficht ber Safras mente 3. II, S. 202 ff. Moralifche Untbropologie 3. I,

36. 2 €. 273 ff. Moralifde Bilbung, ibr Borgug por ber politifden und rechtlichen

3. I, S. 11. Moralifches Gefühl, bas-barauf gegrundete Moralfoftem 3.1, G. 89 ff. 173 ff.

Diffbrauche bei ber Saufe 3. Moralifde Ratur bes Menichen 3. I, S. 273 ff. Moralifche Rothwendigfeit, bag

man fie annehmen muffe 28. I. ©, 143. Moralifche Pathologie B. I. C. 418 ff

Moralifde Stellung bes Mens fchen gegen bie Thiere B. III,

Moralifde Therapie 3. 1, G. 32 ff. - melde Pflichten une fur unfere eigene obliegen 3. I. €, 433 ff Moraliften, men man mit bies

fem Ramen bezeichnet bat 3. I, - ihre Bers Moralprineipien, tes R. S. B. III, 136 f. B, I, S. 155 ff. - formelle B. I, S. 160 ff. - Beurtheilung

- Beurtheilung ber formellen 3. I. S. 165 ff... - materielle 3. I. S. 169 ff. - materielle B. I. S. 169 ff. - afthetifche B. I. C. 169 ff. - Prufung ber afthetifchen B. I

S. 173 ff. - raffonale B. I. III, S. 219. f. Pflichten Begen als bem einzig ficheren Merale Raturmen fc, Raturguffand B. pringipe B. I, G. 198 ff. I, G. 350 f.

Mort, vorfaglicher, mefentliche Eis Raturliche Gittenlehre B. I. C. genichaften beffelben 3. III. G. ff. - feine Eintheilungen B. III. G. 27 f. 29 ff. - unmittels barer, ober mittelbar verfculbes

ter 25. III, S. 27. 33 ff. Mord aus Uebermuth, Raubfucht und Rachgierbe B. III, G. 31.

Morbtbaten ber Mnarchie unb Wiatubr 28. III, G. 32 Morganatsebe B. III, B. 432.

Morus, als Moralift 3. I. C. Mosheim, ale Meralift 3. I.

Mubamed, feine Gefegebung fur bie ebelichen Berbaltniffe B. III, Ø. 335 f.

Moftit, Gintheilung in reine und unreine B. I, G. 65. 3. 11, G. DRoftiter, im Mittelalter in Bes

64, 65 ff. - in ber evangelifche furberifchen Rirche 2. 1, G. 69. 72f. - in ber tatbolifchen Rirche 1, 8. 84, 87.

Dofticifm ale eine Schule ber Beidlichteit und Belluft 2. III.

ben Befu, und wie man bie bas burch bervorgebrachten Sweifel überwinden fonne B. I, G. 31. 32, 36,

## N.

Radabmungefucht, binbert bie mabre Cultur B. II, S. 372. 374 f

Rachbrud ber Bucher, eine Bere legung bee Gigenthumerechtes Mn= berer B. III, G. 154. 157 f. Radftenpflichten,

allgemeine 2. III , . C. 3. befonbere 3.

tionalen B. I. S. 184 ff. - von Ratur bee Menichen, moralifche B. bem Grundfabe ber Babrbeit, 1, S. 273 ff.

12, 14, Ragarener, über ibre Gittenlebre 3. I, S. 49, 55

Rei b, mas er ift 3. III, G. 204 205 f. - feine Unfittlichfeit 23,

III. 6. 201, 20 Reigung, mas fie ift B. I, S. fittlich fcon 3. I, S. 279, Ricole 3. I, S. 84 87

Nicote B. I. S. 22 ft. - ibre Ouellen B. II, S. 325 ff. - ibre Ouellen B. II, S. 343 ff. - ibre Unfunlichfeit B. II, S. 343 f. -Mittel, fich gegen biefelbe ju vers mabren B. I, G. 341 f. mabren 3. [, S, 344 f. Romothetif 3. [, S, 93 ff. ] Rothluge B III, S. 107 f.

Erflarung berfelben 2. III. G. 112 ff. - in welchem Buftanbe allein fie bentbar ift B. III, G. giebung auf bie Meral B.I. C. 113. 115 f. - von ibrer Unius laffigfeit B. III, S. 113. 115 ff. Rothwehr, ihre fittliche Bulafe figfeit B. III, S. 16, 25.

Mnthifde Unficht von bem les Dberflachtidteit B. II, S. 330. 332.

Dbjectivbofe 8. I, G. 249 ff. Dbjectivaut B. I. S. 249 ff. Dorinfeit, ihre Pflichten ale Ge feggeberin B. III, G. 253 ff. ibre Pflichten ale Richterin B. III, G. 261 ff. - ihre Pflichs ten als Machthaberin B. III, G. 261, 267 ff. vergl. 98 f. moralifche Begrundung ibrer Diide ten 3. III, G. 285 ff. - DRicht ten ber firchlichen Obrigfeit 2. III, ©. 277 ff

Dhrenbeichte B. II, G. 193 - von ibrer Gittlichfeit 23. IL. S. 194 f.

Dien, feine Ginthellung ber Tems Perfonlichteit Unberer, welche peramente B. I, C. 290. Onante B. III, C. 433.

Optimismus 3. II, G. 102. Organifche Grundfage bes Babe

abbangig ift B. L G. 95 f. Driginalitat, falfche 3. I. C.

372. 375 f. Drigines als Moralift 2. I, G. 49, 53,

Paberaftie B. III, G. 433. Panteudamonifm B. I, C. 173. - geprüft G. 179.

Dantbeifm, mas mir unter ibm ju benten baben B. II, G. 25 f. - von ben verfchiebenen Mos bifitationen feiner Denfungfart B. II, G. 26 f. - wodurch er fich ju empfehlen fcheint 3. Il. C. 27. - warunt er unbedingt verwerflich ift 3. U. G. 28 f .von ben Bermahrungemitteln ges

gen ibn B. II, G. 25. 29 ff. Parthelfucht in ber Rirche B. II, G. 229. - wie fie fichtbar wird 3. II, G. 229 ff.

Partieulare Gittenlebre B. L. S. 12, 13

Pascal, B. I. C. 84. 87. Dathologie, moralifche 2. I. ©. 418 ff.

Patriotifm, mahrer, worin er befieht B. III, S. 201. 302 ff. Dedantifm, als ber mobren Culs

tur binberlich B. II. G. 372 ff. Pelagianer, ihre Grundfase in

Begiebung auf Die Moral . B. I. ©. 57, 61 f. Pelagius, feine Unficht über bas

menichliche Bermogen jum Gus ten B. I. S. 107, 110, 112 f. 137, vergl, S. 61 f. Derfonlichteit bes Menfchen B. Pflichten ber Unterthanen B. III.

. S. 322 ff. - Unlage ju ibr 28. I, ©. 299, 303. 307 ff.

Pflichten une in Rudficht barauf obliegen B. III, G. 47 ff.

Peter, ber Lombarbe B. I. C. 64, 67,

ren und Rechten, von ber Ber: Petrarca B. I. S. 64. 67, binblichfeir, fie fich angueignen P flege ber Kranten, eine Pflicht B. II, S. 322. 378.

Drganifche Rrufte und Orgas Pfilcht, Etymologie bes Bortes niemus, wovon ber Menfch B. I, G. 252. - Begriff berfels

ben 3. I, G. 252 ff. pergl, C. Pflicht, immer an Gott gu bene

ten 3. II, G. 49 ff. - es wird uns die Erfullung blefer Pflicht fcmer, aber fle ift nicht unmoge lich 23. II. G. 49. 61. - Bere pflichtungegrunde ju berfelben 3. II, S. 49. 52 f. - von ben Mitteln, ihre Erfallung ju ers

Pflichten, ihre allgemeine Ues berficht B. I, G. 354 ff. - ibre Eintheilung nach ber Quantitat 3. I. 6. 354 f. - nach ber Dualitat B. I. C. 354. 356 ff. - nach ber Relation B. I, C. 354, 357 ff. - nach ber Mobas titat 28. I, G. 354. 359 f. -Collifion berfelben 2. 1, 6.361 ff. f. Collifionen

Pflichten ber Chegatten und Uns vereblichten 2. III, G. 307 ff. 309 ff.

Pflichten ber Eltern f. elterliche Pflichten.

Pflichten ber Berrichaft gegen bas Gefinde B. III, G. 454 ff. Pflichten ber Rinber gegen bie Eltern B. III, G. 449 ff.

Pflichten ber Liebe, worin fie befteben und wie fie fich von ben Rechtspflichten unterfcheiben 2.1. S. 357.

Pflichten ber Dbrigfeit, ale Bes febgeberin B. III, G. 253 ff. als Richterin und Machtbaberin 3. III, C. 261 ff. - moralifche Begrundung berfelben B. III, - ber firchlichen 3. III, S. 277 ff.

S. 291 ff. - Grunde für fie 3, III, 6. 291, 304 ff.

6. 460 ff.

Pflichten gegen Unbere, in Rud. ficht bes Lebens 3. Ill, G. 15 - in : Rudficht ber Perfons lidleit 2. III, G. 47 ff. - in Rudficht ber Cuftur 3. Ill, C.

100 ff. - in Rudfict ber Begludung 3. III, G. 153 ff. Pflichten gegen bie Engel, in wicfern fie fich annehmen laffen

3. II, 3. 7, f. Pflichten gegen bie Thiere 3. III, 5. 490 ff.

Pflichten gegen Freunde und Bebitbater 3. III, G. 465 ff. Pflichten gegen Gott f. Religis onepflichten.

Pflichten gegen uns felbft, 6. Rudficht bes Lebens 3. II, 3 ff. - in Radficht ber Pers fonlichteit 2. II, G. 322 ff. als bilbungefåbige Befen 3. II. 6. 367 ff. - Pflichten ber Gelbfts begludung B. II, S. 390 ff.

Pflichtmaßigleit ber Danb-lungen B. I. C. 252, 254.

Pflichtwidrig 3. I, 6. 252.

Phantafie 3, I, 6. 204 ff. f. Ginbilbungetraft - Die Saus Sous bungen berfelben B. I, G. 2 Philosophie, ibre Ertlarung 3. I, G. 8 f. - Die Gittenlebre ift

eine grucht ber praftifchen 2. I, 6. 7. 9.

Philofophifche Tugenben 3. I. 6. 375 Plato, ob Jefus feine Schriften

gelefen und feine Lehren fich ans geeignet habe 2. I. C. 43. - 229, 238. feine Meinung, bag die Lugend Pufendorf, feine Werte fur Mor nicht gelehrt werben tonne und inftinctartig fei B. 1, G. 23. - feine Befchrantung ber Freiheit nur auf gute Sandlungen B. I. 6. 114. - mas er ale bas boch: fte Out betrachte 3. 1, G. 210. - fein Begriff von ber Tugenb

C. 370. veral. G. 245. - feine Eintheilung ber Cardis feine Unficht vom Staate 3. III.

Ø. 224 f.

Pflichten bei Befindes 3. III. Plattner, feine Gintbeitung ber Semperamente 3. I, G. 259. wie viel er haupttugenben ans genommen 3, I, G. 376. Plotin, feine Enneaben 3. I,

€. 66 Plunberung 3. III, G. 160 f. Polemit, ausgeartete 3. III, G.

Polizeigefese, wie fie befchaf: fen fenn follen 3. III, G. 254.

Politit f. Rlugbeitelebre. Delpanbrie 2. III, S. 382.

Polnearp 3. I, G. 50. merflichteit 3. III. G. 351. 354 ff. Populare Gittenlehre B. I. G. 12. 15.

Drabetermenifm 3.1, 6.133. 135 ff. - Eintheilung in ben naturaliftifden , fupernaturaliftis fchen ober theologifchen und buas liftifchen 2. I. C. 133. 135 ff. - Grunde fur biefe Lehre B. I. 5. 136 f. - Kritit feines Go: ftemes 2. I. G. 139. 141 ff. - wichtige Refultate, Die fich aus

einer Knitit ergeben 2. 1. G. 144 f. Drivatanbacht, wenn fie mit drifiliden Grundfagen vereinbar und mit dem Endamede ber drifts

lichen Rirde verträglich ift B. II, G. 227 f. vergl G. 175 ff. Probabilifm in ber Moral 3.1. 6. 85 f.

Projeffuct 3. III, G. 207 f Profeintenmacherei B. II. C.

ral B. I, G. 71. - fein Mer ra!princip 3. I. G. 173. - mas bavon ju urtheilen fei B. I, G. 179.

Q.

naltugenden 3. 1, G. 375. - Quafer, ihre Ermabnung in ber Befdichte ber Sittenlebre 2. I. C. 83.

Quellen bes menfchlichen Elene Des 23. II, G. 390. 392 ff. Duietifm in ber tatholifden Rire Religionseib B. II, G. 64 ff. che 3. 1, G. 67.

### R.

Radgierbe B. III, G. 204. 206

Rangfucht, eine Mrt bes Ehrs geiges B. II, S. 410. 412 ff.

Rathidlage, evangelifche B. I, ©. 35 Rationelle Sittenlebre B. I. S.

14. - wie fich bie driftiche bas von unterfcbeibe B. I, G. 16 ff. Raub, worin er beftebt 3. III, G. 154, 155. - von bem, mels 4. 155. - von bem

chen Gingelne begeben B. III, G. von bem ber 154. 155 ff. -Obrigteiten und Beborben B. III, G. 154. 159 ff. - von dem im Rriege B. III, G. 154. 160 f. - Unfittlichteit Diefer Sande lung B. III, G. 171, 173.

Recht, objectives und fubjectives 6. 9 f. 255. - wie es fich von ber Pflicht unterfcheibet B.

I. Ø. 255 f. Redthaberei B. III, G. 77. Rechtmaßigteit ber Sanblune gen 3. I, G. 252 ff.

Rechtebegierbe 2. I, G. 302.

Redtidaffenbeit 3. I. C. Rechtegefebe, wie fie beichaffen

fenn follen 3. III, G. 254. 259. Redtelebre, ibr Berbaltnig jur Sittenlehre B. I, G. 7. 9 ff.

Rechtepflichten , mas man uns ter ihnen ju verfteben hat B. I, 8. 356 f. vergl. 6. 256.

Regent, als souverdnes Obers haupt des Staates 3. 111, S. 238 ff. 255 ff. Regierung B. III, G. 253. pergl.

Dbrigfeit. Reinbard, als Moralift B. I. C.

20. 74. - fein Moralprincip B. G. 181, 184, 185,

Reinheit ber Gefinnung, eine

nothwendige Eigenschaft ber Mene ichenliebe 3. III, G. 6 ff. - uber feine moralifche Butafe fiafeit B. II. G. Si ff. - mann er juerft in ber fachfifch : evangelis fchen und tatbolifden Rirde ges

forbert morben fri 3. II, 6.87f. Religionspflichten, tung in Diefelben B. II, G. 3ff. - Eintheilung B. II, G. 7 ff. - unmittelbare B. II, G. 49 ff. - mittelbare 3. II, G. 7. 1

Religion sunterricht, wenner eine Quelle bes Mberglaubens merben fann B. II, G. 44. 45. melde Pflichten Eltern in Bejug auf ibn gegen ibre Rinber obe liegen 3. III, G. 414. 447 f. Religionemedfel, Bedentliche teiten bagegen B. II, G. 244 ff.

- menn er erlaubt und pflichte mafig ift B. II, G. 251 ff. Religionszweifel, mas man unter ihnen verfteht B. II, G. 179 ff. - ihre Gittlichfeit 3. ©. 179, 182 ff. mir fie ju leiten baben 3. Il, G. 180, 196 ff.

Religiofer Inbifferentifmus B. 3. II, C. 10 f. - er ift entmes ber ein theoretifcher, ober ein praftifcher 3. II, G. 11. - fele ne Quellen B. II, G. 10. 12 f. - feine fittliche Bermerfichteit 3. Il, S. 10. 13 ff. - Bermabs rungemittel gegen ibn 3. II, G. 10. 15 ff.

Religiofe Geiftesbilbung in ber Reitgiefe Beitrebottoung in ber Lirche B. II, S. 160 ff. - most uns verpflichtet, an der firchle lichen Andocht Theff zu nehmen B. II, S. 160 f. 172 ff. Religibfer Eib D. II, S. 66 ff. - feine verschiedenen Ertlärun.

gen 3. II, S. 68 f. - fein Bes griff 3. II, S. 66 f. - feine Mertmale 3. II, S. 69 f. periciebene Bormein beffelben 3.

Religiofe Moral 2. I. 6. 12. 15 f.

Rettung Underer, beren leben in Befabr ftebt, eine Pflicht 3. 111, S. 42, 44,

Reue 3. 1, G. 422 ff. - mas fie ift 8. 1, G. 422 ff. - was au ibr nicht gerechnet werben barf B. I. C. 424. - fie ift ein Beweis fur bie gottliche Gerechs tigfeit 3. I, G. 425 - fie ift ein treffliches Beilmittel ber vers mundeten Ceele B. 1, G. 425. - fle ift ein Bermahrungsmittel gegen ben Rudfall in bie poris ge Gunde 3. 1, S. 425 f. f. - fie barf feine leichtfinnige fenn 3. 1, 3. 438 f. - fie muß frei von Beuchelet fenn 3. I. C. 439 ff. - fie barf nicht bis jur Starrfucht ober Bergweifelung gefteigert werben 3. 1, 6. 441. - Berubigungegrunde fur ben reuigen Gunber B. i, G. 411 ff. - fie ift ein Mittel ber Bers fobnung mit Gott B. II, G.

Revolution, ihre fittliche Bur-bigung B. III, G. 201. 207 ff. - fie unterscheibet fich vom Mufrubre 3. III, G. 299 ff.

196 f.

Richard Victorinus, uber bie leichten und fcmeren ober Sobs Cunben 3. 1, G. 392 f.

Richter, mas man von einem forbere 3. III, G. 262 ff.

Lugen ju rechnen feien 3. III,

Rudfall in bie poriae Gunbe B. I. G. 426 ff. - Bermabrungs: mittel bagegen B. I. G. 425. Rouffeau, feine Burbigung ber

driftlichen Meral aus bem Stanbs puntte, bes Rationalifm B. I. 6. 17. - baß ber DRenfch mit Mufbebung bes Bollfommenheits: triebes fich auf ben Benuß ber Ras turfreuden befchranten fofte B.I. Bilge 2. HI, G. 112 vergl. G. 102, 118, 120. - frine Uns 102. 113, 120. — frine Ins geboren werben B. I. C. 313 f. Shit bom Staate B. III, C. 228. Short In gereit weel fie fu beut theilen feien B. II, C. 108 f.

Sacrifegium 3. II, G. 105. 111 f. - perfchiedene Urten Defs felben 3. II, G. 112. - in wels der Begiebung beffelben im neuen Seftamente gebacht werbe B. II, S. 105. 112. - verichiebene Muffaffung ber tatholifchen und proteftantifchen Rirche B. II, G. 105, 113

Cabbugder, ob Jefus von ih: nen feine Moral entleht babe 28. 1, 6. 44

Catramente B. II, G. 202 ff. - bag ibr Gebrauch fur bie res ligiofe Bilbung unentbebrlich ift 3. II, 6. 202 ff. - mas fie und mie viele ihrer find 23. II. S. 204 f. - von ihrer firtlichen Ratur und Birtfamteit B. II, 6. 203. 205 f. 212. - Lebre ber

tatbol &. bieraber 3. II. C. Sandes, feine Eintheilung ber Chebinberniffe 3. III, G. 322 f. Satisfattion f. Genugthuung Saturninianer, über ihre Gits

tenlehre B. L G. 55. Sceptifde Moral 3.1, 6.12.15. Shamai, Rabbi, u. feine Chule uber die Chefcheibung B. III, G.

Schamichaer 3. I, G. 5 Chas ber Rirche B. II, G. 199f.

Romane, bag fie nicht unter bie Coaufpiele, mas man unter ibnen verfteht B. II, G. 445. 417 ff. - von ibrer moralifden Bulaffigfeit B. II, G. 446, 449 ff. - wie man fich gewiffenhaft in Rudficht berielben zu verbals ten bat 3. II, G. 446, 452 ff.

Chein bes Guten, unter welchem ber Menfch bas Bofe will B. I. 6. 320. 325. 327. — wie et : entfernt werbe 2, I, S. 331. Schelling, über die Entftebung ber. Arribunger: B. I, S. 182. feine Behauptung, bag alle mit bem finftern Principe bes Bofen

Shidfal, unvermeibliches, bag wiberftreite B. I, G. 97. f. gas

talifm

Schleiermader, ale Moralift B. I. S 69. 78. - fest bie Sittenlehre ber Raturmiffenichaft leich 3. I. C. 159, vergl. C. 11 f. - Behauptung der Urbilds lichteit, wefentlichen Unfundlichs teit und unbedingten Bollfoms menbeit des Rorpers und Geiftes Jefu B. I. S. 190, 192 ff. - fein Begriff ber Pficht B. L. G. 253

Schmabfucht, mas fie ift B. III, S. 191, 195 f. — ihre Uns fittlichteit B. III, S. 191, 196 f. Somib, ale Moralift B. I. S.

69, 76, Cominte, ibre moralifche Bulafe

figteit ober Bermerflichteit B. II, S. 426, 428 ff. Scholaftiter, ibre Bebandlung ber Moral B. I. S. 67 f. -ibre Unficht uber fittlich gleich-

gultige Sandlungen B. I. C. Chomer, ale Moralift 3. I. S.

69. 71. Chulb, mas man tinter ift bers

fieht B. I. S. 404, 406, vergl. B. III, G. 33. - fie ift eine 3. III, G. 33. - ne ur eine burgerliche, ober meralifche 3.I, Ø. 406.

Sclaverei B. III, S. 55 ff. mit welchen man von einer Rechts maßigteit berfelben gefprechen bat 3. III, G. 61 ff. - ibre Ber: werflichteit 3. III, S. 59, 63,

Seele, ihr Befen und ibre Gia genfchaften 3. I, G. 140. 142 f. Seclenleben Unberer, Storung

beffelben ift ftrafbar 3. III, C. 18 f 57 f

Seftirerei B. II, S.177. 230 ff. Celbftbegludung, Pflichten ber: felben B. II, S. 390 ff.

Cilbftscherrichung B. II, S. (eldies D. I. S. 131 ft. S. 135 ff. S. franciscung three Since Since in horizon by Will Begriffe B. II, S. 315 ff. S. 135 ff. Celbftbeberrichung 3. II, G. the Berth 2B. IL, G. 350 ff. ...

Bulfemittel ju ihrer Beforberung 3. II, G. 352 ff

Selbfttenutnig, ein Beforbes rungemittel ber Befferung 3. 8. 1, 6. 434 f. - Mittel, fie ju beforbern 3. I. ©. 43 - Berpflichtungfarunde, pon the

ren Beforberungemitteln Gebrauch ju mochen B. I, G. 437. Gelbftliebe B. I, G. 279. -Celbfifenntniß B. I. G. 43

Selbstword, unmittelbarer B.
II, S. 263 ff. - feine Bewegs grunde B. II, S. 265 ff. - von ben unter fich abweichenden Une

fichten ber Gittenlehrer über ibn 3. II, G. 272 ff. - bon feiner Bermerflid feit 8. H, G. 272 ff. - Bermahrungemittel gegen ibn B. 11, G. 296 ff. mittelbater B. II, S. 290 ff.

Begriffes B. II, G. 259 ff.

Selbftpflichten 3. II, G. 259 ibre Gintheilung 23. U.

Selbfifdanbung, Die einsame B.III, S. 433. — Die geschlechtes wibrige B. III, S. 433 f. Selbfiucht B. II, S. 259. 261

ff. - 3. III, 6. 10. 38. Seligfeit 3, I. S. 211, 213; 215, 229, 2

Semipelagianer, ihre Grunde fage in Begiebung auf bie Dos ral B. I. G. 62 - ibre Lebre wird in ber tatbolifchen Rirche erhalten B. I, G. 85.

Shaftesburn, feine Meinung vom moralifchen Ginne, ben uns bie Ratur gegeben 3. 1, G. 170 f.

Sinnen guter, nach bem Muer fpruche ber beil, Schrift 3. I. S. 211 f. 219 f. - Liebe ju ihnen B. I. S. 319. 322.

6, 276. pergle 6. 288. . 5 angi

Sinnliche Einbride, bie Uebermacht berfelben, ein Sinderniß ber Sittlichfeit 3.1, 6.25.26f. Sinnliche Triebe und finnlicher

Schein, Sinderniffe ber Seibfie fenntnif B. I, S. 434.
Sin n lides Boblienn, Unlage

jur Beforderung beffelben iB. I. 6. 300 f. 305 f.

Einntlichteit, ob fie Sig ber Schoffen in Bolfen in 3. 1, 6. 330 f. 335.

Eittengefes böcken B. [. 5. 153 m. ] et sich Beiten bei Kuspfrucken bei K. [. 5. 154 m. ] et sich Beiten Beite

Sittenlebre, abftracte Erflarung ibres Beariffe B. I. G. 3 ff. -Mertmal ber Biffenfchaft berfele ben 3. I. G. 4 f. - Gegene fand berfelben B. I. G. S. -- concreter Begriff berfelben B. 5.4. 6. - ihre miffenichafts liche Stellung B. I, G. 7 ff. thre Eintheilung nad ben Rates gorieen B. I, G. 12 ff. - relis glofe Sittenlebre B. I, G. 15 f. - driftliche B. I. C. 16 ff. rationalen bem Befen und ber gorm nach unterfcheibet B. I 6. 16. 17 ff. - Berth ber Sits tenlebre B. I. 19 ff. - 3meifel an dem Berthe berfelben unb ibre Beantwortung B. I. C. 19

f. 23 ff. - Untagoniften berfele ben B. I, G. 25 ff. - befondes re Schwierigfeiten ber driftlichen Sittenlehre B. I. G. 29 ff. - Unweifung, Die Schwierigleiten ber Sittenlebre und ine Befone bere bie ber driftlichen ju abete minben 3. I. C. 32 ff. - fprie Gefdichte ber Gittenlebre bes Chriftenthums nach ibrer Entftee bung 3. 1, G. 42 ff. - nach ihrer Musbilbung unter ben Rire chenvatern 3. 1, G. 49 ff. nach ihrer Muffaffung im Dits telalter B. I. G. 63 ff. - nach ibren neueren Schidfalen feit ber Rirdenverbefferung 3. I, S. 68 ber driftlichen Gittenlebre B. I. S. 38 ff. — wie das Studium ihrer Geschichte betrieben werden tann B. I, S. 40 ff.

Sittenlehre ber Apoffel B. I, S. 46 ff. Sittenlehre Befu, von ihrer Entstehung B. I, S. 42 ff. -

thre Wichtigleit B. J. S. 35 ff.

Sittlide Sleichgaltitzleit ber
Jondbungen 3. 1, S. 25 ff.

in wiefern es fiftlich gleichgaltit
ge Hondbungen giete B. 1, 237

ff.

in wiefern und worum es
in ber Moral teine firtich gleich
galtige Hondbungen giete B. 1,

257, 258 ff.

Sittliche Ratur bes Menfchen B. I. S. 273 ff. Sittliche Unabhangigleit von

Sittliche Unabhangigfeit von fremder Billibr B. U. S. 865 ff. f. Unabhangigfeit. Sittliche Beredelung bes Mene

ichengistichtes D. J. S. 407 fl.

- Unfichen bes Libbertiffund,
Euddmonfilme und berrorffund
über biefelbe B. J. S. 407 fl.

- Erderung und Denntwertung
ber Frage: ob des Menchengeschiecht we feindipen florte
ichengeschiecht we feindipen florte
icherien zum Besseren ist B. J.

6. 400 fl.

Sittliche Berbilbung B. II, G. 871 ff. - woburch fie behindert wird B. II, G. 372 ff. - we-

burch fie beforbert und gewonnen wird B. II, S. 372 377 ff. Sittlichteit ber Sandlungen 3. C. 246 ff. - ein Theil bes bochften Gutes bes Minichen B. C. 236. - Begriff Derfelben 28. 1, Ø. 248 ff.

bri

diet.

被 ŧ.

de

2m

ik

1 1

Ъú

.

18

2 10

M

ni

'n

d

ķ

- fie berubt auf bem richtigen Bufammenftim: men ibrer Bestimmunges u. Bes wegungegrunde B. I. G. 266 ff. - Eintheilung in objectios und fubjeetiv fittliche Sandlungen B. I, G. 248 ff.

Sonntagefeier 3. Il S. 162 f. 165 ff. - ob bicfelbe, als mittetbare Religienepflicht, ein Gegenftand ber moralifchen Ges feggebung ift B. II, G. 165 ff.

Sophiftifde Afterfpeculation, wie gefahrlich fie fei B. I. S. 27. Sorge fur die Erhaltung ber Che vorge tur die erhaltung der Ebere Anderer, weis fie besteht B. III, S. 198, 202. — Bergfildstungsgründer ju diefer Lugend B. 111, S. 198, 203. Sorge für das Leben Anderer B. 111, S. 42 ff. Souveranität, daß sie dem Re-aenten untomme B. 111, S. 238.

genten gutomme B. III, G. 239. 240. — daß fie bem Bolfe nicht beigelegt werben tonne B. III,

C. 240 f. — auf welche Beife fie entftebe B. III, C. 141.
Coginianer, in Beziehung jur Cittenlebre B. I. C. 79. 62.

Spaltungen in ber Rirche B. II, G. 229 f.

Sparfamteit, von ihrem fittlis den Berthe B. II, G. 478. 451 ff.

Spate Befferung B. I, C. 426 128 ff.

Spen er B. I. S. 69. 72. Spiele B. II, S. 445 ff. - ibre Eintheilung B. II, S. 446 f. es tann fur ben Gingelnen Pflicht fenn, ju fpielen B. II, G. 461 .ff. - pon bem meifen Gebraus

che bes Spiels B. II, S. 453 ff. Spielfucht B. II, S. 465 f. — ihre Unfittlichfeit B. II, S. 469 Sportelfucht, eine firt Raubs fucht 3. III, G. 159

Staat, Begriff beffelben 3. III.

von Ammons Mer. III. 28.

6 221 ff. vergl. B. I, G. 852. B. II, G. 155 f. - über feinen Endamed 2. III, G. 222 226 ff. - wie er fich in Diefer Sinficht von ber Rirche unterfcheibe B. €. 353. 3. 11, €. 156 ff. 3. III, G. 224 ff. 277 ff. - mas von ber ibealen Unficht feines Endzwedes ju balten ift B. III, C. 224 f. - feine Entftebung 3. III, G. 229 ff. - feine Gie derftellung burch Bertrag B. III 6. 229. 231 f. - Mannichfals tigfeit feiner Regierung B. III, G. 230. 234 ff. - Glieberban beffelben B. III, G. 238 ff. in wiefern er ben menichlichen Billen burch bas Gefet befchrans fet B. I. S. 350, 352. Staatsburger im Bergleiche

mit bem Raturmenfchen und Got tesoerebrer 3. I. G. 350. 352. Staateummaljungen,

man fie ju beurtheilen habe 3. Stand ber Ratur 2.1, G. 350ff.

Stanbe, verfchiebene bee Staas tee B. III, G. 238 ff. Starrfucht, fittliche 3. I, C. 438, 441,

Stattler, ale Moralift 3.1, 6. 84. 87. - ale Bertheibiger bes eubamoniftifchen Moralprincips

3. I, S. 172 Statutarifche Sittenlebre 3. I, G. 12. 15.

Staublin, ale Moralift 2. I. 69. 75. f Stebenbe Beere B. III, 270 f.

Sthenifde Leibenfchaften 3. I. Stoblgebühren, Bemertungen Daruber B. III, G. 160.

Stoiter, ibre Unficht von ber menfclichen Freiheit B. I. G. 114. - pon ber Ungulaffiafeit ibrer Unficht von ber Freiheit B. S. 115 ff. - ibr Meralprins cip B. I. G. 161, 166. - mas fic als bas bochfte Gut betrachs nen fittlich gleichgultige Sands lungen an 3. I. G. 257.

34

Stol 2, III, S. 192, Storung Des Seelenlebens Mins

berer B. III, G. 45 f. 57 f. Strafe, Bmed berfelben 3. III. G. 17. vergl. G. 18.

Strafrecht ber Rirde 3, II, G.

Strafenraub 3. III, G. 155 f. Streben nach Bebarrlichteit bes Bidens B. I, 303. 309 f. Streben nach bem 3bealen B.I.

3. 307 f.

Streben nach Babrbeit B. I. ©. 303 f. 305 f.

Streitfucht, mas fie ift B. III, Stufen folge ber Gunben B. I

S. 398 ff. - von dem Parados tenninif ift B. I. G. 437, ron ju halten ift, daß alle Guns Sang, feine mefentlichen Merts ber gleich feien 3. L. G. 398 f. - Unterlaffungefunden 3.1. G. 300. - innere Begebungefunden 2. I, S. 300 f. - wirliche Uns gerechtigfeiten B. I. S. 400. -Berbrechen B. I, S. 400 ff. Stufenweise Seichrantung bes

Billene burch bas Gefes 3. I.

€. 350 ff Subjectivbefe 3.1, G. 248 ff Subjectivgut B. I. C. 245 ff. Summiften, wen man barunter verftebe B. J. S. 68.

Gunbe 8. I. G. 350 ff. - fors melle und materielle Erffarung berfelben B. I, G. 341 f. - ob ihr ein Befen jugefdrieben wers ben tann B. I. S. 352 ff. ibre golgen B. I. G. 384 ff. - wie weit die Gunde und bas Lafter geben tann, obne fich in ber Perfon ju vernichten 3. I, G. f. - ibre Gintheilung noch ben Kategoricen B. I, G. 388 ff. Cunde gegen ben beiligen

Geift B. I, S. 394 ff. - Jobs funden B. I, S. 392 f. - Stus fenfolge ber Gunden B. I, S. 5. 394 ff. - Teds 5 ff. - ale Seclentrantheit betrachtet 3. I, G, 419 f.

Gundlich, ber Bille bee Mens fchen B. I. C. 250.

, ein Beburfniß fur Ber u. Billen B. II, G. 20 Spftematifche Moral 3. I, C. 12, 14,

### T.

Sabel Gottes 3. II, S. 100 ff. - feine Quellen B. II, S. 100 - feine Unfittlichteit 3. II, C. 101 f. - Mittel, une por Diefer Thorbeit ju bewahren B. II, ©. 102

S. 204. 207 ff. - ibre Ber: Sa bel von Seiten ber Mitmens werftichteit B. III, G. 204. 209. fchen, bag bie Mufmertfamteit fchen, bag bie Mufmertfamteit barauf ein Mittel jur Gelbfte

male B. II, G. 471 ff. - feine Sittlidfeit 3. II, G. 471 f. 475 f. - melden Unforberungen er Benuae leiften foll 3. I. G. 472 476.

Satian B. I. C. 56. Saufe B. II, G. 202. - fie ift eine fombolifche Sandlung B. II, C. 206 f. - Berpflichtung jur Saufe überhaupt und namentlich jur Rindertaufe B. II, G. 267 ff. - rechter Gebrauch berfelben 28. 11. G. 210 ff. - von bem aberglaubifchen Difbrauche, ben man mit ihr getrieben bat B. IL. 6. 211 ff.

Semperamente 3. 1, 6. 2 f. - Erflarung bes Bortes B. . G. 29. - verfchiebene Gins theilungen berfelben B. I. C. lung berfelben B. I. C. 29 ff. Serrorifmus, über die forte fchreitende Beredelung bes Mens ichengefclechtes 2. 1, 6. 407.

409, 412, Sertullian 3. 1, G. 57 f. Leufel, ob das Bofe von ihm abs julciten fei B. I, G. 313. 317. — als bofes Princip nicht eriftis rend 3. I. S. 325 ff. 2. II, S. 390. 392.

Shatigteit, weife 2. H, 6. 801 Sombolifde Religionshanbluns . 301. - unweife 3, II, 6, 307

812 f. - Bermahrungemittel ges Erdgheit ber menichlichen Ras gen lettere B. II, G. 308; 816. tur, ihre verberblichen Birtungen Shatige Gorafalt fur bas Leben Unberer 3. III, G. 42 ff. - mie

fie fich außern foll B. III, G. 42 44 ff. - ibre Berpftichtunges grunde 3. III, C. 42 f. 48 f. Theologifche Tugenben 3. 1,

S. 375.

Sherapie, meralifde B. I, G. får unfere eigene obliegen B. I, G. 433.

Sheodoret B. I, G. S.

6. 490 ff.

Sodesftrafe B. III, G. 15 ff. - ibre Bulaffigleit 3. III. G. 16ff. - pofitive Billigungegrun:

be fur fie B. III, S. 18 ff. — von dem Migbrauche derfelben B. III, S. 20 f. — nach wels dem Maasstabe die Moral bie Rechtmaßigfeir berfelben ju mef= fen babe 28. III . G. 22 f. weiche Sobeeftrafen fur ungerecht und pflichtmibrig ju balten feien 3. III, S. 23. - ob bie Bolls giebung berfelben moglichft ju permindern und allmablia gans

, fich aufjubeben fet? 3, III, G.

Sobfeindichaft B. III, G. 207.

Sobichlag f. Motd. Sobiunden B. I. S. 392 ff. Sobtengerichte, in welchem Balle fie eingeführt werben tonnten 3. II, G. 300.

Sobtungen aus Dothmebr, ale Bertgeug und im Berufe B. III, ම්. <mark>25</mark> f.

Sobtung miggeborner Rinder 3. III. Ø. 30. Sobtung Bermundeter, Berftume

melter u. Rranter 3. III, G.31.

Solerang f. Dulbung.

Traducianifm B. I, C. 312. 315 f.

3. I. C. 25. 28. 319. 323. - ein Sindernig ber Menfchenliebe B. III, S. 10. - bes Berftans bee und Billens, Sauptquellen bes menfdlichen Elenbes 3. II, ©. <u>390</u>, <u>395</u>

ranfitive Beiligung B. I, Srauung B. III, G. 374 ff. biftorifche Darftellung ibrer Ge-mobnbeit B. III, G. 374, 375ff.

- Berpflichtung ju ihr 3, III, 6. 374. 390.

Thiere, Pflichten gegen fie B. III, Sreue Des Befinbes, eine Pflicht beffelben B. III, G. 460. 461 f. 5 be mas aquinas 3, I, S. 64. Sreulofigleit, mas fie ift 3. 67.
67. Stomafius 3, I, S. 71.
5 bomafius 3, I, S. 71.
5 bomafius 3, II S. 71.
5 163. 199 f. — ibre Unsitts lichfeit 3, III, G. 171 ff.

Eribentinifde Sonobe, Ginfluß auf bie Gestaltung ber Moral in ber tatbolifchen Rirche 3. I, S. 83 f. 85.

Srieb ber Gefelligfeit 3. I, 299, 301 ff. 306 f. - ber Mits theilung 9, I, S. 299, 302, 307. - ned Babrheit B. I. C. 303

Erinitat, wie fruchtbar biefe Lebre fur die Sitrenlebre fci B. II, G. 36 f.

Truntenbeit B. II, G. 309 ff. ibre Pflichemidrigfeit B. II, G. 313 ff. - Bermahrungemittel gegen fie 3. II, G. 315 ff.

Sugend B. I. S. 309 ff. — Bete griff berfelben B. I. S. 309 ff. — Etomologie des Bortes B. I. S. 370. — Ertlarungen dets felben B. I, G. 370 f. - Merts male ihres Begriffes B. I. C. 372 ff. - ihre Eintheilung nach ben Rategorieen B. I, G. 374 ff. - Carbinaltugenben B. I, 6. 375 ff. - ihre Berbindung mit ber Religion 3. I, G. 245. f.

Tugenblebre 3. I, G. 7. 9. Sugenboflichten B.I, G.357. Sugenbregein, überfrannte, ibs re Gefährlichteit 3. 1, G. 27 f. Sugenbftol; B. III, G. 192. Enrannenmord, bie fittliche Bers werflichfeit biefer Sanblung B. Unglauben, ftort bie driftliche III, G. 291 297 ff.

# 11.

Hebergang vom Guten jum Be- Unmagigfeit, morin fie beftebt fen B. 1. C. 325. 329 f. B. II. C. 307 ff. - in bem Ge-Heberficht feines Lebens Mittel jur Gelbfitenntniß 3. I,

5. 435 f

Ueberfpannte Tugenbregeln, wie gefahrlich fie feien B. I, 6.27f. jur anbern , Bebenflichfeiten bas gegen B. II, G. 244 ff. - menn berfelbe erlaubt und pflichtmaßig

berfelbe erlaubt und pflichtmäßig Unmittelbare Religio, ift 3. II, S. 251 ff. ten B. II, S. 7, 49 ff. Hebung bes Rorpers B. II, S. unfittlichteit 3. I.

Heppigteit, Begriff 3. 11, 6 2. - ihre Bermerflichfeit 3. S. 424

menn bas Streben nach ihr meife und fittlich ift 2. II, G. 357 ff. und fittlich ift Bo. 11, Co. 2006 p. — Berpflichtungsgründe zu dies ], C. 338 ff. — Unterlassumd B. II, C. 336 f. — Unterlassumd B. II, C. 356 f. — Unterlassumd S. J. 356 f. — Un bon ber Art und Beife, wie wir uns blefer Tugenb' befteißigen follen B. II, G. 360 ff.

Unaufloslichtelt ber Ebe, fitts liche 2. III , G. 359 ff.

Undantharteit, ibr Beariff 28. III , 6. 491, 484. - ibre Quellen B. Bi , G. 481, 485 f. - ihre Unfittlichfeit B. III, G. 481. 455 f. - Bermabrunass mittel gegen fie B. III, G. 481 457 ff.

Unebriiches Begrabnis, ob ce einguführen fei, jur Berbutung bes Gelbftmorbes B. II, G. 300. Unebrlichfeit B, III, G. 154,

Ungeborfam ber Unterthaner baß er pflichtmibrig fei 3.111, 6,

6. - paffiver und activer 3. III, C. 296 f. Ungerechtigfeiten burgerliche, morallfche B. 1, G. 398. 40

Gemeinfchaft B. II, G. 229 232 f.

Unteuichbeit, mas fie ift B. III, G. 430 ff. - ibre Bermabs rungemittel B. III, C. 430, 434 ff. nuffe ber Rahrungemittel B. tiafeit 21, II, 6. 307 312 f. in ber Gefchlechteluft B. II, G. . 313. - ibre Pflichtwibrigs

teit B. II, E. 307, 313 ff. - Bermahrungemittel gegen fie B. II. G. 308, 315 f Religionepfliche

- ibr Begriff 3. I. 250 f. - fubjective und objettive B. I. G. 248, 250 f.

Unfterblichteit, ein Poftulat ber proftifchen Bernunft B. 1, S. 219.

III, 50 324. Ber preftifche religiblen ber proftifchen Bernunft B. 1. S. 3f. S. 219. In abbangle fetit von frember unter baltung ber Reue ohne Willaber B. II, S. 335 ff. Seidelbiffen Bernbigung af Millie grundlichen Beruhigung, ein Mits tel jur moralifchen Therapie 3

Unterthanen, ihre Pflichten B, III, G. 291 ff. - worauf ihre Pflichten fich grunden B. III. G. 91 304 ff

Unverfatliche Gunbe B. I, G. 392 f Unmabrheit, unterfcheibet fic von ber Luge B. III, G. 101. ob fie unbedingt bon ber Schrift verworfen merbe B. III, G. 109 109. - wenn fie erlaubt unb pflichtmäßig fei B, III, G. 122ff. Unmeife Thatigfeit B. II, G. 307, 312 f. - mle man fich ge

en fie ju vermabren bat 2. II, Untreue, cheliche, ein Chefchels bungegrund 2. III, G. 395.

395, 399, Ungucht, ebelide B. III, G. 433.

Urfrrung bes Bofen B. I. C. 310 ff.

### 23.

- Balentinianer, ihre Sitten: lehre 3. 1, S. 56. Baterlan beliebe, eine Pflicht B. III, S. 291. 302 ff.
- Baterunfer, von bem Ges brauche beffelben B. II, G. 141.
- 147 f. Beranderungen bes menfchlis chen Biffene B. I, G. 350 ff
- Berbrechen, mas man unter ih. nen verftebt 8. 1, @. 398 400 ff.
- Berbienft, mas und wie vieler: let es ift B. I, G. 404 f. Berborbenbeit bes Characters. unverbefferliche, ein Cheicheibunges
- grund B. III, G. 395. 409 f. Beredelung, firtliche bee Mens
- f. fittliche Berebelung. Bereine jur gorderung ber bus monitat, ber Sittlichfeit, ber
- Minberung bes menfchlichen Clens bee B. II, G. 229, 235 ff. Berfalfdung ber Robrunges minel B. III, G. 35. 37.
- Bergnugen, Begiff 3. I. S. Berff an d. Erleuchtung beffelben 221. [offer in Jumoach ber menschilten Gildeftigfeit werter den Erst umm i. ung feines eigenen 3. II, S. 32f, 1-02. orgil. 3. Selvere 3. II, S. 220. 236 J. S. 220 ff. "Thereto B. II, S. 230, 235 ff.
- Berbeigungen thume, ein Beruhigungegrund fur ben reuigen Gunber B. I,
- Bertegung ber Gefundbeit bes nichtlit 3. II. S. 382 ff. Oninde für Pfiche Pfiche 2. II. S. 36 ff. Oninde für diefe Pfiche 2. II. S. 36 ff. Oninde für diefe Pfiche 2. II. S. 33 35 ff. Serte bei gung effere, bog er eine find bei bei bei bei bei gung effere bei generalen loffe 2. - Bermabrungemittel gegen fie 3. III , S. 35 f. 41 f.
- Berleumbung, mas fie ift B. fittlichfeit B. III, 6, 191, 196 f.

- Un vermogen , ponfifches , ein Berfruppelung bee Geelenles Chefcheibungegrund B. III, G. bene Unberer B. III, G. 48 f. 57 f.
  - Bermogen, Bofee ju thun, brittes Merfmal ber Freiheit bes menfdlichen Billens 3. 1, 6. 113 ff.
  - Bermogen, Gutes ju thun sweites Mertmal ber Breibeit Des menichlichen Billens B. 1, 6. 106 ff.
  - Bernunft, Pflicht und Mittel, fie auszubilben 3. I, G. 243. - Digbrauch berfelben, eine Quelle bes Inbifferentifm 3. II.
  - 6. 10. 12. Berfchieben beit ber Stande B. III, C. 238 ff. - worauf ffe beruht B. III, C. 239. 243 ff. Berfchnittene B. II. C. 294 f.
  - ale jur Che untaugliche 25. III, S. 317, 322, 325. Berfdmenbung, worin fie bes ftrbt 3. II, G. 488 f. - bon
  - ibren Quellen B. II, G. 498, feit 3. II, G. 458. 490 f. fcengefdlechtes B. I. S. 407 ff. Berich miegen beit, eine Pflicht
    - ber Dienenden B. III, G. 460. 462 f.
    - Berfohnlichteit, worin biefe Sugend befteht B. III, G. 210. 214 f. - von ihren Berpfliche tungegrunden 3. III, G. 211, 216

    - bes Chriftens Bertheibigung ber angefochtes ubigungegrund nen Menfchenwurde B. II, G. 62 ff. - bon ben einzelnen Beboten, welche biefe Sugend enthalt B. II, G. 362 ff. — Grunde fur biefe Pflicht B. II,
      - III, 6, 276 f.
      - Bertraglich feit, morinfie beftebt 3 III, C. 210, 211 f. - ibre Berpflichtungegrunde B. III, G. 210, 215 f.

Bertrauen auf bie Onabe Gole tes 2. I, G. 430 ff.

Bertrauen auf Gott 3. II, G. 149, 152 ff. - feine Mertmale B. II, G. 153. - von bem driftlichen Gottvertrauen B. II, 6. 153, - feine Berpflichtungte grunde 3. II, G. 153. - Mits tel es ju beleben 3. II, G. 154. - meldes Rinber ben Eltern dulbig find 3. III, G. 449,

Bermegenheit 3. II, G. 200 ff. Bergarteinbe Liebe B. III.

G. 10. Bielgeichaftigteit, moralifche 6. 242

Bielmifferet regellofe, ift ber mabren Cultur hinderlich 3. II.

Deffelben B. I. C. 184. 165.

ten B. II, S. 7. 10. Borbil bung firtliche, eigene B. II, S. 371 ff. — phofifche, ins tellectuelle und moralicereligio

fe, eine Pflicht ber Ettern B. Borenthaltung bee verbienten Lobnes 3. 111, S. 154. 156. Borfasliche Gunbe, ob und in wiefern fie angunehmen fet 28. I,

6. 390 ff. Borficht im Bertebr mit Une bern, ein Mittel gegen Die Gun= be ber Berlegung ber Gefundheit Unterer 3, Iti, G, 35, 41.

### 23.

Babl ber Areunde 3. III, G. 475 ff.

Babrheit, bochftes Gut bes plato 3. I. S. 225, 229, 231 f. -28. 1, S. 223, 229, 231 f. — ein Shill bes bodften Gutes bes Menschen 28. 1, S. 235 f. — als einzig ficheres Moralprincip 28, I, S. 198 ff. — bas Stres

ben nach ihr B. I, S, 299. 303 308. — ihre Mittheilung B, III C. 136 ff. - Mbmeichung von berfelben, wenn fie erlaubt und pflichtmaßig ift B. III, G. 122 ff. Babr baftigteit, ibre beftimms

tere Begrengung 3, III, G. 122 ff. - wenn Die Berpflichtung gu Derfelben ibre Guftigfeit verliert 3. III, G. 122, 129 f. - des Gefindes 3. III, G. 460, 462,

Bartung ber Rranten , Pflicht B. III, G. 42. 45 Behmutter, agnptifche, Sipbra und Pua 3. Ill, G. 114, 121.

127. vergl. 129. Beidlichteit, fittliche, ein Bins berniß ber Selbfttenntnig 3. I,

6, 435 S. 372, 374.
Birtinga B. I, G. 7B. 81.
Bolltommenbeitsprincip B. Befte, überverdienftliche ber fas
Bolltommenbeitsprincip B. Beften B. J. G. 424.

I, S. 180, 181. — Beurtheilung be Bette, ale Moralift 3. I, beffelben B. I, S. 184. 185. S. 69. 76. — welchem Morals princip er beipflichte B. I. S. 181 f. — Beurtheilung beffelben B. I. S. 184, 196.

Biberfprud bes Guten unb Bofen, abfoluter, ob er angunebe

men fei 3. I, G. 324 ff. Biebererftattung bes verlete ten Gigenthums Unberer 3. III, S. 171. - wie fie gefcheben foft. 3. III, S. 174 f. - ibre fittlis de Rothmendigfeit B. III, C. 171, 175 f.

Bille, Gottes, bas Sanbein bars nach als Meralprincip B. I. C. 180, 183, 184 f. 188, - uber ben bes Menfchen überhaupt 3. 1. S. 273, peral. S. 5. - feis ne finfenmeife Bilbung B. I, G. 276 ff. - in feiner Bolltommens beit 3. 1, S. 285 ff. - lafters hafter, funblicher 3. 1, S. 250. - von ben Beranberungen befe felben überhaupt B. I. G. 350 ff. - flufenweife Befdrantung Deffelben burch bas Gefes 3. 1, 6. 350 ff.

Billfubr, freie, im philosophis 8.1, 6,109. - Anberer, Dflich.

ten in Rudfict barauf 3. III. 6. 45 ff. Birtbicaftlidfeit B. II. C.

478 ff. - eine nothwendige €is genichaft ber Chegatten 3. III, 319.

Biffenicaftlide Moral B. J, G. 12, 14 f.

Sheil ber Rachftentiebe B. III.

Bobirbater, Pflichten gegen fie 3. III, S. 490 ff. Bobltbatigfeit 3. III, G.

183 ff. - ale eine Rechterflicht betrachtet B. III, G. 154. 155f. - von ben Quellen ber achten Bobirbatigfeit 3. III , G. 184. 187. - von ber Mrt und Beife ber achten Boblibatigfeit B.III, Sorn, Ertfarungen beffelben B. C. 184. 187 ff. - Berpflich: tungegrunde fur biefe Sugend 3. III, G. 184. 190.

Boblwollen gegen Andere, ein Beffandeheil ber Rachftenliebe 2. III, G. 5. - es fell rein und allgemein fenn B. III. G.

Bollafton, fein Meralprincip B. I, G. 180. 182. - Beurs theilung beffelben 3. I, G. 184. Bolf, ale Begrunder einer neuen

Sahn in ber Mectalviffenderft aufall, mer die Breibeit des B. j. C. 73 f. – sein Merals princip B. j. C. 126 181. – D. j. C. 57. Undeltdartseit effethen B. j. C. 34 frieden der mit Gett, wer-taf beschert B. j. C. 34 181. – In fie Geste B. st. in S. 149 ff.

Buder B. III, G. 177. - wie er fich von Binfe unterfcheiber III, G. 177, 182 f.

Bertheibigung 3. II, G. 362 ff. Burechnung, mas man unter ihr verfieht 3. I, G. 404 ff. - bas

Burger, eine Rafte in Oftinbien 3. III, G. 23.

Bene, fein Moralprincip B. 6. 161. 166. - fein Begriff

ber Pflicht B. I. G. 252, 254. Leibenfchaften B, I, S. 251. Bertnirfdung B. II, S. 190. 196. - dufere in ber Berbeffes rung 3. I, G. 439 f.

Berfireuung 3. II, 6. 831.

Boblgefallen.an Andern, ein Bine B. III, G. 177 f. - bon ben Grunben , mit welchen man alle Binfen fur unerlaubt ertlart bat 3. III, G. 177. 190. - von ber .Bulaffigfeit eines erlaubten Binfes B. III, G. 177, 181 f. wie er fich vom Bucher unters

fcheibet 3. III, G. 177. 182 f. Bellitofer, Bertheibiger bes Eubamonifin ale Moratprincis

pes 2. 1, G. 172.

6. 28 ff. - warum mon ibn fur unbebingt unfittlich cre flart bat 2. III, G. - Gegenbemertungen B, III, G. 79 f. 83 ff. - Gintbeilung in einen meifen und unweifen 2. IH, C. 79, 88 ff. - mefentlitbe Merfmale bes meifen B. III, C. 79. 60 f. - Bermahrungemite tel gegen ibn B. III, G. 90 - ber Gottes B. III, G. 86 - ber bes Stillichmeigens 28. III, S. 90

- ibre Berpflichtungegrunbe B. II, C. 151. - thre Beforbes rungenittel B. II, G. 151 f. Burbe bes Menfchen, worin fie Buneigung, ein Beftanbibeit ber beftebt B. II, G. 322. - ibre Menfchenliche B. III, G. 4 f. Menfchentiche B. III, G. 4 f.

> Burechnen ift von bem Buidreis ben unterfcbieben B. I, G. 404 f. Buftanbe, in welchen ber Menfch jur Renntnig und Erfiffung ber

Richt berangebilbet wird B. I. €. 350 ff. Burudgejogenbeit, ibre Sas

belnemurbiafeit B. III. C. 11. 14,

Bmangealmofen, in wiefern ce pergl. &. 185. Bmangegefinde B. III, G. 456.

Bmeifel, am Werthe ber drifts lichen Sittenlehre und ibre Bes antwortung B. I. G. 19 f. 23 Chrifti, wie fie ju überwinden feien B. I, G. 32, 36.

Bweitampf B. II, E. 250 ff. 79 f. - feine wefentlichen Mertmale 3witter, baf fie jur Che untauge 23. II. S. 280. 282 ff. - fcein:

bare Grunde ju feiner Bertheis bigung B. II, G. 284 f. - feis ne entichiebene Unfirtlichfeit B. II, S. 281, 286 ff.

3meite Che, ibre fittliche Beurs theilung B. III, S. 381, 386 ff. Bwietracht mit ber Rirde B.IL. S. 229 ff. Bwingli, ale Moralift 3. 1. 6.

lich feien 25. III. G. 324.

# Drudfebler.

Band I. Seite 17 Beile 7 v. o. ift ftatt "Realifin" ju lefen: 4 v. u. fehlen ju Unfange bie Buchftaben 33 -L -160 - 15 v. o. ift ftatt "Rormalprineip" lefen: "Moralprincip" ju - 10. \_

105

8 p. u. muffen bie Borte impertinent de la cour nach bem Borte Bof=

- III. - 415 - 20 v. o. ftatt "ibm" "ibr"













